

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



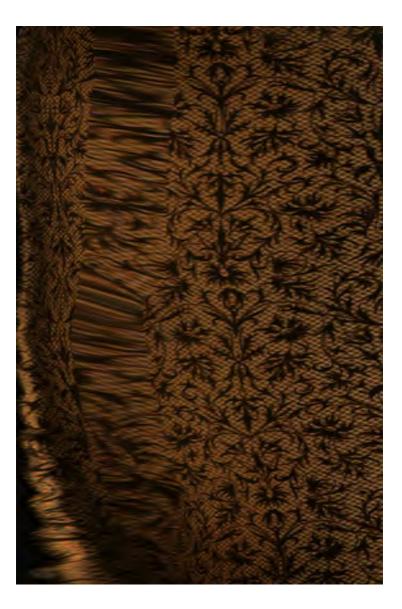

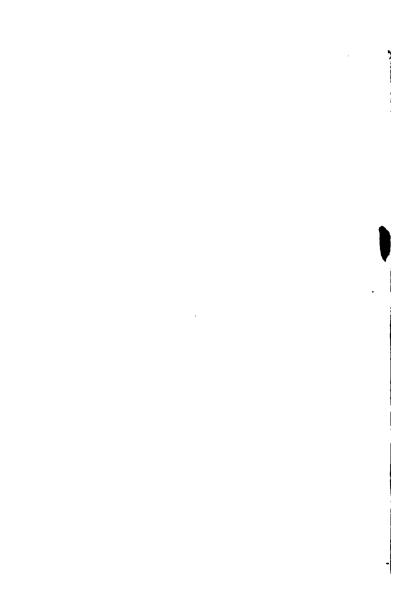

3-9-4-7

830.8 K**66** 

|   |  |   | i |
|---|--|---|---|
|   |  | · | 1 |
| · |  |   |   |
|   |  |   | • |
|   |  |   |   |
|   |  |   | į |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | 1 |
|   |  |   | , |
|   |  | • |   |
|   |  |   | • |
|   |  |   | : |
|   |  |   |   |
| - |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

# Das Kloster.

Beltlich und geiftlich.

34875

Reift aus ber altern beutichen

### Volks-, Wunder-, Curiostäten-,

und vorzugeweife

komischen Literatur.

Bur Rultur- und Sittengefchichte in Wort und Bilb.

Bon

I. Scheible.

Viertei Band: 43 bis 16 Acte.

Stuttgart, 1846.

Berlag bes Berausgebers.

Reipzig: Theobor Thomas.

# Der Theuerdank

nach der Ausgabe von 1519.

### Chomas Murner's Schriften

und fein Leben,

nebft beffen

### Marrenbeschwörung

und der Spottidrift :

Sh der Konig von England ein Jugner fen oder der Juther.

**B**on

3. Scheible.

Mit 118 Dolffdnitten und mit 96 Abbilbungen auf 32 Tafeln.

Stuttgart, 1846. Berlag bes herausgebers.

Seipzig: Theobor Thomas.

. • .

## Inhalts-Verzeichniß.

|                                              | Gritte      |
|----------------------------------------------|-------------|
| Dreizehnte Belle: Der Theuerbant             | 1.          |
| Einleitung                                   | 3           |
| Soluffel jum Theuerdant. Bon D. Schultes     | 20          |
| Bortgetreuer Abbrud bes Buchs                | <b>53</b>   |
| Pfingings Commentar ju feiner Dichtung .     | 490         |
| Regifter                                     | 492         |
| Bierzehnte Belle: Thomas Murner's Leben und  | )           |
| Schriften                                    | 503         |
| 1. G. E. Baldau's Rachrichten von Murner .   | <b>5</b> 06 |
| II. Ueber Murner. Bon G. E. Leffing          | 576         |
| HL Murner's Correspondeng mit bem Magistrat  |             |
| ju Straßburg. Bon A. B. Strobel              | 580         |
| IV. Rachtrag                                 | 606         |
| Fünfzehnte Belle: Murner's Rarrenbeschwörung | 613         |
| Register barüber                             | 890         |
| Cechszehnte Beller Db ber Ronig von England  |             |
| ein Engner fep ober ber Luther. Bon Murner   | 893.        |

Erlauterndes Verzeichniß der Abbildungen und Anweisung, wo sie einzubinden find.

Die 96 Abbildungen jur Rarrenbeschwörung, welche auf 32 Tafeln gegeben find, entsprechen in ihrer Rumerirung genau ben numerirten 96 Ueberschriften bes Buches; ba aber auf seber Tafel 3 Bilder sind, welche nicht getrennt werden können, so hat das Einkleben auf folgende Beise fattzufinden:

Die Tasel, welche 1—3 enthalt, wird zu Uebers schrift 1) (Seite 617) gebracht; sene, welche 4—6 numerirt ift, kommt zu Ueberschrift 4) (Seite 630) und so fort.

### Preizehente Belle.

### Der Thenerbaut,

nach ber zweiten Ausgabe von 1519.

Mit ben fammtlichen 118 Solgfchnitten in verfüngtem Maßftabe,

a n s

ber Anftalt fur Dolgfonelbefunft von Braun unb Soneiber in Runden.

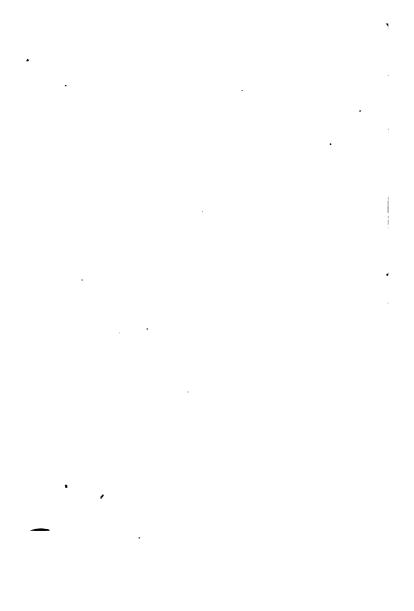

### Einteitung.

Bieber-Abbrucke bes berühmten Blane, biesem getreuen Wieber-Abbrucke bes berühmten Gedichtes: Theuerbank, nach ber zweiten Ausgabe von 1519 (welche von ber 1517r ersten Ausgabe nur in wenigem Unswesentlichen und in einzelnen Buchstaben verschieben ist, welche Abweichungen Haltaus genan angibt), viele literar-historische, twographische und rylographische Notizen voranzuschischen, nachbem dasselbe schon so manchen Berdienstvollen ein Gegenstand gelehrter Ersörterungen gewesen. Ich will meinen Lesern nur das Gedicht selbst bieten, mit den fammetlichen Holzschnitten, und als Einleitung das Nothige aus Heller und Gervinus beigebem. Wer aufsvollsommenste und in allen Beziehungen über den Theuerdank belehrt sepn will, für den hat Haltaus\*)

<sup>\*)</sup> Theuerbank. Perausgegeben und mit einer historische fritischen Einleitung verseben von Dr. Carl Paltaus. 8. Quedlindung 1836. Der Perausgeber sagt S. 1 seiner Einleitung: "Als im Jahre 1715. Die erfte Ausgabe bes Theuerbank erschien, waren. alle Augen auf sie gerichtet. Robt allein die prachtavolle Ausstatung, mit welcher sie ins Publikum trat, benn kein seither erschienenes Buch in förmlich ausgebildeter Kractur-Schrift konnte sich mit ihr in dieser.

aufs Umfassenhste geforgt, so bag feine burch und burch grundliche Arbeit bas Nachlesen aller andern früher erschienenen kritischen Abhandlungen entbehrlich macht.

Sinfict meffen, fonbern auch ber Inhalt felbft, melcher bie Brautfabrt und Die auf berfelben überfiantenen Abendtheuer bes größten gurften feiner Beit, bes von allen Dufen gefeierten Daximilian I., ber noch lebte, noch fraftvoll mirfte, unter bem Ramen Theuerdant (Temroannd) jum Gegenstand batte, beibes bemirfte, bag man biefem Buche mehr, als je einem autern bie größte Aufmertfamfeit wibmete. Und in ber That bat felten ein Buch bei feinem Ericheinen mehr Epoche gemacht, als ber Theuerbant. Die Schriftfteller bes 16. und 17ten Jahrbunderts find voll von feinem Lobe. Es ift nicht mein 3med, felbige als Belege anguführen; es genuge bier nur bie Bemerfung, bag bies von Geiten ber achtbarften Schriftsteller geicab. Ramentlich trug aber bas Berucht, ale ob Maximilian felbft ber Berfaffer bes Gedichtes fep , nicht wenig bagu bei, bag beutiche Bergen, Die ibr großer Raifer, ber größte Epiter feines Jahrhunderis, ja erft entflammt und begeiftert batte, fic angelegentlicher als je fur felbiges intefirten. Erft im 18ten Jahrhundert, wo Darimilian fein großes Epos lange icon ausgespielt batte, fing man nach und nach an, lauer gegen ben Seuerbant ju werben, und bies vorzugeweife feiner allegorifden Darftellungeweise wegen, Die troden und falt fep. Auffallend ift ce nun, ju bemerten, wie fich auf einmal bie frubere Meinung anbert und wie ein Schriftfteller allmäblig bem antern folget. Raturlich in neuefter Beit bat man noch mehr ben Stab über ibn gebrochen und allerdings bei bem jegigen Stand-Duntte unfrer Literatur mit volligem Rechte. Doch wird man mir es gewiß nicht übel beuten, wenn ich bierbei bemerte, bas man jest au febr auf bas fiebt, mas beut ju Tage auf bem Relbe ber BifDbgleich Bfinging am Schluffe einen fleinen Commentar beigibt, fo ichlen mir's boch auch nothwenbig, einen Schluffel zu bem Gebichte vorangeben zu

fenfcaft geleiftet mirb, bei Beurtheilung eines alteren Bertes aber oft gar nicht die Beit berudfichtiget, in welcher felbiges ericbien. Go ift es auch bei bem Theuerbant ber Rall, ber zwar feine Beitmangel an fich traat, unbefiritten aber in unfrer beutichen Lite. ratur von nicht geringem Ginfluffe mar, und ber in mander Dinficht einer Prufung mehr bedurfte, als mandes Blattchen Papier, um bas fich Gelehrte nutslos ganten. Bie unangenehm bie Erfahrung fep, baß felbft große Literatoren mitunter Seiten lang Rillichweigend Die Ausfagen anberer abidrieben, ohne ben Theuerbant felbft je gefeben ju haben, habe ich foon in ber Borrebe bemerft. Bas bie allegorifche Auffaffung blefes Bebichtes betrifft, fo ift fie, wie bie meiften Allegorien, Rinder einer verwelften Beit, allerbinge fur bie gange ermubend und talt, allein nach hinwegnehmung biefes allegorifden Bebaubes, besonders ju Anfang und Enbe eines jeben Capitels, bei Befthaltung an ben Ebaten Maximilian's felbft. gibt es in ber That manche Stellen, welche bei großtentheils reiner und gefälliger Diction felbft gefühlvolle und lebenbige Auffaffung beurfunden. Beber, ber biefe Dube nicht fceut, wird, naturlich mit Rudfict auf bas Jahrhundert, in welchem er ericbien, gewiß mir beiftimmen. Bie viel Soulb auf ben Deldior Pfinging gurudfalle, welcher gerabe au Anfang und Enbe ber Capitel bas Allegorifde ju weit ausgesponnen und wiederholt, baburd aber ben arößten Theil ber Lefer ermudet bat, wird im Berlauf tiefer Ginleitung bargethan werben. Offen muß ich betennen, bag bie aus ber f. t. Dof: bibliothet an Bien erlangten Diff, mich meit mebr, als ber gebrudte Theuerbant angesprochen haben, ba in tenen bas bier fo baufige Reflectiren und Doras.

Taffen, und ich wähle als' ben vollftändigsten jenen bes Matt baus Schultes in Ulm, welcher 1679 ben Theuerdank neu herausgab und dabei die Berse versbessert und verändert geben zu muffen glaubte, welcher Bersuch aber nicht gut ausgefallen ift. Zede Figur (es sind die ursprünglichen Original-Holzstöcke, welche schon zur 1517r Ausgabe gedient hatten) begleitet Schultes mit einer Erläuterung in Prosa, und im Anhange liesert er einen Lebensabriß des Kaisers Maximilian I. Im Borworte \*) schreibt der Herausgeber die Holzsschnitte lediglich dem Hans Scheuflein zu.

lifiren ber Personen in ben hintergrund tritt, bie . Facta bagegen mehr hervorgehoben find. Der fromme Probst Pfinzing wollte bamit wohl bas Beste bes zweden, fühlte aber nicht, baß seine Rachtommen im 18. und 19ten Jahrhundert bergleichen Sittenpredigzten für abgeschmadt erklaren wurden."

\*) "Gunft- und geneigtwilliger Lefer.

Als Anno 1517. ber Bohl-Ehrmürvige, in Gott Geift- liche herr, Melchior Pfinging, ein Patritius zu Rurnberg, Probst zu St. Alban, Dechant zu St. Victor bei Mayntz, auch Probst zu St. Sebald, in Rürnberg, Kapfers Caroli V. Caplan, zc. auß bem, von bem Glorwürdigsten Repfer Maximilian I. selbsten, in die zeber angegebenen, von bessen Geheim-Schreiber, Marx Treitslauerwein, zc. in Ordnung gebrachten, und in ungebundener Teutschen Sprach gesschriebenen Königlichem Buch, so in dem hochteuren Kapserlichen Bücher-Schatz zu Wien, als eine köftliche Seltenheit, aussehalten, und der weise König betis Seltenheit, aussehalten, und der weise König betis

telt wird: Ein herrlich heroisches Buch, in gebunbener Rebe, und alten bamable gebrauchlichen schönen Teutschen Reimen, under bem Rahmen Teurdanck: zu unfterblichem Lob, beg bamable annoch lebenben Aller Großmächtiaften und Dapfferften Rapfere Ma3. Deller\*) berichtet uns Nachftebenbes vom Abeuerbant:

"Soon lange vor bem 3. 1517 faßte &. Marimis lian I. ben Entidluß zu biefem Berte, welches felbft feine Gefdichte und bie verschiedenen Abentheuer, welche

ximiliani I. barinnen ale in einem Schaus und Breuten Spibl, alle feine, auß foldem Bud, von 3hme felbften auffgezeichnete, und begangene Delbenmaffige Thaten, und bochft-gefabrliche Berrichtungen, unter bem Bugenblich . Bormibigen : Mannlich . Bermeffenem , und Erlebt : Reibifdem Alter , gar artlich auffgeführet worben, ber Rach : Belt, burch offentlicen Drud rubmlich mit getheilet bat; Gein auch au Aufgierung folden Ronigliden und toftbabren Berde, funftlich in Dolg geschnittene, von bem bamable vortrefflichen und berühmten Rordlingifden Rabler , Johann Scheifelen, gar foone und fauber geriffene Siguren , gebraucht worben : Belde aber nachgebents, fo wol als bie Exemplaria felbften, (weilen beren gur felben Beit , wegen all ju groffen Untoften, bann auch bie Schrifften burchgebenbs, mit groftem Rleif, in Dolt gefdnitten, barben gewefen, auch vielleicht wegen Unvollfommenbeit bes Berde felbften nit all ju viel auffgelegt worden) fich mit einander verborgen, und verfrochen haben, Alfo, baß man big zu biefer Beit, icon in die 162. 3abr faft nichts mehr, ober gar wenig barbon wiffen moaen. Big mir furt verwichener Beit, in einer vornehmen Reichs . Stadt , von einem befanbten Freund , gant ungefahrlich, und wider all mein Bermuten, von tolden, nunmehro über bie anderthalb bunbert 3abren verlohren gewesnen Dolpfdnitten, boch ohne bie Schrifft, einige Angeig, wo folde mochten ju finden fenn, getban morben. Als babe auff einrathen auter Freund, nit fo mobl auß beymobnenber und meiner Profession gemaffenen Liebe, ber funftich gefchnittenen Riguren, als vorberift auch ber Dochaltung er hatte, bis er zum Befite feiner iconen und reichen Maria von Burgund gelangte, enthalten follte. Er felbft machte dazu sowohl den Entwurf des Textes, als auch der Gemalde, welche es schmuden sollten. Als diefes zum

ber barinnen enthaltenen und fernere barauß ents fpringenben Durchleuchtigen Befdicht felbften, getrachtet: folde auß ihrem fo lang gewehrten finftern Rarder, einmabl wieberum beraus ju fubren; von angetrobetem geur, (fo ja immericat gewesen mare) au befrepen, bon bem barob gelegenen umfich freffenben Staub, ju faubern, und von ben eingenifielten Burmen gu erlofen. Deswegen folche nit ohne fonberbahren Untoften an mich erhanbelt, beg beftanbigen Borfates, folde, ber Gefdicht-Liebenben , und Runft - verftanbigen Belt einften an bas Liecht gu ftellen. Beilen nun bey biefer inftebenben grube lings-Beit, nach ber fo lang gewährten Binterfalte, burd Gottes gnabige Anordnung, auch wieberum, eine warme belle Sonne; 3ch will fagen, nach ber betrübten weit umfich gefreffenen, anhaltenben Rriegs-Rlamme, ein annemlich glangenber Briebensblid berfür ftrablet und icheinet: Ale babe mit benen berfür ibroffenben annemlichen Blumen und Rrautern, auch folde meine bigberige tobte, wieber beleben, und mit ber annemlichen Rrepbeit erfreuen, bem Runftbegies rigen und Beidichterfahrnen Liebhaber aber mit meis ner ergebenft . fculbigften Dienftfertigfeit auffwarten mollen.

Bu welchem Ende bann, und zu Gewinnung ber Beit, ben Teurband, als eine abermahlige Korm und Richtschur, vor die Pand genommen, und gleich anfänglich die künftlich geschnittene 117. Figuren, an und für fich selbsten, nach der vormahls gar artlich eingerichteten Ordnung zwar wieder gesetzt, die alte Reimen aber mit dieser Zeit üblichern Borten, und zwar nach Anweisung, eines vor Jahren in dieser Materie, doch ohne Figuren gedruckten Büchleins verfassen; Mit einem kurden Begriff jeder

Theile feine Bollenbung erreichte, war er vorzuglich bas ranf bebacht, baß er einen geschidten Ausarbeiter befame, welcher Diefe allegorifden Gemalbe poetifd ju verberrlichen fucte, und bann follte es auch mit einer Pract gebrudt

Riaur (barinnen boch bie verbedte ober gar verfowigene Rahmen, Derter und warhaffte Gefdicht, geoffenbahret und entbedet worben) vermehren; Die alte Uebers und Dberfdrifften ber Siguren aber, auß gewifen Urfachen, in ibrem alten Befen verbleiben laffen.

Das Buch an und bor fich felbften theilet fich in bren Theil, unber ber Perfon brever gafter: 218 Borwis, Bermeffenbeit, und Reibs, ober vielmehr ber breverlev Alter, nemlich bie Jugend, bas Mittel, und bas volltommene Alter, nebenft einer fo genand-

ten Bor: und Befchlugrebe.

Die Borrebe begreifft in fic Ronig Rhumreichs. oter beg loblichen und machtigen Bergog Carls von Burgund, 2c. ju genandt ber Rrieger, Lobtfall ; Betatbidlagung ber Burgundifden Stande, wegen Berbeprathung, ber binberbliebenen Ronigin Chrenreich, ober einigen Erb : Brinceffin Maria; auch wie fich folde Princeffin endlich felbften Großmutha entichloffen, ben Erlen Teurband, ober ben jungen Erts-Derbog Maximilianum, por andern ju einem funfftigen Gemabl zu erwehlen, und foldes wird in ben 11. Erften Siguren vorgebildet.

Der Erfte Theil biefes Buche faffet in fich, unber ber Berfon beg Saupimann Rurmites, bes Eblen Theurbands (barburd allezeit ber Glormurbiafte Rapfer Maximilianus verftanben wirb) blubenbe Jugend; barinnen Er, ale ein SochAbenlicher junger freper Denich, ohne Bebacht, burch Berführung, Burwis, Freudigfeit, oc. etwan manderley unberftans ben ju versuchen, und gewagt, barburch in viel Befahrligfeiten jum offtermabl geführt, benen Er boch mit Ehren, und feiner unerfcrodenen Mannligfeit, sumegen gang gludlich entgangen und entfommen. werben, bag nur ein Raifer, wie Marimilian, im Stande mare, fo etwas zu leiften, um auch baburch bas Andenken auf bie Rachwelt mit größerem Ruhme zu erhalten.

Und biefes, geben bie 13. barauff folgende Figuren au erkennen.

Der ander Theil, handelt under der Person beß Dauptman Unfalls, von dem Mannlich dapsfermuthigen Alter, deß großmuthigen Kaisers Max. 1. als darinnen Er sich noch gröffer und wichtiger Sachen underflanden, viel Gefährligkeiten in Schimpsf und Ernst von Preiß und Ehren wegen entgegen gangen, auch verwägene und vermessene Thaten außgeübet, und solchen allen sederzeit durch seine hohe Bernunfft und freudig Gemuth Mannlich und berhaft obgeslegen. Beiches alles in benen gleich darauff solgenden 50. Kiguren angemerket wird.

Der britte Theil zeigt an, under der Person des Sauptmann Reidhardts, was der höchflöblichste Leysfer Maximilianus, in seinem um etwas erlebten und vollsommenen Alter, auch höchtem Stand, durch Berbegung böser Leut, durch Anstistung Reidischer und misgünstiger Personen, durch Untreu und Berrätherey, für Abentheur und Widerwärtigkeiten, durch Göttlichen Bepfland, und seine unüberwindliche Hand, siegbafff und ritterlich überflanden, und mit gröftem Glück überwunden habe, und solches geben 23. in der Ordnung solgende Kiguren zu erkennen.

Der Schluß ober bas Ende biefes Buches, so ba in ben lesten 20. Figuren bestehet, ift gleichsam ein kurger Entwurff, bes Aller bapfferften und Rhum-wurdigften Kapfers Maximiliani Siges Krone, Tugenbwandel, auch Chriftlicher Lebens und Tobten-

lauff.

Beilen nun biefe Gefcicht Figuren, warhafftig von einem ber Bunberthatigften und machtigften Rapfer handlen, beffen Leben fo reichlich ift gewesen an noch anbern graffen Thaten, seltenen Umftanden, anmus

Bur bas Erflere, namlich bie Ausarbeitung, fiel bie Babt bes icharffinnigen Raifers auf feinen geliebten und vertrauten Geheimschreiber Delchior Pfinging. Diefer ftammte aus ber befannten Rurnberger Patrigier-

tbigen Gefdichien, und nachtendlichen flugen Reten, bas biefe Riguren nicht alles nach Benugen, und erforberenten Umftanten genugfam beleuchten und außtruden tonnen. Als ift por nicht unbienlich erachtet worten, biefes Dochtheuren Durchleuchtigften und Groffen Rapfere Maximiliani I. Geburte Jahr, Lebens Beit, und Berlaffung biefer Beitligfeit, mit etmas wenigen Umftanben, amar nur in einem furs gufammen gefaßten Begriff (nach Anleitung jenes Alten funftlichen Dablers, fo bie Groffe eines Rifens, auff einer fleinen Safel, burch einig barauff gemablte Bald : Gotter, fo allein bes Rifen fleinern Ringer under einander abmaffen, porftellte. Darfur baltenbe, bag burd bas Dep beg fleineften Theil bes Leibs, bie Groffe beg gangen und groffen leicht: lich zu ermeffen feve) mas fich von Jahren ju Jahren mit ihme augetragen, auch von ihme bodloblichft verrichtet worben, fo viel bie fonellfluchtige Beit, und gehabte Belegenheit ju laffen und an Danb geben wollen; abaufaffen, und biefem Berd als bem vierten Theil beffelben mit bepaufugen, um barburch bem gleichsam vorgeftellten Kreuben: Blude und Sieges-Spibl, ohne einige Abnahm berfelben vorbin an fic babenten Anmuthigfeit, nur um etwas weniges, weitleuffigere Beidreibung, will nicht fagen, beffere Erlauterung ju geben. Den Bunft und geneiget willigen Lefer barben gebubrend erfuchende, nit übel au beuten, wann barmit nit in allem nach beffelben Belieben und Befallen ift gehandelt worben.

Ulm am 9. April 1679.

Matthans Schultes,

\*) Beitrage gur Runft - und Literaturgeschichte. Erftes und zweites Beft. 8. Rurnberg 1822. S. LXXXII. ff.

Ramilie gleiches Namens, und wurde bort geboren 1481. Racbem er fic bie notbigen Renntniffe in feiner Baterftabt erworben und unter ben bamaligen Abeligen fich febr ausgezeichnet batte, begab er fich an ben faiferlichen Dof au Bien, bestimmte fic aber bafelbft auch bem Briefter-Bleich nach feiner Anfunft ju Bien begab er fanbe. fich in die Dienfte bes faiferl. Ranglers von Gern : tein; burch beffen Empfehlung ging er in bie bes Rais fere uber, und erwarb fic bei biefem großen Beforberer ber Biffenschaften, welcher fogleich an bem jungen Danne bas vorzugliche Salent erfannte, alle Bunft. 3m Jahre 1512 murde bie Stelle ber Probftei St. Gebald in feiner Baterfladt erledigt; ba er biefe Stelle zu baben munichte und beim Raifer ben Antrag barauf machte, erhielt er fie fogleich, und trat fie auch 1513 icon an. Die Brobfteis Bobnung war ibm ju gering, und er ließ fogleich auf feine Roffen eine neue von Stein aufführen. An ber Geite bes Raifers mar er zu Koln. 1513 mobnte er im Ras men beffelben ber Bifcofemahl Philipps I. von Rofenberg ju Speier bei. Er murbe auch nachber jum faiferlichen Rathe ernannt, gemablt von ben Stifteberren in Trient. ju Bamberg und bei unferer lieben Frau in Maing als ihrem Mitgliebe, und fpater jum Probft bei St. Alban bafelbft, nachbem er fruber 1521 freiwillig feine Stelle ju Rurnberg besmegen niebergelegt batte, weil feine Baterftabt ju ber neuen Religion fich befannte, mas er auf feinen fall als fluger Belt : und Staatsmann billigen tonnte. Er farb ju Maing ben 24. Rovember 1534.

3ch fomme nun wieber, nach bieser kleinen Ausschweifung, auf bas Bert selbst zurud. Pfinzing arbeitete basselbe zu Rurnberg aus, und wahrscheinlich in den Jahren 1512—16. Aber der eigentliche Bersasser war der Kaiser selbst, welches man hinlänglich aus einem papierenen Coder erkennt, welcher aus 48 Blättern besteht und in der t. t. Hosbibliothet zu Bien ist; früher befand er sich, wie alle Maximilianischen handschriften, in der Ambraser Sammlung bei Innsbruck. Diese eigenhändige Pandschrift des Kaisers enthält die ersten vierundsebenzig Kapitel Theuerdanks, es sind viele Borter durchftichen

und andere eingeschaltet. Roch mehrere andere Cobices find auf biefer Bibliothet, welche gum Theile bie Angabe ber Beidnungen burd bes Raifere eigene Sant, auch anbere vericiebene Beitrage und Aufichluffe au biefem Berte entbalten.

An welcher Zeit Marimilian biefe Arbeit beaann, ift fower zu bebaubten. Rach feinem eigenen Bebachinisbuche, worin er alle Bucher verzeichnete, tie er felbft fertigen murbe, mar es bas vierte; por biefem find namlid: Grab, Erenvorten und Beife Runia, Lewerdant, Freybant. Bon biefen brei erften Berfen find wirklich zwei, fo viel mir befannt ift, por tem Theuerbant beendigt worden, nämlich die Ehrenpforte ericien 1515, und 1514 erbielt ber faiferliche Gecretair Marr Ereitfauerwein bas eigenbandige Manufeript des Raifers vom meifen Ronia, um es au pollenden und in Ordnung ju bringen, welches auch balb geicheben ift. Doch erlebte ber Raifer ben Abbrud nicht. Daß ber meife Ronia bem Theuerbant vorausaina. ift and icon baraus ju entnehmen, bas in biefem Berte oftere auf baffelbe bingewiefen wirb, unter ber Benennung ber Bland Runig. Der Raifer beenbigte bie Balite vom erfteren icon 1512. Es enthalt ebenfalls bie Geidichte bes Raifers und biefe befommt in bemfelben Berte ben Ramen: ber jungere weife Ronig, wie alle andere portommende Berfonen verfappte Ramen baben, wie in Theuerbant. Auch ift ber Inhalt beiber Berte mit einander vermandt; es entbalt bas erftere bas Leben Raifer Friedrich III., und gum Theil bas von Darimilian, und bas zweite bie Bermablung mit ber Maria bon Burgund; alfo ift angunehmen, bas Darimilian, wie er einen Theil bes weisen Ronigs beendigt batte, fich bie 3bee gu bem Theuerbant entwarf und lettere nach biefem ausarbeitete. Das erftere Bert mar 1512 icon bis gur Balfte fertig, wie icon oben gefagt murbe; Bfingina mar tamale noch in Bien und in ben Umgebungen bes Rais fers; mabricheinlich leiftete er bemfelben mehrere Dienfte bei bem Entwurfe bes Theuerbants, und ber Cober, welder Die erften 74 Rapitel Diefes Berts entbalt, fammt

1

vermuthlich aus biefen Zeiten ber. Auch find barin mebrere Berbefferungen angebracht. Pfinging mare auch nie im Stande gewesen, ein foldes Bert zu fertigen , wenn nicht ber Raifer felbft ben Anfang baju genau entworfen und er mit bemfelben nicht einen vertrauten Umgang gehabt batte. Denn es ift ja gewiß fdwer, bie Gefdichte eines Dannes fo einzufleiden, daß fie felbft von ben Beitgenoffen nicht erfannt wird und boch babei alle Berfonen, welche in Diefer Geschichte verwidelt waren, genau ju darafterifiren, fo baß ein jeber, melder mit biefen Dannern einen genauen Umgang zu baben pflegte, fie fogleich erfannte. Murbe ber Rlavis nicht bagu getommen fenn, fo mare es fur uns gewiß febr unverftandlich geblieben. Die Bearbeitung bes Gangen gebort alfo Bfinging an: benn bie Sanbidrift bes Raifere ftimmt nicht gang mit feiner Arbeit überein. Daber nenut er fich auch in ber Bueignungefdrift an Rarl V., bamaligen Ronig von Gpanien, ale ben Berfaffer, weil er boch ben größten Antheil baran gebabt batte. Dan erfrebt auch noch baraus . baß biefes mit Bewilligung bes Raifers gefcab, inbem er biefe Arbeit unter ber Aufficht beffelben fertigte und bem Raifer murbe gewiß bas Manuscript eber zugefdidt, als ber Drud begann. Bie batte Pfinging nur magen burfen, fo etwas ju außern, wenn er nicht ben größten Untheil an Diefem Berte gehabt batte? Rach bem Urtbeile ber porgualichften Literaten ift bas poetifche Berbienft bes Bebichtes nicht groß; aber als eine Reibe biftorifder Bemalbe betrachtet und in Rudnicht auf ben unverfennbar moralifden Gefichtebuntt, movon ber Berfaffer ausgina, bat und bebalt es feinen Berth. Das Gplbenmaß bat, nach bamaliger Gewobnbeit, baufige und barte Berfurjungen. Die Berfe find Jamben von vier, jumeilen brei Rugen, mitunter merben Trochaen eingemifch Dannliche und weibliche Reime wechfeln nach Billfuhr mit einander ab. Den Sauptftoff ju biefem Gebichte gab, wie gefagt, bie Bermablung Daximilians mit ber iconen und reichen Maria von Burgund, ju beren wirflichen Befit er nicht eber gelangen fonnte, bis er viele Abentheuer überlebt batte, und eben biefe machen ben größten Theil best Serichtes aus. Der Rame Theuerdant will auch so viel sagen, daß er in feiner Jugend auf allerlei abensteuerliche Dinge gerieth; auch wird unter diesem verborzeuen Ramen die Maschine gedacht, welche in vielem Werke den Pandlung sest. Er ward von den personisizirten Leis deuschaften, als: Reid, Borwis und Berwegenheit in Verluchung geführt; doch besiegte er diese immer durch seinen vorzüglichen Berkand und durch seine Tugenden.

Das Bange ift in 118 Rapitel getbeilt.

Babrend Pfinging mit ber Ausarbeitung beschäftigt mar, wurde vom Raifer in feinen Rebenftunden nur barauf gebatt, wie man es fo bruden fonnte, bag es alle vor bemfelben ericbienenen Bucher übertreffe. Daber tam man auf ben Gebauten, man folle andere Topen mablen als die gewöhnlichen, und man mochte fie mit Schreibzugen verfeben, um es fogar einem iconen Manuscript abulich zu machen. Bu biefem Endamed mußten also bie bamals lebenden vorzuglichften Schonichreiber, worunter wir nur einen Johann Reuborffer, Bincena Rodner, Paul Bifder zc. anführen, Broben ber verfcbiebenften Schriften fertigen, um fie bem Gutachten bes Raifere vorgulegen. Der Raifer, welcher in allen feinen gelehrten Arbeiten nur immer nach febr reifer Ueberlegung ju Berfe ging, that es bier ebenfalls und wünschte porerft ein gebrudtes Bert au feben, welches abnliche Typen batte, ebe man ben Theuerbant anfangen follte. Er mabite alfo au biefem Borhaben ben Mugeburger Buchbruder Johann Sonfperaer, ber burd febr gute Berte, Die aus feiner Diffgin tamen, befannt mar, ber jugleich auch Schriftgiefer war und eine eigene Papiermuble batte, welches im einen großen Borgug bor ben übrigen Buchbrudern gab. Bei ber Babl ber Buder, welches querft recht fcon auf biefe Art gebrudt werben follte, fiel Daximilian auf fein tägliches Gebetbuch. Mus bem Grunde , daß er mit einem driftlichen Buche aufange, murbe es gewiß febr aut ausfallen, weil er febr religios bachte, wie es auch wirtlid gefdab. Diefes Buch vollendete Schonfperger gur bin. länglichen Bufriedenbeit bes Raifers icon 1514. Dan hes von diefem Buche bochft mabriceinlich nur wenige Eremplace abzieben, mober auch Die große Seltenbeit tom-

men mag, bamit biefe neue Schrift nicht eber bekannt murbe, als bie ber Theuerbant ericbien. Daber fann man annehmen, baß man nach ber Bollenbung biefes fogleich an jenes Sand anlegte. Da alfo bas erfte foon fo gut ausfiel, fo wollte man im zweiten alles mogliche aufbieten. um alles au übertreffen. Damit biefes gewiß gelingen murbe, fo befahl ber Raifer, bas alle Runftler und Belebrte, welche an biefem Berte arbeiteten, in einer Stadt beisammen fenn mußten. Dan mablte Rurnberg aus biefem Grunde, weil fich ber Berfaffer nicht leicht auf fo lange Beit von feinem Bobnfige entfernen tonnte und bie meiften Runftler, melde baran arbeiteten, auch ba mobnten, wie Durer, Reuborffer, Roid, Scheuf: lein zc. Auch mar bamals ein Bufammenfluß aller ausgezeichneten beutiden Runftler in biefer Stadt, baber fic ber Buchbruder Jobann Schonfperger von Augs. burg (welchem man bie Ebre überließ, weil er fich burd bas Erftere allgemeinen Beifall erwarb, auch biefes an bruden) mit feiner Druderei nach Rurnberg begab und mabrideinlich auch ben bans Ochmars, ber ein febr geididter Matrigenichneiber mar, 3oft be Regter, ber bie Bolafdnitte verfertiate, und noch mehrere andere geschickte Runftler, Die uns bas ju bescheibene Beitalter nicht mehr aufbemabrte, babin fic begaben.

Den Entwurf zu ben Solzidnitten, welche bas Bert gierten und gur beffern Berfinnlichung bes Textes geborten, entwarf ber Raifer felbft und ließ fie bann von ben beften Runftlern auszeichnen, prufte und verbefferte immer ibre Arbeiten und ließ endlich biefelben burd Sans Soeuflein, ber ein Souler Durer's mar, und bem Raifer burd feine Arbeiten, welche er für feinen Raplan Bolfaana Dann fertigte, binlanglich befannt mar, auf bie Solzplatten zeichnen und von Soft be Reafer fonciden, beffen Rame auf bem Bolgidnitt Rro. 70 an bem untern Rande rechts neben Scheuflein's Beichen fich befindet. Doch nur in febr wenigen Eremplaren ift bicfes fictlich; ich traf es in bem Eremplar ju Seitenfletten und in einem Eremplar ber f. t. Sofbibliothet an Bien an; fpater murbe es wieber meggenommen, mabriceinlich beleibigte es ben Dans Scheuflein."

ı

Und B. G. Gervinus") urtheilt von unfrem Gebichte fo:

"Bie febr bas allegorifche Princip gerabe in ben unpoetifoften Beiten Die Docke burchbrang, und wie man gleichsam die poetische Bloke mit biefem Gemande ber bilbliden Erfindung bedte, fieht man am nachbrudlichften in bem berühmten Buche, bas an ber außerften Stelle ben Ausgang bes Epos und bie Berffüchtigung ber epifchen Elemente bezeichnet, bem Theuerbant. Er entftanb (1517) gerade in ber Beit, ale bie Begebenbeiten in Deutschlands Gefchichte fo bedeutender Ratur murben, baß fie immer mehr bie Dichtungen nach fich riffen, und alles Intereffe von jeder andern Battung, Die nicht politifder Art mar, abaugieben ichienen. Er bat es mit vielerlei Dichtungen ber Beit gemein, baß er bie gemeine Birflichfeit und bie anpoetischften Stoffe behandelt; nur ber Unterfchied ift uns bier von Intereffe, bag mabrenb überall fonft in tiefem Jahrhunderte ber Profa, Practit und Biffenschaft die Poefie nur noch im Berfe und Reime, nicht weiter im Reig ber Sprache und im Schwung ber Bilber und Gebanten gesucht wird, bier die Allegorie als bas wefentlich Voetische gilt, mas febr beutlich in ber bem Thenerbant beigefügten Ertlarung ber Siguren liegt , mo bei ben entichiebenften allegorischen Stellen angemerft wirb, bie Bandlungen fepen bier poetifch, fepen poetifch geftellt. Dies Gebicht fiebt am Schluffe einer Reibe von altritter. licen Poeffen, bie, wie wir fogleich feben werten, noch im 15. Jahrhundert in einer Beit bofifcher und ritterlicher Reaction gegen die aufftrebende Bolfsbilbung an bem Dofe Albrecht's von Baiern und in ber Pfalz gepflegt murben, benn es will bie Thaten Raifer Marimilian's nach ber Beife ber alten Belbenbucher befingen und zwingt fich bagu in einen Zon, ber bier und ba an ben alten, jest gang verschwinbenben Stol ber Ritterromane noch fcwach erinnert, im Allgemeinen aber in ben ber Deifterfangerei berabfallt.

17.

<sup>- \*)</sup> Geschichte ber poetischen Rational-Literatur ber Deuts ichen. IL Theil. 8, Leipz. 1842. S. 235.

Ginen innern Berth bat biefes allegorifde Epos gar nicht, fo großen Ruf es, felbft bis ins Musland, erlangte. Ehre, bie man ibm anthat, bezog fich auch am feltenften auf ben Inbalt. Die tonigliche Entftehung bes Buches. erwarb und verdiente ibm bas Anseben eines Ronigs unter ben Erftlingen ber Druderfunft. In ber Beit felbft, mo ber Theuerbant gedichtet marb, untericieb man bas innere Berbienft und ben außern Glang bee Buches mobl Damale proftituirten fich die Konige noch nicht, menn fie bichteten, weil die bobere Bilbung immerbin noch in ben boberen Standen weilte. Und fo fonnte ber fleingroße Raifer in bem Bedichte, bas er, wie auch ben vermandten Beiffunig, fetbit entworfen und von feinem Deldior Pfinging bat ausführen laffen, die Abentbeuer und geringen Bufalle, Die er auf Ingben und auf Sabrten, in Rampfen und Streiten gehabt batte, in einer einformigen Reibe ergablen und an einen ber bedeutenoften Momente feiner Geschichte, Die Berbung um Maria von Burgund feine Benebenheit, Die auch von andern Sangern lateinifch, beutich und feibft franifch bebandelt marb), antnupfen; fo vornehm und burftig bie Allegorie ift, Die bas Bert bem Berftandniffe ber Menge entzieben follte. fo troden und monoton und wiederbolend ber Bortraa, fo burite bas Buch unter bem bamaligen Geschlechte boch mobl auf manden gebulbigen Lefer rechnen : man arbeitete es fpater (Johann Albrecht Jormann noch im Jahr 1680. frei in Alexandrinern) um, und Burfard Balbis gab (1553) mehrere taufend Berfe und allerhand moralifche Gentengen au, die von manchen Literaten, welche bas Driginal nicht getannt baben muffen, ale eine Daupteigenichaft bed Theuerbant aufgezählt wurden; es fanden fich Leute, Die fic bamit beschäftigten, bas Buch in Austuge zu bringen ober es in lateinische Berfe und frembe Gprachen ju überfegen; und fpater forieb man Bucher barüber, bie gablreiche Auftagen erlebten. Ergobte man fic boch balb an unzähligen Bedichten über Soubenfefte und fürfliche Doch. geiten, marum follte man nicht Die wichtig tractirten Unfalle bes guten Raifers gern fefen, ber wirklich als ber befte Jager und Springer, Golbat und Schiffmann galt.

ber so bargerlich mar und so ritterlich senn wollte, so viel Anlage batte ju filler Thatiafeit und fo viel Glang um fich breiten mochte, und in einer eigenen Difcung ber fleinlichen Ratur feines Baters und ber ftolgen feiner Mutter bas Große unternahm, aber auch bas Rleine als Großes bebandelte, ber ein trefflicher Rurft für einen friede hiden Boltsftamm gemefen mare, aber von Cafar und Carl bem Großen au traumen liebte, fo wie fein Erbland für ein abgefchloffenes Gebeiben in Bemutblichfeit und Bebagen gemacht mar, aber bon fenen Beiten an burch ben brobenben Anwachs bes osmanifden Reichs in Eutopa gang unnaturlich ju einem Beltreich anschwoll. Bon einem folden Manne nun ift es erflarlich, bag er bie icale Reimerei, Die er mit feinem Bebeimfdreiber mubfam und lanafam ju Stande brachte, auch in einer toftbaren Ausftattung verewigen wollte. Der Augsburger Budoruder Johann Schonfperger, ber jugleich Schriftgies ber und Bapiermuller mar, marb für bas Bert auserieben, und nachdem er an Darimilian's Gebetbuch eine befriedigende Brobe gemacht batte, vollendete er es wirf. lich 1517 in Rurnberg, mo ber Mittelpunct aller funfis krifden, miffenschaftlichen und gewerblichen Thatigfeit mar. So marb bies poetische Bert ein Denfmal bes Erfinbungsgeiftes ber bamaligen Beit und ibrer mechanischen Kertiafeit. Als foldes mußte es die Schriftfteller über-Runft. ober Budbrudergefdichte immer fo febr intereffiren. als es une aleicaultia bleiben barf."

### Schluffel jum Chenerdank.

von Matth. Schultes, in feiner Ausgabe von 1679.

1) \*) Konig Robmreid mar Carolus ber Rubne, ein Der-Bog ju Burgund, feine andere Gemablin, fo 3hme alls bier mit todt abgangen, ift gemefen Elifabetha, von bem Dauß Bourbon , welche 36me auch unter brepen Gemah: lenin allein eine einige Erbin , nahmlichen Mariam, binberlaffen, für welche feine Rathe fo forgfältig gewefen, baß Er folche bep feinen Lebzeiten folte verbeurathen, bas mit bey fo vielen machtigen Berbern, gand und Leuth, por Rrieg und anderen Gewaltthaten mochte bebutet, bargegen aber mit einem annehmlichen funfftigen Erb-Berrn erfreuet merben.

2) Berbog Carl bielt fich gar bebutfam mit feiner Fraulein Tochter Berheurathung, wegen ber vielen, boben und machtigen Berbern, bann mit ber einen Sand machte er ihnen einen Luft und Berlangen, mit ber anderen aber benahm Er ihnen alle Doffnung, Er bebiente fich feiner Fraulein Sochter, um folde bobe Ronigliche auch gurftliche Berfonen, fambilich in feiner Freundschafft gu erhalten , um fic befto gludlicher auß allen feinen boben Unfolagen berauß ju widlen, und burch folden Lift ben Abgang feiner Dacht ju erfeten, barfur haltenbe, baß fein Unvermögen, Ihne, von feinem gegebenen Bort

Diefe 118 Rummern beziehen fich fiets auf die entsprechen-ben 118 Rro. ber Dolzschuitte. Rro. 117 gab Schultes gar nicht bei, alfo auch teine Erfauterung; baber ertlatt fich's, bag in biefem Schluffel zwifcen Rro. 116 und Rro. 118 eine Lude if.

allzeit loß spreche, und daß ber Betrug gegen und witer seine Zeind ruhmlich sen, nichts besto weniger hat Er fle endich, Erherhog Maximiliano, Raiser Friderici III., Erb-Pringen versprochen, als bahin dazumal seine gröfte Poffnung flunde, sein Borhaben auszuführen und in guten Stand zu bringen.

3) Diefe Ligur zeiget an, wie herhog Carl von Burgund, Anno 1477. ben 5. Januarii an ber Mofel nit weit von Rancy ber haupt-Statt in Lothringen, von ben Lothringern und Schweißern, in einer Schlacht überwunden, und von bes Berrathers, Grafen von Campobachii Leuiben, mit 3. toblichen Bunben erschlagen worben.

4) Diemit wird bedeutet, wie ein Ebelmann ber hochfürftlichen Princessin Maria, ben hochbetraurs und erbarmlichen Tobt Ihres herrn Batters angezeigt, und wie der Leichnamb best andern Tags in einem gefrohrnen Moraft, den einer von seinen Ebel-Anaben, an 5. unterschibeichen Merdmäler erkandt, gefunden, den der herhog Rematus in Lothringen, zu Rancy, in S. Georgii Kirchen,
vor dem Altar Kürstlich zur Erden bestatten lassen,

5) Piermit wird bebeut, wie die Doch-Fürflich Burgunbische Princeffin Maria, nach langem Rathschlagen, ende lich dem Rath, einer ihrer vornehmften hof-Damen von Delwin gefolget, daß fie fich nähmlich einem Mann, und nicht einem Rind solte vermählen, auch darauf, nach dem Ihr, von der Kapferlichen Maseftät Friderici des Oriteten, bochft Anschnlichen Derren Bottschaftern, der Brief, nebenft einem Diamant-Ring, den sie, auf Befelch ihres Perrn Sohn, den Ers-herbogen Maximilianum, Ihre beebseitige fünstige Bermählung betreffend, hatte geschriben und abgehen laffen, vorgewisen Wurchleuchtigem siebenfen, sich solchen, vorgewisen Durchleuchtigem Fürflen, vermählen aulassen, des wegen auch solchen, zu Bollziehung bessen, zu sich in Klanderen entbotten.

6) Durch biefen Botten wird verftanden, die anfehnliche Bottschafft, welche die gurfiliche Princeffin an ben Ergs berhog Maximilian, als fie vernommen, daß Er zu Edla antommen, abgefertiget, um folden zu ermahnen.

bas Er fürberlich ju 3hr nach Gent in glanteren, gu

Bollziehung Dero Bermablung, tommen möchte.

7) Bietsältige Anschläge, von unterschiblichen hoben Personen, wurden geschmidet, des Ers-dergogs Maximiliani Bermählung, mit der Burgundischen Fürfiln Maria u verhindern. Sonderheitsich hat sich Ludovicus XI. Rönig in Franckreich, auf dem, von Rapser Friderico III. zu Branckreit angestellten Reichstag, durch seinen Oratorem Robertum Ganquinum gar stard darwider seigen lassen, aber solche Bottschaft ist zu spat kommen; So dat sich auch letzlich der Dergog von Cjeve, wegen seines Derrn Sochns exsertig der Sachen unternommen, wie Er die Königliche Gesandten, unverrichter Sachen, wieder möchte zuruck schieft, aber alles vergeblich.

8) Aubier hat die gurfliche Burgundische Gesandtschafft, ben Erg-Berbog Maximilianum zu Colln angetroffen, und Ihme Dero Billen, nebenft ben Fürftlichen Crebengs-Schreiben angezeigt und überreicht.

9) Dieses ift eine Abschieds-Audient Ertherhogs Marimilian, als Er 18. Jahr alt war, von seinem Batter, Kapfer Friderico III. zu Bollziehung seiner Bermählung, auch wie Er mit groffem Pomp und Gelaitschafft von

36me abgefertiget morben.

10) hierburch wird verftanben, wie ber Theure Rurft Maximilianus fich in feinem gangen leben allzeit befliffen babe, reiner Gottfeeligfeit, Erbarteit, Ernfthafftigfeit, Daffig-Ruchter und Reufcheit, alfo, bag an 3bme berfür leuchteten bie Strablen einer erleuchteten Erfantnuß Gottes, und bat man Augenscheinlich mabr genommen, baß fein bert von bem guten Beift regieret murbe, alfo baß fein ganger Lebens-Lauff ftebis und immermehrend nach bem Billen und Bebotten Gottes gerichtet marb, ob 36me icon ber Teuffel und fein Anbang, Die bofe arg= liftige Belt zu vielen underschiedlichen mablen, burd ibre Berdzeug, bofer verlaumberifchen Daulern , ju Stolt, Dochmuth und anderem argerlichen Befen bat verlait- und führen wollen. Dardurd Er bann ju Aufführung nachfolgender Deroifden und Tapfern, jumablen auch theile Tollfubnen Thaten, nimmermehr batte gelangen tonnen, To hat Ihne bod Gott in bem himmel, jeberzeit in feinem Onaben- und Dacht-Sous erbalten , und mit einer

annehmlichen Schaar ber Engel flate bemachet.

11) Aubier begibt fich Erg-Dergog Maximilianus, in Beglaitung Jobannis von Baaben, Churfurffen von Trier. Dergog Albrechten von Branbenburg, Berbog Chriftophoro bon Baaben, und Bertog Bilbelm von Buld, fambt anbern bodanfehnlichen Ritteren, Ebelleuthen und Berren, fammt 800. Reutbern., auf bie Raife ju feiner funfftigen Bemablin, ber Buraundifden Rurftin Maria.

12) Durd Surmit wird allbier verftanben, Die erfte blubende Jugend beg Theuren Rurften Maximiliani, welche Ihne, ale einen Doch- und Frepegebohrnen Pringen, vielfaltig gereist und angetriben, burd gurwis, ohne Bebendung bes zweiffelhaften Ansgangs, nichts unversucht au laffen, fondern alles ju magen, bag ein Denfc immer gebenden und in Ebren thun barff. Dabero bie 2. folgenbe Befahrlichteiten, fo biefer Theure Belb, in feiner unbefonnenen Jugend, mehr auß gurwis, bann mit Bernunfft gewaget und ausgestanden bat, bie Kurwipige genannt merben.

13) In Brabant begegnete 36me, in einem gar bolen Beg, ein gejagter Dirich, ber, ale er feine Belegenbeit ju entweichen erfabe , fich auflieffe , und einen Sprung fürnahm, ale wolte er über ben Jungen Ert-Berbog binipringen, ba gab ber Theure Belb bem Birfc in vollem Lauf feines Bferbe ben gang , bag er rudling Tobi gur

Erben niberfiel.

44) In Sowaben bat ber tubne Belb einemable einer Barin ibre Jungen umgebracht, nachmals aber auch bie auf ibne angeloffene ergurnete Barin gant allein beffan-

ben und gefället.

15) 3m Salber Tbal, auf einer Gemfen Raat, ift Ihme begegnet, baß Er mit einem feiner Rug-Gifen be-Beden bliebe, und ba man 3ome nicht gubulff tommen mare, und außgelößt, batte Er Jammerlich bafelbften verberben muffen.

16) Bu Dunden in Bapern, als Er einen 6. 3abrigen Lowen in feiner blubenben Jugend fabe, fiel 36me ein bes Samfons helben That, trat barauff, foldes auch zu verfuchen, zum Lowen, rist ihme bas Maul auf, zoge ihme bie Junge heraus, ber Low flund aber wie ein Lammlein, und regte fich nicht.

17) 3m Brufler Land begegnete 3hme ein groß Bilb Somein, welchem Er mit feinem eigenen Schwerbt ben

Sang gab, und alfo ertobtete.

18) 3m Inthal ftunde diefer Junge Belb im Geburg auf einem schmalen Felfen, welcher fehr hoch war, und jagte, mit groffer Gefahr, einen Gemfen heraus.

19) Maximilian froch in Defterreich, auß frecher Bus gend, einem groffen hauenben wilben Schwein, auff allen

vieren, allein mit einem bloffen Degen, burch eine gar bide Beden, in einen Buich, barinnen es lag, nach, und

erwurget foldes mit feinem Schwerdt.

20) Drei Stund von Jugbrud hatte fich Maximilianus auf einer Gemfen Jagb, in bem Beburg, und an dem Drt, ben man fest Martine Band nennet, bann bie Relfen wie eine Band barligen, alfo boch verftigen, bal Er teinen Rus mebr, weber fur, noch binberfich feten fondte, ohne Befahr, eines unfehlbaren gewisen toblicen Sturges. Allba ber ungludfeclige furft gleiche fam erftaunet und erftarret geftanben, feine groffe Bermeffenheit felbften betlagt, in beme Er nichts anbers por Ihme gefeben, ale einen gewaltsamen Tob. unmöglich gewesen, Ihme weber von oben, unten, noch auf ben Seiten einige Silfflaiftung au thun; Seine Befahrten und Bebienten muften weber Sulff noch Rath, und faben ibren Derrn, bem fie bod nicht au belffen vermochten, mit weinenden Augen an; Der junge Rurft aber, als er allbereit 2. ganger Sag und Racht in foldem erbarmlichen Buftanb fich befunden, und feine Doffnung ju einiger Ertofung übrig fabe , bat bas zeitliche Leben in Bind gefchlagen, und getrachtet, wie er aus foldem in ein feeliges und bimmlifdes Leben eingeben mochte; bat beswegen ben Seinigen mit erhabnefter Stimme augeruffen, und befohlen, bag burch bie Priefterfchafft, bas bochbeilige Sacrament beg Leibe Chrifti, bergu getragen und 36me an bem nadken Ort, fo immer möglich, möchte

vorgewifen werben, bamit mann ber flerbliche Leib mit leiblider Sveiß nit mehr tondte erlabet, boch gleichwohl fein bert und Seel, mit bem geiftlichen Bebr-Pfenning burd bie Augen fonte vermabret werben. Beides man bann bem frommen gurften, mit allem Rleiß verrichtet batte : unterbeffen mar jeberman feinetwegen gum booften betrubt, und war bon allem Bold in Statten und Dorffern für feine Erlofung bas allgemeine Bebett angestellet. Beldes bann nicht fruchtlos abgangen: Dann als fic Maximilianus in Diefem ungebenren Geburg von aller menfolichen Dulff verlaffen fabe, und allbereit nichte anbers bem fich felbften betrachtete, ale bie Unfterbligfeit BDites feines Erlofers, bat Er nicht weit von ibme ein Beraufd vernommen, und im Umbichauen gefeben, bas ein in Bauren-Rleibern unbefandter Jungling , mit binweawerffung ber groften Rlippen einen Beg babnenb, gu 36m nabete, welcher, als er gu 36me fommen, bat er mit bargebottener Sand ju 36m gesprochen: Dand hab bir, mein lieber gurft, beiner Gottes-Forcht und Tugenb, BDET farde und bermehre fie in bir, bann ber bich erlofen fan, ber lebt, und ift auch ber bir, lege alle forcht ab, und folge mir nad, bann ich bich in fichere Gemabrfam bringen will: Darüber auch ber Rurft wieder in etmas au 3bme felber fommen, und feinem Befabrien aetreulich gefolget. Als Er nun gludlich berunber tommen, baben 3bne bie Seinigen mit groffeften greuben empfangen, alfo, bas bas Trauren in eine allgemeine Freude perfebret worben. Unter welchem froblodenben Gebrana aber, fein Erretter fich verlobren und unfichtbar worben. Dan bat awar auf Rapferlichem bobem Befelch, fleiffig und allenthaiben nach foldem forfden und fragen laffen, mmb folden mit gebubrenber Berebrung au bebenden, er bat Rich aber nirgende mehr finben laffen, babero geglaubt worben, bas es ein von GDtt gefanbter Sous-Engel gewefen fere, ber biefen jungen gurften von foldem alle aufrubgeitigen Tob erlofen, und gu ber gangen Chriftens beit noch gröffernt Rus, und beg Saufes Defterreich bos bem Auffnehmen , erhalten folte : Bu ftate mabrenber Gebachtnuß beffen, bat biefer gurft bernach ein Erucifix von

40. Soub boch binfegen laffen, welches berunden taum

fur 2. Soub boch angeseben wirb.

21) Im Brifgau hat Maximilian, nach Lands Brauch, geschnebelte und spisige Souh angehabt, allba ungefahr in eine Cascedonier-Pallier-Muble tommen, auß Fürwih seine spisige Souh in das Rad, zwischen ben Pallier-Stein gestedt, also, daß ihn das Rad erwischet, und nabend hinunder gezogen, wo Er nicht so fard und geschwind ben Ruß zurud gezudet, und die Spis oder Schnäbel dahinden gelassen hatte.

22) In Defterreich ob ber Ens, tam Er abermable in einem Gemfenfteigen in Gefahr, von wegen bes Schnees, fo fich zwischen ben guß Epfen geballet hatte, alfo, baß Er fich nirgend anhalten tonte, und gar nabe zu tobt gefallen mare; Aber GDtt half Ihme wieder glud-

lich barvon.

23) Bu Brud in Flanbern, brach bas Eiß mit Ihme, baß Er taum, ebe ber Eiß-Scholle mit Ihme untergienge, sich beß Falls erholete, und rudling an bas Land herauß einen weiten Sprung that, fein Knecht aber fiel hinein, beme Maximilian noch herauß halff.

24) hierdurch wird angebeut, bag ber helbenmaffig gurft Maximilian, nach folchen Jugenblichen furmigigen Danblungen und Geschichten, die Jugenbt, und ben reis genben gurwis nunmehro binterfich geleget, und fich ber-

felben ganglich abgethan babe.

25) Unfall bedeut, daß einem seben in beftänbigem und Mannbarem Alter, in seinen auch sonft wohlbedächtlich worgenommenen Sandlen und Berrichtungen, mehr Mühe und Arbeit, Bufall und Bnglud fürsommt, und zuhanden flost, als in der Jugend; wie dann auch Maximiliano allbier in denen nachfolgenden Mannlichen Thaten, so Er in Schimpf und Ernst undernommen, viel Bufall undersehener Dingen zugestanden, welche Er aber durch Geschiedtligkeit und beherste Großmithigkeit überwunden: deßwegen nachsolgende Geschichten die Angludlichen genannt werden.

26) In Schwahen ift Marimilianus, auf einen hoben Thurn, bas land und Gegend umbher gubefeben, geftie-

gen, alda war bie oberfte Stieg erfaulet, und brachen drey Staffeln mit Ihme, daß Er nahend 30. Rlafftern boch hinab gefallen ware, wann Er nicht durch Gottes Fürsehung wunderlich behangen.

27) 3m Land ob ber Ens hat ber Tapffere gurft Das rimilian einen unmenschlichen groffen Baren allein beftan-

ben, und im frepen Bald erftochen.

28) Marimilian war so Rühne, baß Er Anno 1492. auf dem Ränfter ju Bim auf den oderften Bmbgang, anderhalb Schuh hinauß in die Lufft messen dorftee, mit dem halben hinderen Tuß ftund Er auf dem Amgang, und sezet den sordern halben Ruß in die Lufft herauß, ben andern gangen Auß aber sepet Er sornen für, gleich salls in die freye Lufft, ftund also nur mit dem halben Fuß auf dem Thurn. Dergleichen ihme im Innthal auf einem hohen Schloß, auf einem somalen Rüsbaum bez gegnet, der ersaulet under Ihme brach, und Ihme nichts weiter helssen kundt er nach den Er im Fall hindersich siel, und eine Saul erwischt. Das hat Er auf den Umgangen der hohen Thurn offt gethan.

29) 3m unteren Innthal that Maximilian mit feinem Pferd, auf einem hangenten Eiß, einen hefftigen gall, bep Racht, ber Ihme boch nicht schallich war, boch brach ber Sattel unter Ihm zu Studen, bas Pferd aber fiel schier bie Lenden ein, und warff ben Belben weit binaus.

30) In Brabant joge Maximillanus mit einem Purfi-Armbruft einem hirsch nach in einem Bald, als er nun ben ersabe, flieg er ab vom Pferdt, da blib er mit den Sporn in Stauten und Dornen behangen, daß Er mit gespanntem Armbruft und scharffem Pseil aufs Angeficht fel und das Armbruft abgieng, wo Er nun im gall das Angesicht nicht empor gehalten hatte, ware Er damit bestig beschädiget worden.

31) 3m halber-Thal hat fich Maximilianus auff einer Jago verirret, und wolte am hohen Geburg einen uns bedächtlichen Sprung thun, worvon Er aber burch eines Jagers anfcreyen, abgemabnt, und vor Schaben behütet

morben.

32) In Polland ift Maximilian, als Er nach Armuy-

ben fuhre, in groffe Baffers-Roth, auff bem Meer, burch einen unerhörten groffen Sturm-Bind kommen, bas Maximilianus ben Schiff- Leuthen zusprach: Sie solten die Segel abschneiten, und niederlegen, da fiel ber Segel ins Meer, daß fie sich alle mußten aufziehen, und mit groffer Rühe den Segel gewinnen, sepnd also mit Gotetes Pulf, bey obermelbten schönen Stadt zu Lande ankommen.

33) Als Maximilian im Brabanter Bald einem hirsch nachrennete, that sein Pferd einen unnatürlichen Sprung, 8. Rlafftern lang gen Thal, rührte aber doch unterwegs einmal die Erde, und erholete sich also, daß es allein niderhauchte, und nit umfiele, jumahlen auch sein Reuter im Fall den Zaum an sich zoge: welcher, als es unverlett wieder aufftunde, den hirsch noch einholet und gefangen.

34) In einem Garten thate Maximilian auch einften mit bem Arm-Bruft einen gefährlichen Schuß nach einem Bogel; bann ber Stahl zersprang Ihme im Abbrucken, schlug einen seiner Diener blutrunftig im Angesicht, Ihme aber bas Baret vom Haupt, und gab Ihme einen so ftarden Stoß, baß Er sich lang nit besinnen konte.

35) Im Brufiler-Bald begegnete Maximiliano ein unerhörter Unfall, bann als Er ein Bilv-Schwein zu faben, vom Pferd flieg, übereilet Ihne im abfleigen bas Schwein, bas Er ihm mußte ben Jang geben, als Er noch ben einen Fuß in bem Stegraif, und nicht Zeit hatte, völlig abzusteigen, noch fich recht nach Bortheil zu ftellen, bas Schwein schlug seinem Pferd einen Schendel ab.

36) 3m Paller-Thal am In-Fluß, ale Maximitianus nach Bildprat zu Balb ritte, begab es fich, daß fich drey groffe Schnet-Lainden von oben ablöfeten, und als Berge auf Ihne herab schoffen, da Er aber das Gepolber hörete, bat Er fich mit Zuruckauffen deß Pferds, von solcher Gefabr errettet.

37) 3m Steinacher-Thal folugen einsmals Maximilian bie Stein, so oben burch bie Gembsen, ober sonft burch Bind und Regen abgeloft worben, ben hut vom Ropf.

38) 3m Brabanter Balb, ale Maximilian vom Pferb

pieg, und mit bloffem Schwerdt gen Thal einem groffen Sowein nacheilete, aber weil Ihme die Fuffe außgiengen und glitschten, ben Berg hinab rollte, und die Spis beg Schwerdts das Ihme entfallen, ihme ben Leib gefährlich berührte: warff Er fich mit Roth hinumb, entgienge also ber Gesahr, nam bas Schwerdt wieder zur Pand, und kach das Schwein, welches entzwischen die Pund gehalten hatten, Ritterlich.

39) In Rieder Defterreich wolte Maximilian ben Studmeistern einsmals die Stud helffen ausbrennen; Als Er aber das Bindliecht in eine Carthaune gestoffen, fand das Feuer noch einen Theil Pulvers darinnen: welches mit groffem Gewalt berauß fuhre, und Ihne, wann Er nicht war auf eine Seite gelbrungen, wurde bart verlebet

haben.

40) Auf bem Geburge ben ber Ernburger Clausen, als Maximilian einen Lait-Pund selber führte, und berselbe auf ein Pirschgespor tommend, soldem nachsette, Ihne also über alle Berg hinab, bif zu forberft auf bas Geburg zoge, ergriffe Er in der Eile einen Baum, und ichlug bas Lait: oder Pengfeil um benselben; wordurch Er fich dann vor einem gefährlichen Sturt errettete.

41) Im Brufter Bald hieb ein Bild hauend Schwein auf einer Jagdt, Marimiliani Pferdt einen Fuß under Ihme ab, daß Er mit dem Pferd zu Boden fiel, Er aber ftund auf, und erlegte bas, auff Ihne hart ansehende

Somein mit einem gang.

42) 3m Stifft Btrecht lagen viel Jahr 2. groffe Lowen, von welchen man zu fagen pflegte, baß, wer ein mannlich und bapffer Gemuth batte, berselbe köndte bep ihnen ohne einige Gesahr und Schaben, auß und eingeben: als man fie nun frey, auf Maximiliani begehren, zu ihme herauß lieffe, und fie grimmig auf Ihne barlieffen, beffen Er sich nicht besorget hatte, ergrieff Er die Schaussel, bamit man ihnen außmistete, und ungefähr an der Band, nicht weit von Ihme lehnete, schluge sie beebe in die Alucht, und trib sie wieder in ihren Stall.

43) In Beft-Friegland ftunde Maximilianus abermalen eine aroffe Baffere-Roth auf. als Er nit weit, eine

schöne Statt zu befichtigen, fahren wolt, bann ba tam ein folder Sturm-Bind über fie, baß fie Ruber und Segel lieffen fallen, und bas Bold am Land niederkniet, Gott für fie zu bitten, ba sprach ihnen der Rapser zu, baß fie mannlich zu ben Rubern griffen, sonst wären fie alle versunden, griff auch selbst mit an die Ruber, biß fie auß solcher Gefahr zu Lande tamen.

44) Als Maximilianus einsmals hinauß ritte in ben Brabanber Balb, einen hirsch zu purften, und seinen Stahl gespannet, nach bamaliger Jägerischer Art, vor Ihm subrete, barauff ein scharpffer Pfeil gesaben warrannte Er einem Dirsch nach, welcher vor Ihme über Stock und Stauben hindurch sprang, ba schlig ein Reiß Ihme an ben Stahl, baß Er loß gieng, und nit über zwey zwerch Finger sehlete, baß Er darvon töbtlich besschäftet ware worden, boch mit Jurusweichung seines

Leibe , errettet Er fein Leben.

45) Bu Landrost im Brüßler Bald ftund Maximiliano ju Pferd ein groffer Bufall zu, da Er bey nahe den halß gebrochen und jämmerlich umbkommen ware; Dann an allen Orthen wolt Er vornen dran seyn, wüßte aber die Selegenheit und Art des Laudes nicht; Im Wald ward eine gehe verborgene Basser-Rinnen etlich Mann tieff, so die Basser-Güß hätten geriffen, darbeneben ein kleiner Bald und Gesträuch: Als nun Maximilianus im nachrennen eines Bildes, Bnversehnerweiß gar nahe binzu kam, auch des Pferds allbereit die forderen Füeß aushuh, und wolt hinab springen, wendet sich Maximilianus mit aller Racht zuruck und auf die Seiten, dardurch Er sich dann vor dismahl vor dem Fall und Sturp errettete.

46) In holland tam Maximilianus ju Bintere-Beit, in einem Baffer, barinn bas Grunds-Eiß gieng, wieder in groffe Roth, bann bas Eps zerschnibte 36m fein Schiffe, in einem groffen Sturm-Bind, baß es voll Baffers lieff, bald zerschnitten fie bie Seegel, nahmen auch auff seinen Befehl ihre Rod und Rieiber, und verstopfften bamit bas Schiffe vor bem Einlauffen beß Baffers, baß fie mit GDites hiffe samt ihrem zerbrochenen Schiffe zu Land kamen; Als fie nun ausgestigen, gieng bas Soiff unter,

und verfand por ihren Augen.

47) 3m Obern Lechtfal führte Maximilian einsmals die Bilvspuhr auf eine Steinwande oder Platten, welche Ebalhängig lag, da siel sein scheues Pserdt mit Ihme, als nun ein Baur Ihme zu helsten, herzu liese, wurde das Pserd erst scheu, und suhr einen guten Beg die Platten berad. Er erhielt es aber im Zaum, riest dem Baurren zu, er solte zuruck bleiben; und als derselbe auß unzeitiger Treue, solches nit thun wolte, sertigte Er ihne mit einer Ohrseigen ab, woraust das Pserd sich wieder erholet, und Er mit Glüd und unverlest von der Platten kommen.

48) Ein alter Beer, welcher bep bem Schloft Tirol seine Bohnung bat, wurde Maximilian verkundschafftet, deße wegen gienge Er mit etlichen Bauren auß, benselben zu besuchen. Beilen aber ben unwegsamen geben gelsen, und rauch verwachsenen Dole nit ohne groffe Gefahr zuzukommen wan war, thate Er allein auff einem schmalen Steg, sich zu dem Beeren, welcher, als er Ihne ersehen, sich auf die hintere Fuse gelassen, und auftrecht gegen Ihme bargesilet; Maximilian aber nam ben Spieß zu halbem Schafft, und schop solchen so meisterlich gegen bem Beeren, daß Er ihne mitten in ben Bauch getroffen, daß er in ein tieffes That über eine Wand hinunter zu tobt siel.

49) Marimilianum traf ein fonderer Unfall auf einer Gemfen-Jago zu Sollfopf im untern Inthal, daß in einem Regen ein lediger Stein Ihme beed Span = Abern verledet, und Er fich beft Falls ichwerlich enthielt; Und vo fein Shaft im Berg nicht fo ftard batte gehafflet, to batte Er Gemfen mit Berluft feines Lebens gejagt.

50) Ueber alle Gefährlichteiten, so Maximillanus mit bem groffen Geschuß am vielen Orten außgestanden, murce bie in der Picardey, als Er wider die Frangosen zu Zeld lage, für die gröfte geachtet; Dann alta zundet Maximitianus der mohlegeladene Schlangen an, deren eine zu Studen sprang, und die Stud also in die Luft subren, das neben seinem Schinden ein Stud in die Erden frang, nicht anderst, als hätte mans hinein geschossen.

51) Zwifchen Torteau und Genua in Italien thut Raximilianus einen ichmeren Kall mit feinem Pferb, in

einem Beingarten, ba Er neben ber Manr auf einem engen Beg, nach einem wilben Sowein por Lage auf bas Jagen reiten wolte, allba icheuet fein Pferb, bag Er eines boben Gabens boch mit bem Pferd berab fiel, boch blieb Er frifc und gefund auf bem Pferd, und tam mit bemfelben wieber überfich, mann Er fich batte vom Pferb

gelaffen, mare Er unfehlbar ju tob gefallen.

52) Drepmabl bat bas Better Marimilianum nabend erichlagen, boch ift ein Schlag por allen, aufe nachfte ben 36me, und febr gefabrlich im Intbal ju Stepr barniber gangen, indem Er auf Rurgweil auff eine Depte, Bafen ju fagen, fpatieren ritte, ba umbroge fich ber Dimmel mit ichwarten Bolden, und fieng an ju bonnern und baglen, als wolte Dimmel und Erben untergeben. that auch vor 36me einen Streich etlich Rlafftern tieff in bie Erben. Darüber er eilenbe im Schreden bepfeite auß bem Dampf, Schwefel und Rauch reiten mußte, ramit er nicht erftidte.

53) 3m untern Intbal goge Maximilianus ber Eble Bager und Bapbmann aber auff eine Gemfen-Jagb , ba führet 3bn ein Jager in bas Beburg binein. ber Belb ben Gemfen nach, burch bie Banbe flig und gienge, lieffen bie Beftellten über 3bme bie Bund ab, bie Bemfen auffzutreiben, und ju jagen, und blieb allein ber Lande Sager in biefem ganb befandt, bei 3hme; Da madeten bie Bunbe über 3bme, burch ihr lauffen eiliche Stein am jaben Beburg ledig, baß fie ju 36m und bem Bager binab fielen, beren einer bem Jager, neben Maris miliano, auff bas Saupt fiele, baß ibme anfiena au fowindlen, und mare uber bie Band im Gowindel bis nauß gefallen, wo nicht Maximilianus ibne ermifchet und beum Leben erhalten batte; Uber bas fieng Maximilianus noch etliche Bemfen mit feinem Schafft, und ftiege burch gar enge gefährliche Claufen , bis wieber in bas Thal.

54) Maximilianus thurnieret in einem Barten in Braband, mit einem berühmten Ritter, mit bem Ers auffnahme, etliche Speer ju brechen. Run batte aber Rapfer Darimilianus bazumablen ein Thurnier-Bferbt, jum Ernft aleichmol aut und wol abgericht, boch batte es bie UnArt an sich, so bald man auff einander traff, sieng es an schen zu werden, und gieng durch, also, daß es niemand erhalten möchte: Als sie nun zum ersten ein streng tas Roß an nach seiner Art schen zu werden, und ließ mub das Schloß auff einer ärt schen zu werden, und ließ mub das Schloß auff einen tiesten Graben zu, welchen Raximilianus von weitem nicht köndte durch den Pelm sehen, diß Er ungefähr auff 5. oder 6. Schritt darzu kommt; da wendet Er sich so stand zurud, daß er samt dem Pferdt hintersich zu Boden siel, sonsten wäre das Roß im nächsten Sprung im Graben gewesen, (dann es, wie gedräuchlich, geblendt ward) und Naximilianus ohne alser Neusschen Pülff im Wasser hätte kerben und verderden müssen, weilen er mit dem Küriß angetdan gewesen: Die Zuseher schren schon: hilf GOtt! O GOtt.

55) 3m Steinacher-Thal jaget Maximitianus abermahl Gemfen, als Er nun burch bie Banbe gieng, wird ein Gepraffel über 3hme, und fallt ein groffer Stein auff 3hne, baß Er budend auff bas Angesicht fiel, barnach fprang ber Stein über 3hme auf, und ftrads vor 3hme

mider.

56) 3m hoben Geburg im untern Inthal, als Markmilianus wiederum Gemfen jaget, und durch die Bande gieng, tam in einem scharpffen gefährlichen Gang ein bestiger Bind; Maximilianus wolte sich am Schafft durchlaffen, da wähete der Bind o flard, daß er Naximilianum num an dem Schafft empor bebet, und that einen Rothe Sprung in die Lust, daß Er den Jelsen mit dem Eisen ergriffe, und kam mit Gottes Pülf, so wol auch durch Mittel seines Schaffts, auß dieser Todes Rotd.

57) In Karnbten wolte Maximilianus eine alte Doppelfaden abichieffen, ward aber von bem Studiacifter gewarnet: Der verlohre, als er bas Robr loß brenute und baffelbe gu Studen gieng, die eine hand, und wurden geffer Maximilian fast alle Umbstehende von ben Erum-

mern beschäriget.

58) Maximilianus fcbiffet in Gelbern auff ein at striegs-Soiff, so mit Pulver und Proviant belaten and ein, als fe nun ungefährlich ein Meil wegs gefahren, mach Marimilianus Baffer: und Felde Bogel thut einen Souß, nach ihnen, der Diener wirfft ben Jund-Strid von fic, der fället ungefähr auff einen Sad mit Pulver, da fieng ber Sad an zu glimmen und zu rauchen, daß es einen Gestand von fich gab, darauf fie eilends, den obern dicken Sad, ebe das Zeuer durchtrange, hinweg thaten, sonst wären sie alle mit einander durch des Pulvers Gewalt im Rauch auffgangen und zerstoffen worden, ebe man ein Batter unfer sprechen mögen. Also rettet Sott die den Lässer und sie alle vor graffem Unfall, darum sie auch alle Gott lodeten; Dazumahl waren die Feuer-Schloßnoch nicht ersunden.

59) Im Lund ob ber Ens schliche Maximilianus im hoben Gebürge abermahl ben Gemsen, und sonberlich einem Steinbod in einem Läger; nach, als Er nun in alle Pobe tam, gedauchte Ihn, bie Banbe waren murbe und faul, indem Er nun also bendet, brach ein Stein unter Ihme, bas Er im niversallen kaum Zeit hatte, eine Stauben au ergreiffen, baran Er fich erhielt, und wieder-

zu recht fam.

60) Als Maximillanus in einem Schloß auff Ober-Tyrol eilich Geschüt wolte abschieffen, kommet ein Rarr mit einem Liecht dazzu, weil nun Maximillanus mit deme Geschüt unbgieng, dasselbige zu richten und des Rarrentein acht hatte, zündet der Karr über zwei Fässer mit Pulser, so im Thurn oder Gewöld hinder dem Geschütz, dey Maximillanus stunden, indem nahme ungefähr, oder vielmehr durch Gottes Schickung Maximillanus den Glanz des Liechts wahr, sibet zuruck, da stund der Rarr mit dem Liecht über dem Faß, und will zum Spund oden hinein zünden, da erschrickt Maximisianus, nimmet dem Narren beym Kopf, zeucht ihn zuruck, und gibt ihm etslich Naustaschen, daß der Karr mit grossem Geschrey darvon liesse.

61) Maximiliaum ritte auff einem Braunen Thraffchen. Pferd in Braband auff ein Schwein hab, foldes, wie Er Ihme vornahm, nicht zu Fuß, fondern auff dema Pferd zu fahen, als nun die hund nach dem Schweine ausgaben, rennet Er folchem nach, in dem nun das Sowein Ihne ersehen, verließ es die hund, und sehet Maximiliano hefftig zu, solug bas Pferd mit ben Baffen in ben Bauch, und verwundet Maximilianum an einen guß, daß Er länger als acht Tag hendet, als bas Pferd unn unter Ihme todt dahin siele, gab Maximiliamus dem Schwein im fallen den Jang, blieb aber darneben ligen, weilen er deß Jusses halber weder stehen noch gehen kondte, die man Ihne fand, und auss einem anderen Bferd nach Dauß brachte.

62) Als Maximilianus im undern Inthal auff dem Gebürg abermal nach Gembsen flieg, tam er auff eine mit Ros überwachsene Platten, darunder ein glatter Felsensetein war, als Er nun jum Läger, den Gembsen auguverffen tam, vermepnete Er einen Graßboden anzutreften, da weichet der Ros, das nicht mehr dann ein Indiven Fußeisen Maximiliani hafftete, und wo Ihn derselbe verlaffen hatte, ware Er hundert Klafftern hoch hinad gefallen, doch trummete er fich in dem so hart ein, daß

Er fic desfalls burd Bottes Onabe ermebrete.

63) Als Maximilianus im Land zu Lügelburg ein festes Shloß, so neulicher Zeit ward eingenommen worden, zubesehen außritte, und solches von weitem ersahe, hat Er fich also daran vergoffet, daß Er ben am Beg mit Graß überwachsenen tieffen Brunnen, um welchen vor Zeiten, wegen der Leuth und deß Biehs, eine Maur gewesen, vor langer Zeit aber gang zernichtet und zerfallen worden, nit in acht nahme; Als nun das Pferd den ersken Tritt hart daran thut, und darüber kuget, siet Maximilianus den Brunnen vor Ihme, und wirst sich mit dem Pferd zurud, kam also schwerlich auß dem Rachen der Todes, Er ritte vorbey, und ließ darnach wieder eine Maur um den Brunnen aufführen.

64) Als Maximilianus im Land zu Lüpelburg bei Schelta in Flandern, der schönen Stadt wolte zulenden, und auff der See allein mit wenig Dienern und Evelleuthen, auff einem kleinen Schifflein fuhre, schlugen die Bellen also in das Schiff, daß es mehr dann halb, ehe Sie zu Land tommen, und Grund funden, voll Baffers war, und

gleich unbergeben wolte.

65) Als Maximilianus im Flammischen Aricg zu Antorff wolte zu lenden, fließ ein ander Schiff vom Bind getriben, so hart auff des Käpfers Schiff, daß es mitten entzwey gieng, darein lieff das Baster so häustig, daß die am Land das Schiff in dieser Basternoth saben schweben, auff ihre Anie fielen, und Gott für sie baten. Maximilianus erwischt einen Stridt ungefehr im anderen Schiff, daran Er sich und die anderen hielte, biß mau Ihme vom Land mit kleinen Schifften zu hülf, kam, und sie darin zu Land führen. Gleich darauff gieng das zerbrochene Schiff under.

66) Maximitianus war ber Art, was Er sabe, bas ein anderer wagt ober that, bas wolt Er nachthun, und wann man etwas wolte, bas Er thun solte, bas that etwan ein verwegener Bube vor, alsbann bedundte es diesen helben eine Schand zu sepn, wann Er in einem Ritterkuck solches nicht nachthate, so es anderft der erste mit Ehren vor Ihme hinauß führete. Als nun einer im Gebürg, im Fürstenthum Stepr auff einer Gembsen Jagt, vorstiege, und über einen glatgefrohrnen Schnee mit seinem Eysen und Schafft vorgienge, siel Er sich, den Felssen hinab, zu todt. Als Maximilianus solches sabe, surdarvon.

67) Maximilianus siel einsmahls in eine grosse LeibesSchwacheit; Als nun die Doctores viel und mancherley
mit Ihme versuchten, durch mancherley Arhney, darmit
sie nur lang an Ihme zu curiren hätten, und viel Gelt
verdieneten; beraitete Maximilianus flärdere Athney, die
bester treiben und mehr außsühren solte; Die Doctores
wolten nicht daran, mit vorwendung, Er wäre der Complexion nach zu suptil und zart darzu; Bie Er dann
alle Tag schwächer wurde, da schicke Er wider ber Aerht
Radt heimtich in die Stadt, um ein stärder PurgierTrank, das trieb Ihne, das Er am dritten Tag frisch
und gesund seinen Weg wieder reiten kondt.

68) Maximilianus ließ Ihme in Riber-Schwaben ein wild Schwein jur fonderen Aursweil auf bas Epp eines tieff gefrohrnen Baffers jagen, worüber aber, als Er

foldem nachlette, sein Pferd fiel, das Epf brach, und tas jum fang gezuckte Schwerdt in drey Stud zersprang, also daß Er in groffe Gefahr kum, Er ermahnte aber das Pferd mit dem Jaum, daß es fich wieder auß dem Waser rehube, und holete das Schwein aller naf in gröfter Källe wieder ein, mußte aber, als Er solchem ben Fang geben wolte, und nur ein Stump feines Schwerdts in der Zauft sabe, mit Gefahr wieder abzieben.

69) Bu Eprol im Inthal begab fic auff einer Gembsfen Jagt, baß ein lebiger Stein auff Maximilianum bar- lieff, aber feiner fehlet, und einen feiner Jäger traf, boch als er jest fallen wolte, ergrieff ibn Maximilianum bey

ber band, baß er bie Band nicht binab fiel.

70) 3m Rranden Land fiel Maximilianus wieder in groffe leibs-Somacheit, tag alle Doctores an feinem Leben verzweiffelten, aber Er errettete felbe fein Leben, und ward fein eigner Doctor, in bem Er feine Ratur und Complexion beffer als fie fanbte. Die Rrandbeit mar bon bis, bie Doctores machten 36me eine Argney von lanter bisigen Sachen, barburd ward übel arger, baß Maximilianus von aller feiner Rrafft tam, und gar nabe ben Lod am Balf batte. Da gebachte Er fich felbften jubelffen, foidet einen feiner getreuen Dienern beimlich nach einem Rrug mit frifdem Baffer, ben achtet Er ale ein oppositum feiner Dig-Rrandbeit, bequemer ju feyn, bann Dis mit Dis an vertreiben; Als Er nun einen frifchen Erund Baffer that, empfand Er fic beffer, und fiena an burd beimlich Baffer trinden allgemach gefund ju werben, ju nicht geringer Berfvottung feiner Leib. Merst.

71) Im SteinAder That purftet Maximilianus einen Gembfen auß einer Wand, daß er schnur ftrack auff Ihne dom Schuß berab siele, ob Er wohl von seinen Dienern treuich gewarnet war, schoß Er doch und traff ihn, ließ so also ansehen, als müßten Sie beebe an den Orth, da sie teine Passt hatten, mit fallen; Als nun der Gembs gerad auff Sie, im herunder sallen war, irass Er einen Stein und Spit an dem Zelsen zu allem Glüd an, der dem Gembsen trug und hielt, daß er nachgehend unges wir eine Alasster über Sie hinauß siele, und ihrer beeber

fehlete, fonften, wo Er fie troffen, hatten Sie beebe über

10. Rlafftern binab fallen muffen.

72) In Seeland tam Maximilianus abermal in eine Baffers. Roth, da ein Better und Sturmwind über fie kam, in dem das Baffer in das Schiff schlug, und Sie sich alle zu fterben verwegen hatten. Maximilianus ruftet den Schiffleuthen zu, griff selbs an die Ruder, und brauchten sich so tapsfer, bis Sie in der Roth zu Land kamen; die Schiffleuth waren auch voll, darüber Maximilianus nicht wol zu frieden war, und Gott lobet, das Er Ihne, mit dieser vollen Rott, so gnädiglich vor aller Gefahr bedüttet hatte.

73) Maximiliano find in feinem Leben viel und manderley Brunften, jum theil auß unachtsamteiten, jum theil aber mit Fleiß gelegt, zu handen gestossen, sonderlich begab sich, daß Er einsmahls in Francen Land in einer Stuben über Racht schlieff, daß solches Gemach von der Ruchen ansteng zu brennen, welches Maximilianus, als der ohne das einen leisen Schlaff von Ratur hatte, also bald roch, und die Flamm mithin in die Stuben schlage, stieß Er, der Peld, die Thur in aller Eyl mit Gewalt auff, und tam ohne Schaden barvon.

74) Maximilianus war nunmehr zu zimlichen Alter fommen, und ber freudigen Jugend Schuh ein wenig zertretten, gedachte Gott nicht weiter zu versuchen, noch in solche unnöthige muthwillige Gefahr fich zu begeben, und nahm Ihme für, solche Unfall, barein Er sich vielfältig selbsten gestürtzt, fürters zu flieben und zu meiben, barum Er auch allhie ben Unfall und Unglud mit Gewalt von

fich jaget.

75) Als nun Maximilianus in geruhiglichem Alter, wie vorsteht, vorgenommen hatte, ber fürwißigen, muthwilligen und fast unnöthigen Danbeln und Gefahren muffig zu geben, bargegen sich fürgeseht, fürterbin auss ernste und bapffere Danblung zu begeben, barauß bem theuren Delben bannoch burch Reib und Daß viel Sorg- und Gefährligkeiten zugestanden sepn, benen Er aber allen ohne Schaden, mit ber Pulf Gottes, burch sein unersschweden freudig Gemuth und Ritterliche Pand gludlich

enigangen und entrunnen ift, barum nachgebenbe Thaten

bie Reibische genannt werben.

76) Als Maximilianus im Gelberischen Krieg über bas Baffer bie Reers nach ber Stadt Gelbern mit etsischen Schiffen über, und mit dem seinigen, sonder Gewonseit nach, vor anfuhre: Patke der Zeind am Geftad etliche Städ Geschüt hinder den Schanfen verstedet, welche eisnes nach dem andern auff Ihne lofigiengen, also daß die Boots-Leuthe das Schiff wenden und fliehen wolten. Aber wöthigte sie, daß sie fort, und an Zeindes Land ansfabren mußten: Da Er denn mit den seinen zu Land gestigen, die Gelderischen (vorn an der Spigen stehend) in die Flucht geschlagen, und alle Stud erobert.

77) Als einsmabls an bem Rheinftrom eines Ritters Ehrenbold, feines herren Ritterliche Thaten außruffte, und wer mit ihme um Leib und Leben, um ein Befang. nuß, ober wie bas mare, fampffen molte, ben wolte Er befteben. Beilen nun Maximilianus barfur bielt, baß es feinen Ebren ju wiber mare, mann Er nit mit 36me tampffet, furnemlich, weil ber Troper feinen Schild und Delm in ber Berberg jum genfter binauf ließ benden; machte fic berobalben auff, ließ feinen Ehrenhold feinen Sould neben beg Rittere benden, und ritt mit 36me auff ben Plan, ba warb ber Rampff auff ben neundten Tag berlegt, mitter Beit folte ein jeber gurichten, was Ihme bonnothen. Am neundten Zag ritten fie beebe in die gemachten Schranden, ohn einiges Bort fprechen: Ale ber Trombeten:Schall jum brittenmal fic boren lieffe, rennes ten fie grimmig mit eingelegten Speeren gegen einander, bas die Erumer gen himmel flogen , barnach von Leber jogen, und eine lange Beit fo befftig mit einander fochten, baß man feinen Sieg noch Unberlag merden fonte, bis Maximilianus bem Ritter unter bie Achsel tam, und 36n eben erftechen wolte, ba ergab fic ber Ritter, mit Erbietung , fic gefangen an feinem boff einzuftellen.

78) Auß ber Stadt Utrecht wurde ein Canon auff Maximilianum gelofet, da Er das geur fabe, duckt Er fic, ba gieng die Augel nur einer Spannen boch über Ibn bingus, doch schlug Ihne der Dampff und Rauch ju

Boben, baf Er mußte gelabet werben, und 24. Stund groffen Schmergen libte, und so oft Er nieffete, allgett Blut und Dunft so in ben Raflöchern fredete, mit glenge, ein Band-Armbruft warb auch auß biefer Stadt auff Ihne gerichtet und abgeschoffen, aber es fehlete zu allem Gine und traff einen feiner Gesellen, einen teuren Ritter, neben Ihme zur Geiten, baß er tobt auff bie Erben fiel.

79) Als die Zeind auß obiger Stadt mit Rohren einen Außfall thaten, gieng Maximilianus felbst mit einem Hand-Rohr zu Buß mit guten Schüßen dem Zeind entgegen, als nun die Zeind schrien, her, ber, schosse Er gewaltig unter Sie, aber ber Zeind waren so viel, daß allwegen ehe zehen Schüß auff Sie, dann einer in die Zeind geschahe, doch tam ber held unbeschädiget, als Er viel neben, hinder, und vor Ihme verlohren hatte, in das

Läger.

80) Auff eine andere Zeit ward Maximiliano sein eisgen Pferd unter Ihme durch ben Pals getroffen, und erschoffen, als Er in Ribertand einen Betg hinauff zu einem Schloß in Freundschafft reiten wolte, aber durch Berratherep ward fälschlich fürgeben, Er kame als ein Keind, da schoffen sie auff Ihne, und als Er im Jorn nabe zum Schloß kam, liesten Sie ihr Geschüß im Schloß alles auf Ihn loß gehen, erschoffen Ihme viel Anecht, und sein eigen Pferd under ihme, ward auch todt gesaget, Er saß aber auf ein ander Pferd und kam barvon.

81) Alhfier werden underlassen alle sonderbabre Gefahren, so Maximilianon in Kriegen, Schlachten und Scharmübeln, mit Schieffen, Berrätheren, und anderen Hinderlissellen, daß einem billich vor seinem Leben und Pistori, so erd liset, will geschweigen, so ers außteben solte, grauen möchte. Er hat gegen dem keind allezeit vornen dran, als auch im Rachtrud, viel und große Gefahr erlitten, daß semand wundern solte, wie Er hat sonnen u solden Allter kommen. Bisweilen baben im Rachtrud seine Diener Ihne verlassen, bisweilen des hinderhut gestoben, daß Läger und Wachten offi-mit Berrätheren angefüllt gewessen, daß man ben so viel außgestandener Gefahr kaum

ein gröffer Bunber und Erempel hat, bann bas Maximilianus und fein Felb-Oberfter, Derr Georg von Frontsberg ber fühne helb, eines natürlichen Sobs auff bem Ben gestorben feynd, welche auf so vielen Gesafren nicht anzerft, als ein Schäffein auß bef Bolffs Rachen gezucht und errettet worden. Bie Er bann im Gelberischen Arieg gleich aufänglich einen harten Stand aufsteben mufte, ba Er von ben seinen in einem Gesecht verlaffen, mit Mühe sich ber Feinde erwehren und entsommen können.

82) Als Maximilianus im Land Artois wider die Franhofen ju Beld lage, Da hatten zwei Franhöfische Rurifier
the gufamen verbunden, Ihne zu überfallen und nieder zu machen. Als fie nun auß einem Bald herauß, ihne ansprengeten, rennete Er ben einen vom Pferd, ben ans bern verfolgte Er so lang, bis er fich gesangen gab, und

beebe mit fich in bas Lager bracht.

83) Ju anderer Jett wurden abermahls etsiche Kurafler auf Ihne bestellt, so Ihne in einem Rampff folten
erwürgen, Er aber erwehret sich Ihrer allein und verwundet etliche tödtlich, stache auf einen durch das Bister
hinein, daß Er todt vom Pferd siel: Am Morgen, als
biefen zu rächen etliche andere Kuraster auff Ihne darrenmeten, schlug sich Maximilianus mit gewaltiger Zaust von
ihnen allo das etliche darob tödtlich verwundet wurden.

84) Als Maximilianus in Gelvern vor Benlo fich lagerte und einen Anschlag auff die Stadt machte, daß Er 200. Pferdt in einem Bald in hinderhalt legte, sprengte Er allein mit 20. Pferdten gegen ber Stadt zu, da wurde alles Geschütz zugleich auf Ihne abgelaffen; Da es Ihme dann so nabe gieng, daß fein Pferd auff der Stirne mit einer Rugel gestreisst worden. In deme nun das Rost aumette, und Er sich zurud wenden wolte, siele der feinde herrauß, und wolte Ihn gesangen nemmen; Aber Er erwischte ein Armbruft, erschofte damit ihrer zween, und ritte barauff wieder von dannen zu seinem hinderhalt.

85) Die Feind in einer belägerten Statt ichidten an Naximilianam: Sie wolten auß ber Statt einen Mann foiden, ber Ihn wurde auff bem Plan fuchen, mit bem Aufbot, wann Er allein ohne Gehülffen Ihme wolte era

scheinen, solte er Ihme auff frepem Feld zu willen werben: Maximilianus saumete fich nicht lang, und ward zu solchem Kampst ber britte Tag bestimmt; Also ritten Sie am britten Tag vor ber Statt, auff freyem offenem Feld zusammen, und brachen mit einander einen Spieß, boch rennet Maximilianus bem Feind zur linden Seiten durch ben Kurriß hinein, daß Er tobt under das Pserd fiel, da ward ein solch subliteren und Freuden-Schiessen im Lager, bargegen ein solch Trauren in der Statt, daß nicht

au beidreiben.

86) Als Maximilianus in Flandern in einem Fleden feine Racht-Derberge genommen und in der Cammer eines Pauses sich ichlassen gelegt, kamen ihrer ekliche verrätterische und mit Geld bestochene Buben Rachtszeit in aller Stille, und schlichen in das Hauß, Ihne im Schlaf zu ermorden; Er hatte aber, seiner Gewohnheit nach, die Thur verrigtet. Und in dem Sie dieselbe mit dep sich habenden Instrumenten auffnötdigen wolten, erwachte Er, sprang auff, nahme sein Schwerdt zur Pand, rieff und fragte, wer an der Thur sey Als Sie nun hörten, daß Er wach wäre, und besorgten, Er möchte die Leid-Bacht, welche unten am hauß lage, auch aussweden: Schlichen sie wieder darvon, und musten also ihren bösen Anschlag unvollzogen lassen:

87) In der Belägerung Utrechts waren durch Berrätherep etliche verwägene Soldaten auß Reid wider Maximilianum bestellt, denselben auf der Bacht zu erschiessen; Bie nun Maximilianus als ein Bachtmeister, die Bacht an allen Orthen wol besichtiget, kam er zulest an das Orth, allwo die mit Geld bestochene Rott aus In nateete: Maximilianus lausst sie an, in Neinung sie seyen voll Beins, oder es sey Berrätherey vorhanden; Bie sie nun ihre Rohr gespannet und abdrucken wolten, übereislet Sie Maximilianus, und underliess ihnen mit solchem Ernst alle ihre Behren, daß sie froh waren, guten Bescheid auszugeben, und nach gesehletem Anschag mit erdichteten Borten für gaben, sie hätten gemeinet, er wäre der zeind, oder sonsken Berrätherey obhanden, stilleten also dis Geschrey, und ob Er wol wuste, daß sie ausst

Ihne bestellt und befoldet waren, auch auf Ihne gehalten batten, ihne zu entleiben, wolt Er fie boch liebet mit Gnad und Sanfftmuth, als mit harter Bestraffung übers winden, ließ es ihnen auf dismal hingehen, ftellet sich, als verftund ers nicht, überwand Sie also mit Freund-

ligfeit, baß Sie auß geinden , Freund worben.

88) Als Maximilianus einsmahls in einem Schloß in Flandern bas Rachtlager nahme, ward Er von den Klammigen verkundschafftet: Belche alsobalden vor das Schloß kamen und Ihne belägerten. Aber Er erwehrte sich iherer mit etlichen hadenschüßen, die Er daselbst gefunden, ließ die Stud aufführen, lude und lösse sie seiner gefahr, weil tein Studmeister vorhanden war, erschosse eine merckliche Anzahl der Keinde, und machte sie also, weil Sie den Orth für wohlbesetht bielen, noch vor Tags mit Schaden wieder abziehen.

89) Etliche befiellte Aurriffer Ritter hielten auff ber Straffen, des Borhabens, wann Sie Maximilianum von seinem Dauffen etwas abgesondert antreffen tondten, solsen zu überfallen: Maximilianus aber, als Er die sabe, rannte Er mit etlich wenig Schügen auf Sie dar, und runnet einen Kurrifier under dem Pferd zu todt, worüber seine Beselden so hart erschraden, daß sie bald zu ihrem Dauffen in Hinderhalt slohen, Maximilianus seget ihnen zu Pferd nach, und erstach in der Flucht noch etliche.

90) Als Maximilianus in Flandern bey 400. Mann haite überfallen und gefangen, liesen sich bey 100. Flammische Reuter ins weite Feld hinauß, Maximilianum auch binauß zu loden, in dem nun Maximilianus diese vor dem Bald im Hinderhalt sahe daher ziehen, gedauchte Ihne, ihrer wären ungefährlich 20. da wolte Er mit gleischer Racht mit ihnen kämpssen, nimmt zu sich 24. Pferd, und zu seinem Gluck auch 4. Trompeter, und rennete auss Sie dar, wie Er nun in den Bald kommt, da sindt Er bey 100. im hinderhalt; Maximilianus gedachte Sie mit deinem geschwinden Ariegskist zu schlagen, weil allweg 10 an einen, und die Feinde Ihne und seinen Paussen gar möchten ausstellen, besahl Er, daß sich die Seinen in vier Beg möchten abtheilen, und so Er sich wendete und auss

ben Reind loß gienge, folten Sie bann an allen Enben und Orthen, von weitem ber, mit groffem Gefdren und lautem Schall ber Erompeten auch thun; Als nun foldes alles, wie es geordnet war, gefcabe, und Maximilianus mit freudigem Duth auff Sie angieng, auch bas Getog und Befdren von allen Seiten ber boreten, fluteten Sie, begehrten mit 3bme ju reben, ba fprach Er ju ibnen, Sie maren alle verratben und umbgeben, wolten Sie ibr Leben friften, fo folten fie fich feinem Berren ergeben, bann Er fic nicht wolt ju erfennen geben, ber Beind fab rings berumb auff allen Seiten Reutber balten, meis neten, ber gewaltige Sauff tringe bernach und batte ben gangen Balo umbgeben, wurffen ihre Gewehr von fic, und bathen, bas man ihnen ihr Leben friftete: Maximilianus nahm ben Epb von Ihnen, baß fie fich Ihme in ber Statt bulft gefangen wolten ftellen, und nimmer wiber 3bne friegen, ba fielen Gie niber, und fcmuren barauff einen Epb, alfo joge Maximitianus mit ben 24. Mannern wieder ju feinem Berren.

91) In Ungarn, ale Er Stulweiffenburg belägerte, und in einem Anlauf bis vor bas Thor tame, ward von ben Burgern mit Steinen, brennenben Pechkumpen und Klitichen bermaffen auff Ihne geworften und gefchoffen, bas Er zurud weichen mufte, und mit Roth entrannen. Er gewahne boch nachgebends burch einen andern Lift

folde Statt.

92) Im Land zu Lügenburg hat Maximilianus abermat in einer Schlacht mit einem Kürisier allein gekampst, und Ihne under bem Pferd zu todt gestochen. Dieser Kurisier war insonderbeit Maximiliani todt seind, und hielt auff Ihne in weitem Feld, alebald Maximilians soldes angesagt war, machte Er sich in gleichem Kuris auff, und rennet auff ben Ritter in weitem Feld grimmig dar, und fach mit seinem Speer den Keind unden durch den Pals.

93) Auff eine Beit vernahm Maximilianus burch Runds schafft, wie die Feind auß der Statt auff eine Beuth au fallen, finns waren, da zoge Maximilianus zu Morgens auch felbs auß dem Lager, verftedte etlich Bold in einen hinderhalt, ließ fich mit wenigen feben, und ftellte fich,

als wolte Er fleben, als der Reind, fo beutbens halben ansgeritten, foldes mabraenommen, baben fie mit folder ftreiffenben Rott einen Scharmusel angefangen ; allmo bann Maximilianus fie freudig angefallen, und auff folden und anderen Streiffen der geind mit gigner Rauft febr viel erlegt, bag fie nit alle auff einem Bagen weg an führen maren.

94) Als Maximilianus in Belagerung ber Statt Utrecht einige Graben wolte laffen auffmerffen, bat Er in ber Racht juvor recognosciren wollen, wie und an weldem Orth folde am nublidften angulegen, auch wie bie Statt am fueglichften ju erfleigen, ju ffurmen und angugreiffen fenn wolte, murbe foldes burd Berratberen ben Belagerten vertundicafftet, laureten begmegen mit allem Bleif auff 3bne, und ale Er nun nabend an ber Maur umbber gienge, bat ein Burger einen groffen balben Centmer foweren, auff 3hne vermuthlich gerichteten Stein fallen laffen, er traff aber einen Bauren, fo mit 3bme auf Runbichafft gemefen, fo neben 3hme gangen, mit foldem Gemalt, bag er im Umbfallen Maximilianum mit umriß, Maximilianus aber ließ ben Tobten ligen, erholet fic begfalls, und machte fic auß bem Graben barvon, es geschaben gwar viel Schuß nach 3bme, traff Abn aber feiner.

95) Anno 1488 ift Maximilianus ju Brud in Manbern von feinem aigenen Bold, auß Reib, in ber Statt, in eines Apotedere Dauß, 9. Monath lang gefangen gehalten worben, under welcher Beit Gie 36me befftig auff Leib und leben nachftellten, alfo, bag fie 3hme auch felbe. Gefcos leaten, welchen Er aber febergeit, auß Gottlider Borfebung, gludlich entgangen, big 3bme fein Derr Batter , Fridericus III. mit etlichen gurften beg Reichs ju bilff fommen , und Ihne wieder erlediget baben.

96) Brer alle biefe außgestandene Gefahrden, marb Ihme auch jum öfftern , burd bie Ronige in Frandreid, welche gemeint mit feiner Berfon ben Defterreicifden Erts Stammen außgerottet betten, und andere feine geinde, mit Giffe nachgestellet : Darvon Ihne aber ein in Gold efastes Stud Einborn, welches Er immer bey fic auff ber Tafel batte, jedesmable gewarnet, in bem es, wann eine vergiffte Speise auffgesette worben, ju schwißen au-

gefangen.

97) Durch biese Figur wird angezeigt, daß, nach dem Maximilianus der unüberwindliche Ritterliche held die Zeit seines Lebens, dist daher, in gutem und bosem, in Schimpff und Ernst, genugsamb erfahren, in was groffe Gesahr, Reid und Misgunst, in mancherlen Leib und Lebens Gefährligkeiten, zu Erlangung Beitlicher Reputation, Ehr und Ansehen, Er sich selbsten gestürgt, hat Er Ihme lehtlich beständig vorgeset, nach aller Menschlichen Mögligkeit dahin zu trachten, wie Er dem Reidischen Glück forthin möchte ausweichen, und dargegen der bosen versührertschen Belt absagen, und Gott seinem Schöpffer desso andächtiger dienen möge, deswegen Er allbie den Reldhart von Ihme sagt.

ţ

4

31

¥

te

1

: L

赵)

X a

: 100

Ì

Ž, į

٩į

183

M

1

g p

# PET

98) Diese Figur kan zwar wol eine Andeutung seyn, daß billich jeder Ritterlicher held, wegen seiner löblichen begangenen Thaten, mit Lob und Ruhm von der Kontgin der Ehren soll und werde empfangen werden. Gebfan aber auch dardurch verstanden werden, wie die Hochfürftl. Burgundische Princessin, nach vielem außgestandenem Ubel, Kriegen, Berhönungen, endlich den Durchleuchtigen Erp-Perhog Maximilianum, in der Statt Genth, als Ihren kunstigen Ebegemahl, mit groffem Pomp und

Freuden beg gangen Bolds empfangen bat.

99) In bem altgebructen Buch Theurband werben burch nachfolgenbe 8. Figuren, unberschiedliche Ritterspiel, so ber Dochberühmte Räyser Maximilianus in Schimpff und Ernft, vor vielen Dochfürftl. Personen in Defterreich, Braband, und ber Erg. Fürflichen Grafschaft Tyrot, glücklich und mit höchtem Ruhm und Lob begangen und vollsbracht bat, verftanben.

Allhier aber wird wieder vorgestellt, wie Fürwit, die verwegene blübende Jugend; Unfall, das herthaffte Mannliche, Reidhart aber, das bedächtliche Alter abermahl mit einander gestritten, und den tapffern Delden zu noch mehr Deldenmäffigen Shaten ermahnet und angefrischet haben.

100) Daß ber Großmuthige Rapfer Maximiliauus bin

und wieber, sonderlich in Defterreich, in Brabant und ber Fürfil. Graffichafft Tyrol, auch andern Orten Ritterspil, Turnier und Zwepfämpff, mit höchstem Ruhm gebalten, folches ift in den Geschichtbüchern wol bekannt, und wol zu vermuthen, daß die 6. nachsolgende Zwepkämpff auch gewiß von Ihme sepen volldracht worden, weilen aber die Rahmen solcher seiner Wideracht worden, weilen aber die Rahmen solcher seiner Wideracht vernahken noch nicht eigentlich bekandt seyn, als werden in solche in dem Theurdand selbsten dern die Umbständ, wie solche in dem Theurdand selbsten begriffen, in aller Kürpe ansaczogen und vermeldet.

angegegen and verweitet.

101) Als Sie beebe jeber von seiner Perberg, in Begleitung eines groffen Abels auff die Bahn geritten, das Frauen-Zimmer auch allbereit solchem Ritferspiel zuzusehen, ihren Orth eingenommen hatten, giengen die Delben in schnellem Lauff ihrer Pserdte auff einander loß, daß sich jedermann darüber verwundern muste, daß Frauen-Zimmer auch einen groffen Schreden darüber einnahme, weisen aber keiner von solchem Treffen einigen Schaben empfangen, haben sie sich wieder zeiner in seine Derberg, Rapsfer Maximilian aber zum Frauen-Immer begeben.

102) Rach verfertigten Schranden, tratten biefe beebe Ritter, ohne einig Bortsprechen zusamen, tämpfeten lange Zeit mannlich mit einander, als sie nun einander dapfer genug umbgetriben hatten, hat Maximilianus sein Schwert im beebe Fauft genommen, und den Ritter mit einem Streich auff das Paupt also betäubet, daß Er zu Boden siel, und Maximilianus den Sieg überliesse; nach webem Er sich wieder nach Pof und under das Frauenzimmer begab, und sich mit tangen und andern höfflichen Aursweilen erluftirte.

103) Rach verrichtetem Gottes Dienft, auch eingenommenen Frühftud hatten fich beebe Ritter-mäffige Pelben, in Anwesenheit bes Frauenzimmers auf die Bahn gemacht, und unterschiedliche Speer miteinander gebrochen, als endich ber Ritter einigen Lift wolte gebrauchen, hat Maximisanus alle Rrafften angewendet, und nach zu sich gemommenem flatten Speer, seinen Gegentheil asso getroffen, daß Mann und Pferd übern hausseng, und ber

Speer in fünff Stud zersprang, barüber bep hof und bem Frauenzimmer abermahl groffe Freud entflunde.

104) Allbier hat Maximilianus abermahl feinen Mann bapfer zu Fuß beftanden, und ihne im unterlauffen mit aller Gewalt zu Boden geworffen, und gefangen genommen. Welches bann deß Ritters Batter, der zugegen gereinen sohn vorhere auch ein berühmter Ritter war, feinen Sohn vorhero mit allem fleiß barzu unterrichtet hatte, fehr verdroffen. Darauf Maximilianus sich wiederum zu

feiner Rurgweil verfügte.

105) Auhier hat der Sieghaffte Räpfer Maximilianus abermahl eine kuhne That verricht, dann Er, nachdem sie beebe auß aller Macht zusammen gerannt, samt seinem Widerpart von den Pferden gesallen, welches dann den Käpser sehr geschen, und abermahl einander mit aller ersorderender Großmütigkeit begegnet, der Käpser aber den Kitter mit dem Krönlein in das Gesicht getrossen, daß er den Satet taumen, und vom Kall ganh Sinneloß, erquickt werden muffen. Wordber der Ritter fillschweigend darvon, der Käpser aber zu seinem Frauenzimmer und ersaubten Ergöklichkeiten sich machte.

106) Als Marimilian, in ber 104. Figur, einen jungen Delben, in Beyseyn seines Battern, überwunden, batte es bem alten Ritter so Jorn gethan, baß er fich unterftanden, auch eines mit diesem theuren Delben ju wagen, er wurde aber bald burch ben helm mit einer Bunden auff dem Daubt abgefertiget, daß er umb Gnad bitten, und Marimilianum im Frieden, Sieghafft nach

Dof reiten laffen mußte.

107) Dbwohlen die Tugend keiner Zierbe bedarff, weilen fie ihr felbsten die größte Zierde ift: Auch auffer ihr selbs keine genugsam-würdige Belohnung findet; Zumahlen die Ehre ihre beste Eron ift; Richts deho weniger haben die tugendhafte Römer ihre tugendliche dapfere Pelden mit Lorbeer-Krängen in ihren Siegs-Geprängen beehret, und geziehret, welches dann auch allbier, an dem Siegshaften und unüberwindlichen Delden Maximitiano, nachdem Er so vielsätige Gefährlichkeiten überstanden, so

mannlice Thaten verrichtet, und fo groffe Siege erhalten hatte, vorgestellet, und von ber Königin ber Ehren billich mit einem bergleichen Sieges-Krant gefronet und begabet worben.

108) Der Ehrenholten Ampt war (ob fie gleich nicht ben ebler Art gebohren) baß fie mahrhafftig, gutes, uns verleumbtes Besens und Banbels fepn solten, also, tag bie, so andere zu ftraffen gebühret, selbst nicht ftraffbar feven, sonderen ihrem Rahmen gemäß, Ehren-Belden, ben Ehren gewogen sepen, alle Laster, unverhindert manniglichen, sep boch ober niedern Stands, straffen sollen und megen; Deswegen auch allbier die drep bose Laster, als Turwis, Bermessenbeit, und Reichard nicht unbillich von

bem Ehrenhold gerichtlich angeflagt werden.

109) Furmit enticulbiget fic, bas alles, mas geicheben, ber Belb auß frepem eigenen Billen, und bigie ger Bugent, vorgenommen und vollbracht babe, bann folden jungen Berren nicht alles aufzureben feve. Unfall will fich barmit außreben, bag einem jungen mannlichen, nach Abentheuer umbziehenden Ritter, obn fein Berfculben, viel Ungludo-Kalle juftoffen tonnen. Reibbart bat fic endlich barmit beschönen wollen, er babe vermenit ber Ronigin einen groffen Gefallen zu thun, mann er biefen theuren Ritter, nach feinem felbft eigenen Berlangen, in die Rieger=Spiele und andere mannliche Thaten binein fubrte, fo alles guter Devnung geschehen. Es murbe ibnen aber ron bem Ebrenbold alles widerfprocen, bas fie 3bne nicht batten follen auffbalten. Deswegen bann mit Uribeil und Recht erfant und aufgesprochen worden, bağ fie alle brey bom leben jum Tote folten gerichtet, und war gurmis mit bem Schwerbt , Unfall mit bem Strid, Reithard aber von einem boben Thurm berunter ju tob, gericht, ermurget und gefturget merben.

110) Furwig erkennet seine Missethat, und gibt barburd eine gute Lehr, bas man sich ben Furwig und bose Gesellschafft in ber blübenben Jugend nicht allzusehr eins mehmen und bemeistern laffen solle, bann allzu groffe Gefährlichkeit mit unterlausse; Go seve auch bep ber uns behachtsamen ingendlichen bisigen Bermessenheit wenig

1

Gird, bann mann, ber Rath erft nach ber That gefüchet wirb, nimmet folder ein ungludfeeliges Enbe. Ein vers meffener Menich machet ibm felber viel Bnglud, und richtet einen Jammer nach bem andern an, folget man feinem eigenen vermeffenen tollen Gehirn, fo tan nimmer-

mehr ein gut. End zu boffen fepn.

111) Unfall hat auch seine Boßheit bereuet, und alle barmit lehren wollen, daß man in allen Sachen fürsichtig wandlen, kiugem Rath folgen, die Gefahr, darein man sich gedendt zu begeben, wol bedenden, und darbep reisisch erwägen, daß nit allzeit seber das Glüd habe, solche gefährliche Thaten so glüdseelig hinauß zusühren und zu überwinden, wie dieser theure Deld gethan hat: Dann es sonsten heißt, wer Gefahr liebt, der kommt barinnen umb. Die Bermessenheit und Hoffart hat zu Gefährten und Rachbarn Schand und Spott neben dem Schaben, hat Ludwig der XL König in Frandreich psiezen zu sagen zu sagen.

112) Bas burch Reib, Ris und Abgunst vor übelangerichtet werden könne, auch außgeführet worden sep, das ist nicht nur auß dieses Reidharts eigner Bekandnis und Bereuung, sondern auch in noch vilen andern Stusten, an vilen groffen herren und Potentaten, Königreischen und Republiquen ze. seberzeit zu sehen gewesen; dann die Tugend hat die Misgunst zu einem stettigem Gefährten: Tugend hat Reider; ze höber einer steigt, se mehr Misgunst hat er zu gewarten. Misgunst ist eine Tochter der Hoffart, und ein Burhel alles Ubels, dahero die Italiener recht sagen, wann die Misgunst ein Fieber wäre, es muste die gange Welt daran sterben.

113) Allbier wird an den Alleredelsten Ritter Marimilianum begehret, ob Er wol viel unzahlbare Gefährligkeiten allbereit außgestanden, viel verwunderliche Glückfäll mannich überwunden, und viel heroischer Thaten verrichtet dade, so seyend dach solde theils auß undesonnemer und histiger Jugend, theils auß toll-lühnem und verwegenem Muth, theils auch wol gar aus hochmütiger Auhmräthigteit geschehen, darab Gott im himmel kein Gefallen gehabt habe, dann solches alles vielmehr zu Erlangung zeitlicher Ehr und hobeit, als Göttlichen Bolgefallen geschen sep, als solte Er sich nun auch ins kinstige bestessigen, SDit die Ebre zu geben, und zu trachten, das durch sein so großmuthiges und beroisches Gemuth, und dapfere fieghassie Fauft, ber Feind Ehriftlichen Rabmens möchte außgetilget und unterbruckt werben.

114) Die Ehre Gottes solle vor allen Dingen benbachtet, vertheibiget, und nach allem Bermögen und Rraften befordert werden, beffeniwegen dann der ehrliche Ehrnhold allhier seinen von der Königin der Ehren vorgetragenen Befelch nicht verschwigen, sondern solchen dem theuren Delben stellfig ausgerichtet hat. Darum sich dann Maximilian auch nit lang bedocht, sondern in seinem Derpen gleich zugesaget hat, solchen heimlich-Göttlichen Ermahnungen zu folgen, auch der Königin der Ehren

folde feine Entidlieffung alfobalben ju eröffnen.

115) Bleich wie ber bofe und graliftige Reind ber Denfcen, biefen Großmutbigen gurften, vorbero, burch brev feiner aufgeschickten Lafter Befandten, an feinen rubmliden Thaten, mit aller Gewalt bat binbern, und in bas Berberben fürgen wollen; Als begegnet 3bme allbier bargegen ein guter Beift, ber 3hme nach gludlich überftanbenen gefährlichen, auch bochft ruhmlichen Thaten Drey anbere Tugend Berolben anrubmt, welchen Er in bas fünfftige folgen folte. Als Erfilich Botifeliglich manblen; bes Rurwises, fonber in gottlichen Sachen, miffig fteben, fo murbe ibme GDtt ein friedlich rubig und langes Leben geben. Bum Anbern Goffart meiben, bann folche manchen bapfern Belben auch vor ber Beit barniber aeworffen, und folke feine bom GOtt verlibene Rrafften auf Die erforberenbe Rothmenbigfeit fpabren. Drittens Trep und Glauben halten, fich ben Reid und Diffaunft barpon nit abzieben laffen : bann Trev und Blauben bas Rundament ber Denidlichen Gefellichafft, Untrep und Meinelbig, aber berfelben Beftilens fev. Und barauf tonne Er mit feiner erlangten Sigstrone prangen; Und gu einem gludlichen Deerang wiber ben Eurden entichlieffen ; Dann barum babe 3hme Gott in Gnaben von fo vilen Mnalnd bebutet, barmit Er ber Chriftenbeit zu gutem, mas fruchtbartiches außrichten moge.

116) Beilen Rapfer Maximiliano biffero an Dere Bermählung viel hindernuffen fepn in den Beg gelegt worden, als will Er albier, vor allen Dingen von der Princessin Erflärung haben, ob Sie Ihne zu einem Gemahl annehmen wolle? Alsbann Er sich weiters auff Ihro Begehren erklären wolle: Als bat Sie, die Großmuthige Princessin, Ihme selbsten mundlich zugesagt, daß Sie Ihne, wegen seiner Tugende Thaten, nunmehro für ihren kunstigen Gemahl erkennen wolle, wann Er vorderst zu der Spre Gottes, eine Ihr zugehörige Landichasst von dem grausamen Einfall der Türden-Hunde ertösen werde, welches dann Arximilianus mit größen Freuden zu thun zugesagt; und beederseits Durchleuchtige Bermählung vollbrachten.

118) Biel Unfalls Ihn befallt, Ihn fuhren viel Gefabrben :

Delb Maximilian bod ungefället fleht. Das Glud ben Ruhnen hilft; Gott, Göttern biefer Erben: 3br Lebens-Rab bie hand ber Engel ficher brabt. geuerlicheiten vnd eins teils ber geschichten bes löblichen streitbaren vnd hochberumbten. helds und Ritters Tewrdannabs. Mit gnaben, vn Priulegien, berhalben außgangen, hat ber Allerbuchleuchtigift großmechtigist Fürst, vnnb herr, herr, Maximilian von gotegenaben Erwölter Römischer Kapser zu allen zeitten merer bes Reichs. rc. Irer Napesstat biener hansen Schönsperger bewilligt, vnb vergönt, das Buch, genant ben Tewrdand zu truden, damit Er seiner arbait, kunst vnnb sleuß, dester fruchtbarer geniessen möge, In der gestallt das Ime pemants, in was ftannbs oder wesenns die sepen, solch Buch Tewrdannd genannt, weber mit noch on siguren nicht nachtruchen sollen, alles in zept vnb bey den penen, in denselben Irer Kapserlich Mayestat A. Frephaitten begriffen.

Aller gnebigifter berr 3ch hab bebacht, bas alle abenliche menschliche gemut begirig fein, alt geschicht und Tewrlich getatten, burch mechtig und hochgeborn Fürften und berren volbracht, fo bie beschriben werben zu lefen, bub barauf naugung zu empfaben, fo Gy zu Grer fterd und volligem alter thomen, Inen in Erlichen fachen nachmuolgen, vand ben geferlichaitten fo Inen begegnen modten, burch empfannane gebechtnuß porzufteen, auf benfelben vrfachenn biewebl Ewer Runialich Mavestat von bem Temrlichiften Eltiften und nambafftigiften gefdlecht ber Criftenhalt Iren vrfprung ond berfomen bat, die medtiaiften Runigreich Lannbt und Lewt für anber Griftenlicift Runig und Fürften befitet, auch mit tugenben und boflicher geschicklichait begabt ift, fürgenomen Ewer Rumiglichen Maneftat zu ergestlichait nut vnnb lere Gines lobliden Temrn und bochberumbten Belos und Ritters mit Ramen berr Tewrbannah gefchicht hiftory und getatten (bie 3ch ben mayften taul gefeben, vnnb von glaubhafften personen bie in gegenwertigfeit gewesen fein gebort bab) in form mag ond weis ber belbenvucher (als vormalen burch vil beschehen ift) in verporgner gestalt an befdreiben. Dann 3ch fur onnot ben mir geacht, ben gannten grundt offenlichen und meniglichen an tag zu legen. Nach bem 3ch Ewer Runidlich gemut bermaffen vehig und verftennbig weng, bas Emer Daveftat on weitter nachgebenden ben fern und grundt berfelben volbrachten geschicht verfteen wirbet. Solich puch Allergnebigifter berr vnnb mein willige grbapt wollen Ewer Runiglich Maneftat. von mir unnberthenigiftem Caplan

gnebiglichen empfahen, vnd so bie zeit ander Ewer Mayeflat geschefft halben vergont barinn lesen, dann 3ch fainen zweissel trag Ewer Küniglich Mayestat werde darauß Rappung vnnd begird empfahen, dem bemelten loblichen Tewren und hochderumbten Ritter Tewrdannck in Tewrlichen Erlichen sachen nachzunolgen, und darbeh leer und ruderweysung nemen Ewer Mayestat sich den geferlichaitten des wanckelparen gelücks wie gedachter Ritter bert Tewrdanch gethan hat so offt nicht zu underwerffen, sonder Ewer Künigliche Mayestat der 3ch mich underthenigist beuilch daruor wissen zu bütten. Geben zu Nüremberg am ersten tag des Wergen. Unno domini Tausent fünst hundert und im sybenkehenden 3ar.

Ewer Runiglichen Mayeftat.

Diemütigifter Capplan.

Melchior Pfinging zu Sant Alban ben Ment wond Sand Sebolb zu Rüremberg Brobft.

Dem burchleuchtigiften Fürsten und herren herrn Carien Künigen zu hifvanien ze. Erthertzogen zu Ofterrench hertzogen zu Burgundt ze. meinem allergnedigiften: beren. Wie Runig Nomreich fein gemahel mit tobt abgleng Bud Im allein ein einige Tochter verließ genant Greureichvnud Er von feinen Rätten Cy zuuerhepraten angekreungt ward.

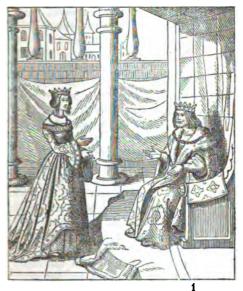

Als homel vnnb erb beschaffen warn Bor Sechs tausent vierhundert iarn Darzu auch noch Bierhig vnnb Bier Bas ein Künig vmb bie rester Gen dem nidergang der Sunnen Der bet manches lannbt gewunnen

Mit feiner Ritterlichen hannbt Romreich was berfelb Runig genannbt Un lannben leuten vnnb gelt reich Derfelben zeit lebt nit fein gleich Dem gab got ben bem gemabel fein Ein einige tochter bubich vnnb fein Die Gy Ernreich nennten, barumb Dann Gy mas gar erlich und frumb Nicht lanng barnach es fich begab Das biefelb Runigin nam ab Unnd fiel in ein fdwere franndheit Darab ber Runig trug groß lend Schickt nach allen ben arten fein Db Go mochten belffen ber Runigein Groß gut wolt Er In barumb geben Drauf Gy fprachen berr Ir leben Steet warlich in gottes gewalt Darumb laft Gy verfeben palb Rach orbenung ber Criftenhait Enlunds ward alle fach berait Bas fich bann zu folhem geburt 218 nun bie ebl Runigin fpurt Das 3re lebenne nit wolt mer fein-Sprach Sy 3ch beuilh bas find bein Dir bas wolft ziehen nach beim rat Unnb verbepraten wann bas bat ftat Mit ber reb gieng 3r bie fel aus Baft groffe flag was in bem haus Bon allem vold jung vnnb auch alt Alsvald ber tobte leib erkalt Warb ber beftet ju ber erben Erlich mit traurigen berben Der Runia mit ber Tochter regirt

Manig far baran In nyemante irt Dazwifden Go marbe manbar Erreichte bas Gechtzebend iar Durch Ir groß fcon jucht und geber's Beraan ber Runig auf ber erb Alles lepbs unit ber trauriafait Dann all welt von Ir allein fatt Bie Sp wer voll aller tugent Bnnb vaft geschickt zu Ir iugent Darumb gar vil groffer berren Bon nabenben onb auch ferren Lannben, vmb bie iung Runigin Burben, ein peber in feim fonn Dact, mocht Go mir zu weib werben 36 wer ber feligft auf erben Der Runig fleng an werben ichwach Darumb fein Rat auf einen tag Einhelligklich für In tratten In ber geborsam Gy In patten Das Er wolt volgen Irem rat Unnb fein tochter vor feinem tobt Berbepraten nach ben eren Damit Gy wiften ein herren Der Sy schirmet vnnb entschuttet Unnb vor allem gewalt errettet Dann wo Er alfo folt abgan So mocht fich mancher unberftan Die tochter zu holen mit gewalt Bund bif land mit frieg gewonnen bakt Das wellet gnab berr verthomen Dann Guch bnb Ewrn lanben fromen Daraus wurd vilfeltig ennbiffan Der Runig ibrach, bort 3ch wil ban

Darauf einen furten bebacht Bnnb ehe es morgen wirbet nacht Wil Ich weitter reben baruon Bnnb barinnen Ewren rat han Die Rat waren baran benüegich Ein peber gegem Künig nengt fich Bnnb schiben barauf all von bann Der Künig sich auf bie sach befann.

Bie ber Rünig Romreich rat hielt, unnb einen Fürften. feiner Thochter ju Ghelichem gmahel erwölt, boch ben. por feinem tobt nit offen wolt.

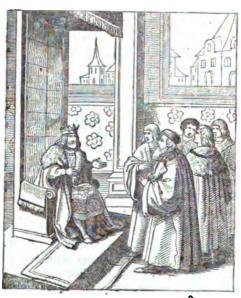

218 nun bertrang ber annber tag Der Runig nit lenger am pet lag Connber ließ berüeffen in ben Rat MU feine Rat, bie famen trat Darauf Er anfieng unde fprach Ir babt mich auf geftrigen tag Bebeten bnnb bochgeftrenngt an Meiner Tochter zu geben ein man Run ift mar es erforbert bie not Das Ir alle nach meinem tobt Werb baben einen Temren man Der fedlichen beschüßen fan Mein tochter Guch vnnb Ir erblandt Die werber feind Guch all befandt Darumb fo man 3ch Euch behm and Damit 3r mir verpunben fent Das Ir wolt nach Emren verftannbt Raten bas peft mir bnnb bem lannbt Die Rat fprachen alle gemein Berr molt vnne erlauben allein Bufamen zu geen an ein ort Alstann wollen wir Emre wort Rach notourfften beratschlagen Unnb von ftanban wiber fagen Bes wir vnne baben vnnberrebt Der Runig fprach wolhin fo geet Unnd befchlieft in ber fach ben zeit Bann 3r bann barinn berait fent So mil 3ch boren Ewer antwort Unnb alsbann Guch barauf an ber fart Mein willen geben zuuerftan Die Rat nangten fich giengen barnon Bund faffen zusamen niber

Erwugen bie fach bin vnnb miber Aus ben zwölffen welche berfon Die Runigin folt baben zu man Bulett Gy beschloffen ben In Das Gy bie fach in bes Rungs fun-Wolten lauter vnnb freb fellen Das Er einen mocht erwellen Auf ben zwolffen bie all petten Unnb bie tochter geren betten Binngen alfo zu bem Runig bar Alfivald Er ber Rat wurd gewar Schuff Er Sp für fich zu tomen Gin Rat fbrach berr wir ban vernomen: Emr mannung berürrendt bie beprat Unnb fein barauf mit anntwort beraut: Guch vnferen Rat zu erthennen Beben, bnnb boch vor benennen Aller ber zwölff werber namen Damit tratten bie Rat gufamen Einer unnber In anfleng, fprach Onebiger berr 3r babt Emr tag Derfelben werber macht vnnb amalt Erfent ond erfarn manigfalt An reichtumb fein Gy all groß Unnb Erer tochter ju man genoß Belden Ir nun auß benen allen Erwelt, ber fol vnne, wol gefallen-Der Runig als Er Sp gebort bet Saf Er ein flein webl vnaerebt Unnb bebacht bie fachen gar wol Bie bann ein webser man thun fol Dann Er in ber mal prrig mas Der werber reichtumb machet bas

Doch zulett Er anfieng vnnb fprach Betrewen Rat 3ch bab in ber fach Emren ratichlag wol verftannben Das zwölff werber fein verhanden Die all meiner tochter begern Run wolt 3ch aus In allen gern Den beften ermolen ber wer Boller tugennbt vnnb liebt bie eer Damit ber mir mocht volgen nach. Darumb 3ch mich auf bife fach Bill bebennaben noch ein flein geit Bnnb mann es fich alebann begeit Das nun fomet mein lette ftunb So will 3ch mit engenem munb Dber boch burch mein Testament Erflern, welchen 3ch hab genent Reiner Tochter zu Gelichem man Den fol Go fur bie anbern ban Berfich mich Ir werbt gefallen tragen: Ab bem bas 3ch Guch wird fagen Die Rat fprachen anebiger berr Bir hoffen es fen noch gar ferr Bu Emr genaben lettem ennbt Aber welben Ir vuns benennbt Den mollen wir haben geren Bir hoffen auch fich werb nit weren; Des Ewer tochter Die Runigin Dit bem gingen bie Rat all bing Biber ein neber in fein baus Alfo mas berfelbig Mat aus.

Bie ber Runig Romreich fein leben in einem garten enten wolt vind gunor ben benent fo Er feiner Tochter gu Man erwölt hat.



Einsmals ber Küng an seim pet lag Gebacht nun ist komen ber tag Das Ich sol ordenen mein sach Dann Ich bin worden alt vnnb schwach Tas empfindt Ich an mir gannt wol Doch hoff Ich nicht ersterben sol Auss federen in einem pet Dann wenig wurd alsbann gerebt Bon meinem tobt in fünstig zeit

3ch wans ein fcon garten nit meit Bon bonn, ber luftig ombfangen Mit eim graben, bainn berlangen Dab 3ch ju ichlieffen mein lett teg In folhen banndhen rapt Er meg 216 Er nun in ben gartten fam Empfanbt vnnb bas Er feer abnam An feinem lepb vnb auch leben Darumb wolt Er zu uerfteen geben Buuor fein Ratten men Er wolt Den fein find zu man haben folt Macht orbenlich fein Teftament Berüeffet etlich Rat bebennbt Sprach in bem Teftament Ir werbt Binben, welchen 3ch auf ber erbt Dab mein find zu man aufferforn Darumb fagt 3r, wol Gy gottes jorn Empflieben bas Gy halt mein gebot Co wirdt Cy behuet vor allem fpot Denfelben fol Go allein ban Bor annbern für Iren Geman Das borten alle feine Rat Damit ber Runig fain wort mer rebt Connber gab alfo auf fein geift Darab fich alls vold tramrig beweift Unnber In mas ein fromer man Der name bas Teftament an Bu bringen bin für bie Runigin Ir auch anzugaigen ben fon Bnub bas fo 3m beuolben bet Der alt Runig an feinem tobtpet Ruft fich, ben weg Er barauf furnam Rent als lanng bis Er an hoff fam.

Bie ber alt Ritter bes Runigs Romreichs tob feinen Ratten verkunnbt, bie bas ber Tochter auch ju wiffen thun, pub welcher maffen ber Runig bestet warb.



Als der alt ritter kam an hoff Eylunds Er zu den Retten loff Bnnd fprach. Ich bring Euch leidig mer Dann gar kurhlich ift vnser herr Aus der welt verscheiden mit todt Doch Er vor sein Testament hat Ausgerichtet wie sich gepurt Das hab Ich mit mir hergefürt Der Runigin mit zu zaigen an

Wen Go fol ban fur Iren Dan Erzelt In auch mas Er mit mund 3m bet gefagt in ber letten flund Die Rat erfcrachen zumal bart Sprachen, wir bitten ein flein mart Co woll wir zu onnfer Runigin Aufe fürberlichift vnne füegen bin Bnnb 3r mit gelimpff zeigen an Die fach wie wirs vernomen ban Der Ritter gab fein willen barein Die Rat giengen zu ber Runigin ein Sprachen gnab Fram wir zwenfeln nit Das Emt zucht vnnb iungfreulich fit Ger fich zu fhumern omb bas So emigelichen burch thein maß Dag wiberumb gebracht merben Durch ein menfchen bie auf erben Diemeil mir bes miffen tragen So woll wir Guch ein fach fagen Darab Ir billich werb tragen land Doch hoff wir es bichech mit bichelbenhait Dann bie bochft vernufft vnnb leer ift Des zuuergeffen fo zu theiner frift Dag wiber in fein fat thomen Bir ban von aim man vernomen Der gwefen ift Emre vattere Rat Das vnnfer berr ber Runig fen tobt Unnd bab 3m geben fein Teftament Ben guter vernufft vor feim ennbt Darben 3m beuolben mit munbt Cuch ju fagen mas Ir folt thunbt Bnnb Er von 3m ein beuelh bat Darumb Er Emr anab bitten lat

3r wolt In boren mit gnaben Die Runigin was mit fcmert belaben Alebald Co boret bife mer Das Ir berr vater geftorben mer Muß ben euglein lieffen treber Dann Ir bie fach gar vil neber Dann pemande anbere gieng zu berben Qlus aroffem iamer vnnb fcmerten Sprach Cy, wiewol nun vns allen Col was got thut wol gefallen Noch fo es war muglich gemefen Bert 3d meine vatere genefen Unnd fein leben auf bewt ben tag Doch bieweils nit annbers fein mag Bil 3ch ben Ritter boren nit Bis fein leib nach Runiaflichem fot Ift beganngen und begraben Darnach fo wil 3ch erft baben Das Ir gleich in berfelben ftunnbt Meiner lanbichafft in fdrifft thut funbt Das Sp erschein ben mir im rat Bann fich biefelb verfamelt bat So mugt Ir ben Rat bringen ber Bu boren meine vatere beger Die Ret lobeten Ir webfibait Sprachen fram wir fein allzeit berait Bu thun nach Ewerem gebot Allein beuelh bie fachen got Der mag bas wol wiber bringen Den Runig ließ man erlich befingen Dach Runigklicher art marb Er beftet Als man bas als nun getan bet So ward beschriben die lannbtichafft

Ennb bas Sy fich gar thein ehafft Lieffen verhinderen baran Sonnber erschinen von flund an Bor ber Künigin vnnb ben Netten Dann Sy genedig sachen hetten Bu sagen vnnb nach Irem rat Hannblen bieweil ber Künig wer tobt Die lannbtschafft erschein gehorsam Kamen für die Künigin allam.

Bie die Runigin Ernreich mit fambt Irer lannbtichafit und Ratten den alten Ritter verhort und wes En fich barauf enticolog.

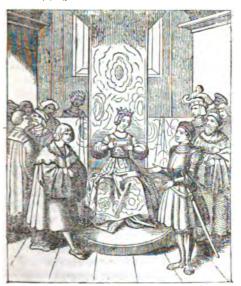

216 nun ber Runig Romreich werb Bae beftetiget zu ber erb Unnb bie lanbtschafft auch fomen mas Die Runigin auf Brem fal fag Sprach Ir getrewen vnnberthan Darumb hab 3ch Guch vorbren lan Euch ift villeicht nit verborgen Das vet vor verschinen morgen Mein vater unnb Emr berr 3ft mit tobt verschaiben laiber Dem got von bimel anebig fen Der hat einen fein Rat bieben Enlunds zu mir hieber gefannbt Derfelb faget, 3m fen befannbt Meines vaters lest Teftament Much wen Er bab barinn genent Belbes gemahal 3ch foll fein Darumb ban 3ch Guch geforbert berein Bu thomen enlunds zu mir ber Diewenl nun Emr wolfart unnb eer Lebt an aim Regirenben berrn So ift an Gud mein gnebig begern Ir wöllet benfelbigen man Berboren vnnb alebann barauf ban Rat, mas mir mit guten maffen Cen barinn zu thun bnnb zu laffen Die lannbtichafft fich nit lanng befan Sonder fprach man folte ben man Ginlaffen ber für bie Runigin Dann wenig weren unnber In Die fein nit hetten gut funbischafft Bund In erfandten für warhafft Darauf man ben Ritter einließ

Der Marichald In fürpringen bieg Bas Er nun vor ber Runigin bet Fürzutragen bas Er bas thet Der Ritter nengt fich auf fein finge Sprach got gruß mein fram und all bie bie Bey einannber versamelt fein Dich bat Runig Romreich berein Der Gbel Belb gebauffen gan Gud fein Teftament zu zaigen an Das 3ch Guch übergib biemit Unnb ift barben mein gehorfam bit Ir wolt bas offen lefen lan Alebann werbt 3r meiter verftan. Bas Er mir aus feim aignem munbt Beuolben bat an feiner letten ftunbt Das Teftament, ein fchreiber lag Da nun baffelb ausgelesen mas Sprach ber alt Ritter bnuerzagt Sochgeborn Runigin eble magt Auf ben and fo 3ch geschworen ban Emrem vater fo jaig 3ch an Das mir mein berr beuolben bat Gin fleine zeit por feinem tobt Dich ehlunds zu Guch füegen ber Bu ennbeden fein lett beger Das ift, bas Emr gnaben fol han Tewrbannet ben Fürften zu eim man Dann ber fen Guch genog am abel Mechtig frey vor allem babel Der mag Guch bnb Ewr lewt vnb landt Befdugen mit feiner ftreptparn handt Darumb anab fram eble Runigin Bellet nemen in Emren fon

Das ber allmechtig ewig Bot Sat geschafft in bem vierbten gebot Mit fleiß bie eltern zu eren 3r gebot nicht zu uerfberen Unnb thut mas an Guch bat begert Emer vater gulett auf ber erbt Damit Er feiner red fcmeig fill Der Marschald fprach mein fram biemil Die fach nach notturfft ratichlagen Ließ brauf in ber landtichafft fragen Bas bierinn 3r gut bundhen wer Sp fprachen all unnfer beger 3ft bas Ewer gnab unfer Runigin Eplunds einen botten ichidt bin Bu fuchen ben Temrlichen man So ferr Er Cuch zu weib wil ban Sein wir bebut por aller not Mögen leichter verflagen ben tobt Gwre vatere unnfere alten berrn Die Runigin fprach, 3ch bor vaft gern Das wir all eines willens fein Dann ungern 3ch bes vaters mein Letten willen wolt zu prechen Die lannbtichafft beaundt zu forechen Gnebige fram Ir thut recht baran Allein fecht, bamit Ir mugt ban Temrbannd ben iungen eblen Belbt Couil tugennbt wirt vnns erzellt Bon 3m bas nyemanbt glauben mag Die Runiain ibrach auf Emr faa Col ein pot geschickt werben gubanbt Der eylunds burchrapt manich landt Unnb fuch ben Belben on all raft

Mit fleys ob Er ben Tewren gaft Möchte bringen zu mir hieher Die landtschafft sprach, das ift vnnser ger Damit der lanndtag zertrennt was Deber zog da Er mit haus faß Bartten, wenn der pot wider fem Unnd precht den helden das Er nem Die Jungen Künigin zu der ee Dann Sp sonnst begerten nit mee.

Bie die Runigin ben potten abferttiget ben Gelen Gelb Temrbanuet allennthalben ju fuchen.

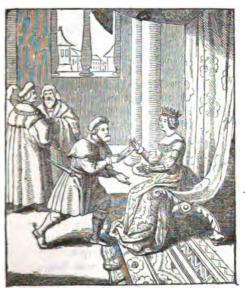

Die Runigin einen trewen Man hieß binein zu Ir in fal gan Sprach, bor unnfer getrewer fnecht Wir haben bich bigber gerecht In bein bannblungen gefunden Unnb barumb zu allen ftunden Bor annbern gefett ein vertramen In bein person, bas magftu schawen Beb ber gnab fo wir bir than ban Darumb fo mirft bu vnne nit lan Much bigmals in bifen fachen Sonber bich aufs erft auf machen Unnd fuchen einen Teivren Belbt Den bat vnnfer Bater erwelt Unne vnnb bem lannbt für ein berren Wir miffen nit ob Er fern Dber nach von bie zu finden fen Aber wir fagen bir barben Brinngft bu ben Belben mit bir ber So folleft bu binfur nit mer Bon armut wiffen gu fagen Dann bu alle bein lebtagen Reich vnnb auch mechtig folleft fein Alfo fprach bie Ebl Runigein Damit Gy 3m ein Crebentbrieff Gab, vnnb gebot bas Er nit fchlieff Noch fich bemanbte aufhalten ließ Bis Er einen Belbt, ber ba bieg Tewrbannd erfraget ober fund Welleft auch barben beinen munb Der fach halb halten verborgen Der pot fprach fram lagt mich forgen Unnb fumert Guch nit fest mit ru

3ch will besehen wie 3ch im thu Damit 3ch find benfelben Man Rain raft noch ru will 3ch barinn ban Big 3ch In bringe ber mit mir Darumb fo erlaubet mir fcbir Bu reyten bund fuchen ben Belb Bo 3ch ben halt findt in ber welt Die Runigin Im ein brlaub gab Mit foldem ba fcbib ber pot ab Rent manche perg vnnb tieffe tal Guchet ben Belben überall 36 will In nun retten laffen Dach Tewrbannd bem Belb fein ftraffen Bnnb Guch noch weyter machen funb Bas ber liftig Temfel begund Sich mitler zeit zu unberftan Bu bannblen mit bem Temren man.

Bie brey haubtleut verbruft bas bie Rünigin nach bem Eblen Tewrbannet ichiechet und vunderftunden fich ben Seiben in bas lanubt nicht ju laffen.



Als nun ber pot was hingefannbt Etlich baffelbig in bem lannbt Berbroß an Irem herten feer Gedachten thumbt ber Gelb hieber Zu vnnfer Frawen ber Künigin So wirbet Er gleich nemen hin Bon vns als vnnfer regiment Darumb so mueffen wir behenbt Suchen subtill mittel vnb weg

Darburch ber Belb vor niberleg Ge Er tem ber an einen pag Dann allein 3r gebenden mas Cy zu uerhepraten vmb gelt Bie bann baffelbig in ber welt Roch beschicht auf ben bewtigen tag Rainer auf eer noch frumbfait mag Darumb Cy bret aus In erwellten Unnb biefelben bargu beftellten . In zu haben bie bren befehung Damit nit tem ber Temr Belb jung Bu ber Runigin ber in bas lannbt Der erft Fürwittig mas gnannbt Der annber ber bieg Bnfalo Repbelbart ber britte alfo Dit feinem namen ward genennt Derfelben veber mol ertennt Mile lift und betrieglichaft 3nen was auch barben gefant Db ber Belb fich nit wolt laffen Abwensen, bas Gn auf ftraffen In bem maffer onnb auf ber erb Bolten alle lift vnnb geferb Biber fein lepb prauchen mit fleps Auf gepirg vnnb gefrornem eye Damit Cb In prechten in tobt Mis Co nun ftunben in bem rat Ram zu In haimlich ber pog gaift Dit feim einplofen Er Go weift Ir mannung wer gerecht und gut Dann folt Temrbannd bas Cbel plut Die Runigin nemen zu ber Ge 60 murben Gb nit regiern met

Darumb folten Sy beharren barauf Mit bem mas beschlossen ber kauff Ein yeber nam ein seinen paß Darauf Er bann verordent mas Beseth ben nach nottursten wol Nun wepter Ich Euch sagen sol Bon bem poten vnud seiner rays Unnd wer Im boch ben helben weys.

Bie ber pot ben Sblen Tewrbanneth fant, und Im ber Runigin brieff antwort.



Der pot rant mit groffer ent Des wege gar vil lannge menll Unnb fucht ben Gelb bin vnnb ber Fragt ob nynbert fainer mer Der Temrbannah biek mit feinem nam Bulett ein frommer man fam Sprach, 3ch will bir rechte mer Cagen, wo wonet ber berr Es ift nit gewefen lanng Das 3ch gen ber Gunn auffganng Den eblen Belb gefeben hab Darumb fo zeug bas maffer ab Unnd frag 3m bafelbft mer noch Der pot bamit von 3m goch Bund rit fo lanna bif Er fannb Den Belben in feinem lannb Trat von ftunban für In bar Sprach, gnebiger berr nembt mar Dich bat zu Guch bergefannbt Mein Fram Grenreich genant Ein Runigin gemalltig vnnb reich Un eren lebt nit Ir gleich Bund mir beuolben mit munbt Alspald 3ch Euch fonnb zu ftunb Euch Gren gruß zu fagen Dann Gy ben 3ren tagen Bil gute von Euch bab vernomen Darumb folt 3r mit mir thomen Au Ir bann Go einen man Bill ban, ber fich barff vnnberfian Bu thun mas geburt eim Ritter Bu erlanngen preps vnnb eer Bund ber 3r bargu feb gemeß

Un ber gepuirt vnnb bem gefef Damit Er 3m ben brieff pot Der Belb Im anntwort, fprach got Der fol behueten vor lend Dein Runigin Die Ebel menb Unnb 3r trewer beloner fein Das Gy bich barumb berein Bu mir in enl bat gefannbt 36 boff auch mit meiner hannbt Ir hulb noch bag zu erwerben Dber barumb zu fterben Dann bet ift fomen ber tag Das 3ch wol bewern mag Das fo 3ch aus ben Croniden Gelernt bab onnb biftorien Darumb fo fag beiner framen 3d wol Gy nicht beschamen 3ch hab bann vor fouil than Guter fach, bas Gb mog ban Dich zu ber Ge mit eren Der bot neuget bem berren Unnd fprach gnebiger berre mein Dag es mit Emrm vrlaub fein So wolt 3ch wiber baruon Repten, bnnb bas fo 3ch ban Geboret aus Emrem munbt Meiner framen in ber ftunbt Als 3ch ju Ir fum enbedhen Sy wirt barab nit erfcbreden Sonnber fremb und wun tragen 3ch wil 3re alles fagen Der Belb In feiner pet gewert Band mit reicher prefennt verert

Erlaubt Im haim zu rentten Der pot wolte nit mer pehtten Sonnber saß bald auf sein roß Rept bahin die nechsten kraß So lanng vnnd biß Er haim kam Alspald die Kunigin des vernam Schuff Sy das Er zu Ir kem Damit Sy von Im vernem Was Er außgerichtet het Der pot nach dem beuelh thet Sagt Ir all sach angenntlich Hoch Sy des erfrewet sich Wartet kaum biß der Geld kem Das Sy In zu der Ee nem.

Bie ber Chel Tewrbanut feinem vater bem Runig und bet-Runigin ichrepben follich raph vertundet und Gr Imvanderwepfung vand leer gab.



Zewrbannet bem Tewrlichen helbt Lag die Künigin außerwölt Für vnnd für In seinem syn Darumb Er bald gienge hin Zu seim herren vnnd vater Demselbigen erzelt Er Den brieff darben alle wort So Er vom potten het gehort Bund wie Er wolt auf die sart

Gewinnen bie Runigin gart Durch ritterlich that vnnb eer Dber in ber welt nit mer Leben, fprach berr vater mein Dag es mit Ewrm willen fenn Go vergunt mir bife reps Der vater mas flug vnnb wens Betrachtet bie maglichait Das barauf angst not und land Mocht bem Gun wiberfaren Dann Er an feinen Jaren Roch iung vnnb nicht erftardt mas Die vaterlich trem macht bas herwiber bas erlich gemut Dem alten pater riet Das Er nach allen eren Dem Belb bas nit folt weren Dann ein ritterlicher Belb Darumb wer khomen in die welt Das Er fein leib nit folt fparn Connber in bem lannbt umbfarn Bnnd treiben ritterlich that Alfo in bes Kunigs Rat Baterlich lieb vnnb mans eer Biber einanber ftritten feer Doch jog für bas manblich gemut Das in bem alten Runig mut Bnb fprache zu feinem Gon Die raps will 3ch erlaubt ban Doch fo ift mein trewer rat Das bu got in alle that BBleft vor augen halten So mirbeft bu groß gludh malten

Bet vnnb zu allen zeitten Wo bu vmb wirbest reitten Der Held solch leer behalten thet Dann Er steissig sein gepet Alltag sprach mit innigsait Lobt got Maria die mayd Darumb Im got hat gefrist Sein leben wider all list Annb betrug auf diser erd Tewrdand der Teurlich Held werd Als wetter zu repsen kam Bon seim Vater vrlaub nam Das Er Im erlaubet gern Dann die rays beschach nach ern.

Bie ber pot gaift ju bem Gblen Tewebannet in verterte ter geftalt tam, vunb In gern von bem rechten weg gebracht bet.

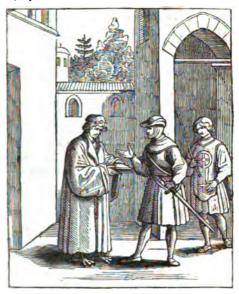

10

Ir habt vormalen wol gehort Bie der pofe gaist hat betort Kurwittig vnnd den Nepbelhart Darumb macht Er sich auf die fart Zu uersuchen sein gluck vnnd hanl An herr Tewrbanne dem Jüngling ganl Dann Er wist fürwar und gewiß Wo sich der Gelb In wensen liß Bund wurde volgen seinem Rat

So bofft Er noch iamer unnb not Bu ftifften vil mer in ber melt Durch In, bann fonnft mit parem gelt Alle fich nun ruftet ber Tewrbannct Saumet fich ber pog gaift nit lannat Sonnber tam zu 3m in fein lannbt Gin puch bas trug Er in ber bannbt Beflaibt wie ein gelerter Doctor In folbem flaid fam Er fure thor Ließ fich bem Belben fagen an Es wer bbe ein funftreicher man Der mit 3m geren reben wolt Daraus 3m groß nut fomen folt Der Belb ließ ben gaift ein fur fich Sprach, sag an mas wilt bu boch mich Unnberwepfen, bann 3ch leren Bon einem bebem allzeit geren Der gaift ftellet fich gar prechtlich Sprach gnebiger berr vernembt mich Recht, vnnb merdt auf mit allem fleps Dann warlich 3ch nit unberwens Gin peben obgemelte funft 3ch bab gannt ein fonnbere gunft Bu Emren Fürftlichen gnaben Darumb 3ch mich hab belaben Euch zu geben bie rechten leer Bwaingig Jar vnnb ber noch vil meer Sab 3ch gelernet vnnb ftubiert Bas 3ch fag bas ift als probiert Der Belb zu bem bofen gaift fprach Doctor fabe nun an vnnb faa Bas ift boch bie koftlich leer bein Darumb bu bift thomen berein

Der gaift fprach, nun merd 3ch eben Das 3ch fol zu uerfteen geben Buch meiner leer ben rechten grundt Auf bas fürhift zu bifer flunbt In breven articleln bab 3ch Mein leer geftellet ficherlich Bu bem erften, bieweil Ir mer Dann annber menfchen begert Ger So folt Ir allweg Emr natur Bolgen, vnnb alles bas fo fur Emr angeficht wirbet gebracht Berfuchen on allen bebacht Darburch fo werbet Ir befanbt Bar wept in manchem frembben lanbt Das all welt ben Ewren tagen Bil guts von Guch wirbet fagen Der Belb auf folche 3m anntwort gab Auf meiner geburt nymbft bu ab Das 3d bir geren volgen folt 3a mann 3ch allein leben wolt Rach meiner flaifdlicher begir Recht wie ein vnuernufftige thier Das wer aber nit wol getan Dann billich fol ben vorganng ban Die vernufft vnnb bie gotlich leer Darumb 3ch bir volg nymmer mer Der pof gaift in im felbe gebacht Ber bat bich newr fo wens gemacht Doch fdweig Er barumb faines wege ftil Sonnber rebt mer, fprach berr mein wil Ift nicht wie 3re villeicht verfteet Dauon 36 vil zu fagen bet Mochts bewenfen burch bifbutiern

Doch bamit wir nit zeit verliern Co vernembt bie annber leer mein Ir mueft allzeit vnuerbroffen fein Unnb Guch unnberfteen abenthemr Richt scheüben, Sp fein wilb ober ghemr Unnb nach weltlicher Ger trachten Darinnen theine fterbene achten Db 3r barinn verlieft Emr leben So wirbet Euch bie welt geben Darumb ewig gebechtnus gulan Der Gelb barwiber fprach, 3ch ban Bernomen bie annber bein fag Mun ift bas war, vnnb levbt am tag . Das gottes Ion ift allzeit mer Dann auf bifer erb alle eer Dann was burch ,hoffart wirbt verpracht Daffelb nit ein gut gefchran macht Bubem wer geferlich fach fecht an Schnell mags 3m barinn übel gan Unnb barburch verlieren gote gnab Bie bann in puchern gefdriben ftat Saft bu nun 3m gelauben flubiert Co wanft bu bas ba ift probiert Mein red vnnb bifes argument Der gaift anntwortet 3m behendt Sprach, mein gnebiger lieber berr Mich wundert pe von hergen feer Das Ir ben fo wenig iaren Der fdrifft fouil babt erfaren ' Darumb 3ch pet zu bifer zeit Dich nit will furter laffen wept In frieg mit Guch von ben fachen Sonnber Gud nun funbig machen

Meiner britten vnnberwepfung Ir fept ftardh und bargu noch Jung -Reich vnnb mechtig an allem aut Unnb tragt in Guch eine Rittere mut habt auch lewt zum fechten tualich Damit 3r anberen leichtlich Abgewonnen moget Ir lannbt Bnnb bringen in Emr gewaltig banbt Fragt nit ob Ir bes babet fug Erbiet Guch allzeit rechtens genug Unnb tombt alsbann ber thainem nach Bellet auch rechen für thein fcmach Ewten and zu brechen umb gut Dann man Guch folhes wiber thut Erlaubt ift Euch gleich zu meffen Der leer folt Ir nit rergeffen So werbt Ir regiren bie welt Reich an lannben vnnb parem gelt Das fein bife mein leer bren Die 3ch Emr anab burch mein funft fren Sab wollen geben zu uerftan Der Belb ber fach ben Doctor an Unnb fprach zu 3m es fteet gichriben Ber nit wil merben vertriben Bon got, ber fol in grechtigfait Leben, vnnb nit brechen fein anb Bmb thain aut noch weltliche eer Aus ber vrfach 3ch beiner leer hinfur noch net zu bifem gill In feinen weg nit volgen will Dem bofen gaift bem thet es gorn Das fein leer folt fein verlorn Strach, berr Ir gebt mir icharpffe mort

Unnb boch aus meinen leren bort Das 3che main aus tremen berben Temrbannd ber fprach Ja in fcmergen Burben mich beine leer fueren Darumb 3ch barque muek fbueren Das bu bift ein bellischer geift Der mich gar geren bet gewenft Bon got, auf ein vnrechte pan Aber bu baft gefelt baran Dann gelaub mir genntlich furmar Bnnb predigeft bu ein gannt jar Go barfft bu bir nit gebenndben Das 3ch von got wolle mendben Noch von meins lieben vaters leer 3ch will ftreitten nach gottes eer Mein glauben balten In ber not Unnb folt 3ch barumb ligen tobt Der gaift als Er boret bie meer Unntwort Er, Belb 3ch bor mein leer Wirbet ben Guch nit haben ftat Das mir nit flein zu berben gat Wiewol 3ch nun in bifer welt Bar manchen bab ber bmb bas gelt Sein gelauben vnnb tramren pricht So ift boch baffelb alles nicht Bu gleichen bem bas 3ch wolt Saben aufgerichtet wenn folt Mein leer burch Guch fein angnomen Bil mancher noch barein wer tomen Der bas pet nit gebennden thut Der gaift gebacht in feinem mut Diemenl 3ch ongeschafft muß faren Bon bounen fo wil 3ch nit fparen

Dir boch burch schaben machen funbt Meiner brever binftmannen bunbt So follen bich burch bag bnnb nepb Beruolgen ftets zu aller zeit Bund bringen in not unnb leuben Rach bem bu be nit wilt mebben Gottes gefes vnnb bie gebot fein Drumb wirft bu noch tomen in pein Der poß gaift nach folbem zubannbt Bor bem Golen Belben verschwannbt Als es nun miber warbe tag Belaubt mir bann 3ch marbait fag Unnd was georbent all fachen Duft Er 3m bes gaifte felbe lachen Gebacht wie geren bette mich Der gapft verfüret betruglich Aber 3ch getram meinem got Der werb mich behüeten vor not Bund bem bas mir mocht icheblich fein Auf bifer fürgenomen raps mein Bill barauf wenter nit bentten Sounder morgen bon bynn Reptten.

Bie Tewrbaund mit bem Ernholb and feinem land jog, und an ben erften pag, ben Fürwittig Innen het tam.



11

Als nun kam ber morgenig tag Tewrbannck zu seinem biener sprach Sag bem getrewen Ernhold mein Das Er palb zu mir khom herein Der knecht thet mit gannhem sleys bas Sucht ben Ernholden da Er was Bracht In palb zu bem herren sein Tewrbannck sprach, lieber Ernbold mein Guter unnd hochuertrautter knecht Bernym dise meine wort recht

Gin Cole Runigin bat gefanbt Iren potten ber in mein lannbt Bund mich gar feer laffen bitten Das 3ch wol thomen geritten Bu Ir in Ir lannbt an all raft Dann Ch von berben beger vaft Mein zu ber Ge bem Sacrament Darumb fo ruft bich zu bebenbt Bann bu auf folher raps allein Dein getrewer gefert muft fein Damit bu thunfftig mugft baruon Ein warbafftige thundtichafft thon Der Ernbold 3m anntwort gab herr barumb 3ch ben namen bab Das 3ch eins veben erlich that Sol offenwaren frm unnb ibat Bnnb ftraffen feer in allem lannbt Lafter butugent bund bie ichannbt Dann alles in ber welt gergeet Aufgenomen bie eer beleibt fteet Darumb fo wil 3ch geren mit Euch, bingieben onnb Gwr bit Auf bifes mal nit abicblagen Doch barben thu 3ch Euch fagen Bund mit gangen tremen marnen Ir mußt bie Runigin erarnen Durch annaft land vnnb gar groffe not Rabennbt wirb Euch offt fein ber tobt Euch wirdt auch gegnen groß fachen Der Ir baft wenig werbt lachen Tewtbannd ber fbrach tugenntlichen 36 bab allezeit gewichen Balfcant vnnb ber pofen mefen

Auch barben offt boren lefen Ewig eer fen ber tugennbt Ion Unnb werbt julest mit reicher Gron Begabet von bem bochften got Darumb 3ch allzeit fein gepot Unnd die eer boff zu behalten Bot ber berr molle mein malten Allweg vnnb pet auf bifer reps Dann 3ch zuuoran vaft wol mens Das ber anfanng eerlicher that Nicht leichtlichen von benben gat Darumb 3ch nit will erschredben barab Dann 3ch mich got beuolben hab Der Ernhold fprach, gnab berr Ir babt Buten verftannbt vnnb fest begabt Mit vernufft bund weußhait genug hierumb fo es nun wer Ewer fug So molten wir rentten baruon Der Temrliche Beld forach, 3ch ban Bon bergen gar lang zeit begert Bu feben biefelb Runigin werbt Ritten barauf ben erften tag Mit mancher furpmenliger fag Durch boch gepirg vnnd bide malb Albenthemr gegent In manchfald Die will 3ch laffen beleiben Dann follt 3ch die all befchreiben Das brecht verlengerung ber fach Temrbannd bet fein rm noch gemach Bis Er ber Runigin lannbt erfach Frolich Er zu bem Ernhold fprach 3d fich bort bie loblichen erbt Darinn monet bie Runigin werbt

In dem da fam die nacht baber Darumb Sy nit gesahen mer Ju reptten in der Künigin sanndt Dann In der weg was onbekanndt Zogen in die herberg ein Zu warten des anndern tags schein.

Bie Temrband' ju bem erften pag fam barauf Farmitrig fag, unnb wie ce Im ergieng.

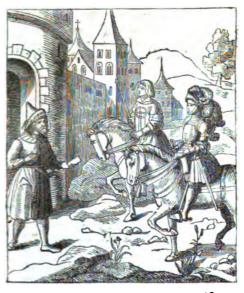

Die Sonn mit frem liecht Bracht wiber bas geficht

Bertrib bie vinftern nacht Darumb ber Belb gebacht Es ift zeit aufzuftan Das gebacht, vnnb gethan Bleich von ftund ein bing mas Stund auf, fein Rof Er fak Mit bem Ernhold feim fnecht Funden wider bie recht Straff, ju bem erften bag Darauf Fürwittig was Als Gp famen baran Saben Sb beraus gan Den haubtman Fürwittig Der empfieng Gy sitlich Sprach fept got wilfhomen 36 bet gern vernomen Bas Guch bet bertragen Temrbannd fprach, 3ch wils fagen 36 bin geritten unngebemr Bill weg auff abenthemr Much manch meil prept bnnb lanng Des mich ein Runigin zwanng Bu ber mir fteet mein fon Sp ift Emr Runigin Birbet genennt Grenreich Dan fagt, bas 3r geleich Mit leb in aller welt Reich an ftetten vnnb gelt Darzu geschickt schon unnb weys Ir wirbt geben ber preys Bon ber 3ch gehort hab Wie pet Ir Bater ab Mit tobt fet geganngen

Darumb bab Gy verlanugen Bu nemen ein Belb fres Der frumb vnnb Tewrlich fen Unnd lieb von bergen Ger Deghalb bin 3ch komen ber Wiewol Ich nit Tewrlich Bin, nichts mynber hab 3ch mich Unberftannben ber rans Bu nollennben mer mans Db 3ch baffelb geluck bet Bund fouil aut that thet Das Sy mir gelobt Die Ge 36 begeret nit mee Darumb mas bu mich babft Das munft vnnb auch bas mauft In namen ber Runigein Darinn will 3ch willig fein Bund fchewben ab tainer mot Solt 3ch barumb bleiben tobt Bas annbers ift zu eren Dierguf welleft mich leren Bund webfen mein baubiman Fürmittig ber fab an Den Selb, fprach, in marbeit Bin 3ch ber reb erfrent Das 3r wolt vnnberftan Euch bes bann eim Tewrn man Secht Ir mit wefen geleich Mein Fram bie Runigin Ernreich Gins Belbs zu ber Ge gert Der gar offt bab bewert Tewrlich fach mit ber hannbt Ce Er fem in 3r lannbt

Wir feben bes verpflicht Das wir zunor tein nicht. Sollen berein laffen Auf mor ober ftraffen Der Belb annimort vunb fbrach 3ch hab gebort bie fach Bill mich bes unnberftan Soff, got werb mich nit lan Ir babt ein freven fon Sprach Fürwittig vnnb fürt bin: Den Belben in bie ftat Darinn 3m befchach guter rat-Embot 3m zucht bnnb eer Mit fleps vnnb annberm meer-Doch velschlich thet Er bas Alle ein tag verganngen was. Fürmittig jum Belb rebt Die Er ein potten gefannbt bet: Bnnb vertbundet die mer Der Runigin, bas bet wer Ein gaft thomen in 3r lannbt Darauf wurd Sy zubannbt 3m 3r anntwort fcrebben Darumb folt Er bie bleiben Temrbannd ber nam bas an Bu bannd, aber ben man Den thennbi Er noch recht nicht Bas poffhait in bem wicht Waren verborgen Blib brauf ben 3m on forgen.

Bie der Fürmittig ben Beld Temrbanneth in ein gferlichait mit einem Dirfchen füret.

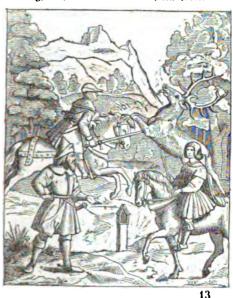

Rach eiwas verschinen tagen Sprach Furwittig, 3ch hab fagen Bebort, wie Ir fent ein Jeger Damit Gud bann in bem leger Rit werbe verbroffen Ewer weil So wollen wir rentten ein meil Dber zwu hinaus in bas holy Daffelbft wil 3ch Guch zaigen ftoly Ein birfchen von icon gehueren Bie Ir baffelb werbt fpueren

Unnb feben, ob wir mochten vellen Den, ober noch feiner gefellen Einen, Tewrbannd ju 3m fprach 3ch hab warlich all meine tag Beiagt von meinem berben gern Es fen wildpret Schwein ober bern Darumb mann es wirt fein bein geit Go bin 3ch alfipalb auch bereit Mit bir zu rentten bar gum Jaib Fürmittig ber bet ben befchaib Den Jegern guuor gegeben Das Cy folten merdhen eben Wann Er them in ben bolen meg Das Gy nit weren faul noch treg Sonnber betten ben birfden bas Er Begen bem Belben lieff gerab ber Die Beger merdten feine wort Unnb befeteten alle ort Mit bobem fleps aufe aller peft Tewrbannd ber Belo thein wort nit weft Daruon, rant mit Fürwittig bar Mis Er fam in boln meg nembt mar Da lieff ein birfchen gegen 3m ber Mle wer Er geiaget ongefer Fürwittig zu bem Belben fprach Das mer warlich ein erlich fach Bnnb zumal ein gar temrer ftannbt Der bem birich vnnber augen rannbt Bnnb fellet ben mit feinem Swert Unnb belib fiten auf bem pferbt Der ine fieng in folher wens Derfelb erlannget eer und preps Sur all Jeger in bifem lannbt

Der Beld faft fein schwert in die bannbt Das bann auß bermaffen wol fchneib Dem birfchen bnnber augen raib Als nun folch ber birfch vernam Lieff Er gerab auf ben fuenen man Bnb ba 3m ber Gelb nicht aus feim lauf Wolt weichen thet fich ber birfc auf Des fone uber In aufzuspringen Temrbannah mit feiner fcmert flingen Sprengt ben nechsten auf In binein Bnnb flach ben geleich burch, bas bert fein Daruon Er überrud aufgieng Durch folch weys Er ben birfch vieng Ein gewagtes fpill folhes mas Dann bet bem Belb gefelet, bas Er 3m bas bert nit als eben Bet troffen warlich fein leben Wer geftannben in gefar Fürmittig rannbt jum Belben bar Sprach, berr 3ch fibe zumal geren Das 3r alfo thut bemeren Emr gefdidlichait vnnb manhait Wann nun fomen wirt bie recht geit So will 3ch folchs mit allem flens Mein framen bie Runigin machen wens Es wirdt Euch zu gutem thomen Dann Go aus Ir art bie fromen Lieb vnnb in groffen eren bat Aber mich bedunctt es fen fbat Unnb über mittentag gar wept Bep mir ift es nun effens geit Darumb fo woll wir baim zu baus Unnb ein annbermal meer heraus

Revtten, vnnb Jagen nach wilpret Deu hirschen man auf ein wagen let Bund fürt in anhaim zu haus mit Der ward zurwückt nach Jegers sytt Wiewol nun ber Fürwittig das Lobt, so trug Er doch haimlich haß Bund zoren in seinem herzen Dann Er in leyd vnnd in schmerzen Wolt durch die sach gefürt han Den Geld Tewrdanns den khünen man Die valschait Er mit solhem sug Bey Im haimlichen verporgen trug Das der Tewrdanns nit merchen mocht Darumb Er Im khains posen gedacht.

Bie Parwittig ben Belb Tewrbannd aber In ein annbre geferlichait füret mit einer Byrin.

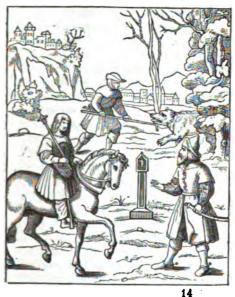

Fürwittig ber was beshalb hie Das Er wolte besehen wie Er ben helb mocht bringen in layd Darumb Er ein annder geiaid dat haimlich bestellen lassen 3n bem als Sp zu tisch saffen Ram ein Jeger vnnd bracht die meer Wie in dem wald ein pprin wer Mit sambt iren welssein klein Woo ber held wolte lustig sein

Bu ftechen baffelbige thier So wolt Er Im Die recht reffer Baigen, vnnb furen von flunban Temrbannd ber bochgeboren man Sprach, Ja wens mich newr allein bar · 36 wil bamit fteen mein gefar Billeicht flich 3ch biefelb pprin Farwittig fprach, herr wolt Ir bin Go babt Euch in vaft guter acht Darneben Er haimlich gebacht 3d wolt bich gar palb verflagen Wann 3ch bich tobt boret fagen Baimlich Er beualh bem Beger Das Er aus ber byrin leger Stell biefelben welflein mit maß Das bie pprin ergarnet pag Der Jeger eplet in ben malb Die welflein erthotet Er palb Diemeil die alte porin mas Aufganngen zu holen af Als fo nun wider haimbin tam Unnb ire welflein nit vernam Butet fo vor rechtem goren In bem fam ber hochgeboren herr Temrbannd, ben lieff bas thier an Der Belb thette ein trit binban Auf ein feptten in fein vortapl Unnb flach bamit bas thier gapl Mit feinem peren fpieg zu tobt Das Er wurde von bem plut rot Darnach Er zu vrfundt erichalt Sein boren bas es in bem malt Allenntbalben aar webt erflanng

Das borten bie Jeger, nit lanng So fich faumeten, fonnber rannbten Bu bem Belben, bann Gy fannbten Darben für ein rechte marhait Das bie pprin wer nibergelait Des wurden Gy von bergen fro Dann Sp biefelben pprin bo Ben bem Belben ligen funben Db irer groß ba begunben Sp fich zuuor munberen feer Allein Furwittig folher meer Bon feinem bergen erschrack vaft Bunft haimlich bas ber Ebel gaft Fur bie gemelten pprin mer Tobt beliben, boch flellet Er Sich, bergleichen mit nichte nit Dit bem Tewren Selben Er ritt Biber haym, vnnb mit fleps fraget Bobin Er boch getroffen bet Die borin wilb vnnb auch freiffam Temrbannd faget 3ms alles fam Bie Im bamit wer geschehen Fürwittig fprach Ir werb feben Wie bie bochgeporen Fram mein Darab wirdet ale frolich fein Bann Brer gnab nun werben funbt Solbe fachen bie Ir pet thunbt Dieben mir an bem erften pag Aber haimlich gebacht Er bas Dit meinem willen warlich foll Ir bas blevben verschwigen woll Beftellet auch an allem ort Das nyemannbis ein einiges wort

Beborffte fagen ber Kunigin Dann Er het noch in feinem fon Den helb burch annber geferlichait Zu bringen in anngst not vnnb lapb Auf biefelben weg Er gebacht Allezeit bey tag vnnb ben nacht Wie bann weyter steet geschriben Was Er boghait hat getriben.

Bie Fürwittig ben Chlen Temrband auf ein Sembfen laub füren lieft.

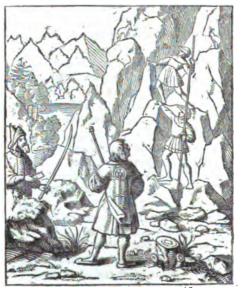

Avrwittig ber gebacht Im wol Ein pyrin nicht gleich fallen fol Berab leichtlich von einem ichlaa Darumb 3ch auch billichen mag Berfuchen mein gelud weyter Es was einsmals gar vaft bapter Unnb an bem bimel flar vnnb fcon Sprach Er zu bem Gelben 3ch bon Dieben gar vil gembfen geiaib Die fein luftig vnnb vaft gemaib Bo Ir bet luft onnd freud bargu So wolt 3ch Euch auf morgen fru Fueren laffen an perg babin Der Beld Tewrbannet sprach Ja 3ch bin Austhomen umb vil ebenthemr Darumb gebet mir Emr ftemr Dit eim ichafft vnnb guten evfen Bnnb laft mich alsbann hinwevfen Go will 3ch mich bann unberftan binein zu bem Gembfen zugan Der Furwittig mas fro barab Sprach baimlich, bor bu Begerefnab Morgen fru, fo nom bifen man Beps In inn bas gepirg hindan Bu ben gembsen boch in bie wannbt Gep auch barneben wol ermanbt Db Er beftectt mit feinem fuß So thu 3m beghalben fein puß Sonnber In bamit ftedben lag Dann 3ch felber zu rechter maß In ledigen bund lofen will Doch behalt baffelbig in flill Sage tainem menfchen baruon

Dann 3ch will allein bifen man Bas Er fan auf bem Japb probieren Der Jeger anntwort zu fieren Waps 3ch ben Gelben zumal recht Nach folhem nam ber Jegerefnecht Seinen ichafft und bie enfen trug Unnb füret ben Belben genug An baffelbig gepirg gar boch Ungeuerlich bo traff ein loch Der Belb, wnnb beftedt barinnen . Dermaß bas Er nicht gewinnen Mocht feinen fuß beraus wiber Er fach berab zu tal niber Bar maniche flaffteren tieff Mit gar beller ftom Er bo rieff Bu bem Jegerefnecht ber bo mas . Mit 3m an bas Japb gangen, bas Er 3m hulffe vnnb ledig macht Der Jegerstnecht gar wol gebacht Un feines berren gepot Doch als Er fach die groffen not Darinn ber Ebel Belb ftunbt In feinem weg Er lennger thunbt Dem Temren man bilff verfagen Dann bem Belb am beraus magen Bas gefallein aus feiner bannbt Der schafft hinab, burch bie boch wannbt Der Jeger zu bem Belben gieng Bot 3m fein schafft ben Er empiena Unnd loft In barburch aus ber not Sonft bet Er fich warlich zu tobt Müeffen vallen binab zu tall Bund wer Er pon lauter metall

Beweft In bet bas gholffen nit Roch wolt Er nach mannblichem fot In feinen weg laffen baruon Sonnber begunbt menter gu gan Dann Er in einer icharpffen mannbt Ein gar icon gembfen fteen fannot Den betten In bie Jegerefnecht Darein geiagt bas Er nicht mecht Merdhen ben lift vnnb groß schaldhait Das Go ben Belb betten gelapt Mit fleps burch ben locherten gang Temrband ber Belb faumbt fich nit lang Sonnber warff baffelbig thier aus Darnach gieng Er wiber zu baus Furmittig erschract bes gar bart Dann Er boffte auf bifer fart Solt ber Belb tobt beliben fein Dieweil boch vil ber lochlein flein Allennthalb in bem verg waren Wer fich baruor nicht fundt bewaren Der viel fich gar fdwindt zu tobt Aber got halff 3m aus ber not Die not ber Belb auch überflundt Darumb ber Fürwittig begundt Bu gebenneten auf anber meg Db barburch ber Belb niberleg Bnnb Er bem punbt thet ein genugen Maifterlich thundt Er verflügen Sein validait unnb temfflische lift Dann ber Temrliche Gelb nicht wift Annbere bann bas Er gerecht wer Darums tramet Er 3m noch mer.

Bie Tewrdanuch burch Fürwittig aber in ein geferlichait mit einem Lowen gefürt warb.



16

Gines tags ba fürt Kürwittig Den Gelden mit Im velschigklich Bmb spapieren burch ein gassen Darinn ein Leo auß bermassen lag Alspald ben Kürwittig ersach Fiel Im in seinen svn mocht Ich Ju bisem köben bringen bich In das kleine hewstein binein So hoffet Ich es solt in rein

Derfelb ibb bringen bich fürwar In ben gebannathen thamens bar Sing ber Furmittig an vnnb fprach herr in bifem hulbem gemach Dan-ein loben gefanngen belt Barlich ber mocht werben gezelt Für Tewrlich frevbig vnnb manbafft Der bemfelben loben aus frafft Griff truglichen in feinen munbt Dann Er thennbt zu berfelben flunbt Beleich einen frendigen man Bnnb left In wiberumb weg gan Bon In genntlichen on alles lenb Doch fo rat 3che ben meinem and Rit bas 3r folt Guche vnnberfaben Dann wurdt Ir ichaben empfaben So mocht mir barinn werben bie foulb Gegeben, barburch 3ch Emr bulb Berlur, bas bet 3ch nit geren Bolt 3re aber nit emperen So mugt Ir bas thun ob Ir welt Aber ber Runigin es gefelt Bol, mann Sy bort von einem Man. Sagen, ber fich barff vunberftan Dergeleichen erlich fachen Ewren namen wurdt Er machen In gar vil manchem frembbem lannbt Durch fold that mit eren befannbt Der Tewr Belb zu bem loben gieng Bund fich bas zu thun vnnberfiena Bedacht bie fachen auch nit pag Dann Er barfur bielt alles bas So 3m ber Kurwittig fagt vor

Ce beidech on lift unnb mer mar Grapff bamit bem loben in folundt Der ftundt vor 3m ale ein gam bunbt Dann Er bes Belbe manblich gemuet Erfannt barumb Er mit nicht wuet Begen 3m ale Er vor bet than Temrbannd gieng on ichaben baruon Des munbert fich Fürwittig feer Bebacht haimlich 3ch fich bas nit mer Dich wellent mein rennd und anschleg Belffen, 3ch gebennd wol ber teg Er wer be nit komen baruon In ben bannden, fach Er bergon Begen 3m ben Temrlichen Belb Bu bem Er fprach berr Guch erwelt Billichen mein fram zu ber Ge Dann 3ch bergleichen fach nit mee Beboret bab von eim fagen Bev allen meinen lebttagen Unnb bieweil 3che felbe bab gefeben So mag 3che mit marbait ieben Unnb offnen ber Colen Runigein Die wirt barab vol freuben fein Mit ben worten Gy bin thamen Biberumb zu faus vnnb namen Bon einannber ein gutte nacht Fürwittig fich wepter bebacht Wie Er mocht burch fubtilig weg Den Belb bringen, bas Er niberleg Sein bogbait bie lernet In bas Miemol es als verlorn mas.

Bie Surmittig ben Belb Temrbanneth abermals in ein geferlichatt mit einem Comein füret.

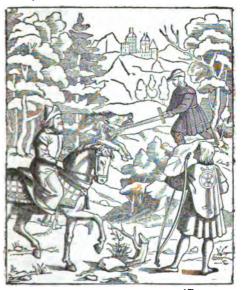

17 MB nun Tewrbannah ber Tewrlich man Bas on ichaben tomen baruon Bon loben, über etlich tag Furwittig zu bem Belben fprach herr 3d mans an eim annbern ort Ein hamenbe fchwein 3r habt gebort Barlich ben all Emren tagen Bon aim gröffern Schwein ne fagen Mein Jeger haben bas beftalt An einem graben in bem walb

Ran ift ben vnns bie zu lannbt fit-Belber por annbern rom bamit Will begeen ber fceuft baffelb fcmein: Bor, aus eim bannbtpogen allein. Darumb bas es recht zornig werb Darnach belbt Er ab bon feim pferb Bnnb flicht zu fuß baffelbig tier Temrbannd ber Belb antwort, ben mir Ift bife gewonnhait gannt nit-Aber nichts beft monber bamit 3ch auch wiß baruon zu fagen-Go bauft ein pogen bertragen Will 3d mich versuchen baran. Fürwittig ber, vngetrem man Balb 3m einen bogen berbracht Darneben im berben gebacht Beug nemr binaus auf bas- geiaib. Mir wer von meinem bergen land. Solteft bu wiber berthomen Du betft bann vorgenomen Bon bem Schwein einen leibichaben-Mitlerzeit ba mas gelaben Der wagen, mit fleps fo zum Jaib Behort, ben furt man nach feim beschaib. Bnnb Er jog mit bem Belb binnach Temrbannd bem was zu bem fcwein gadh. Da Sp nun famen an bas ort Sach bes Temrbaund von weyten bort Das groß Schwein lauffen gen 3m ber-Tewrdannd bem belb warbe nit mer Dann bas Er jog ben pogen fein Anns, schoß ein pfeil in bas wild: schwein-Daruon es ift ergurnet recht.

Lieff ben nechften auf ben Belb ichlicht. Der viel bebendt von feinem pferbt Ram in fein hanbt bas icharpfe ichmert. Stach baffelbig fcmein mit gewalt-Bu tobt, bas lag im grunen malb Ab ber fach nit murbe erfreub Burwittig, bann 3m was vaft lepb-Das ber Belbe nit für bas fchwein Solt im malt tobt beliben fein Biewol Er nit bergleichen thet Sonnber ftelt fich als ob Er bet Ab bifer that groß freud vnnb wunn In bem wolt die liechte Sunn Geen zu raft mit irem magen Das ichwein fcuff Er haim gu tragens Bebacht, groß gelud hat ber man 3ch wars nit was 3ch wepter an Dit bem Belben boch faben fol Es geet 3m barinn allzeit wol Dich helffen nit all meine lift Dann Er mir zu gelückhafft ift Aber nichts monber wie im fep. Bnnb wonet 3m noch fouil bep Schidlichait mit gelückes vall So hoff 3ch noch Er werb ein mall: Bberfeben bie rechten fcannt Dann manchen gar felhamen tannt Will 3ch bem Belben pfepffen noch Damit aus In ein peber jog-Anhaim wiber an fein gemach Mun bort zu mas menter gefchach.

Die Tempannet burch Fürmittig abermalen auf ein vaft forgelich Gembfengelalb gefürt warb.

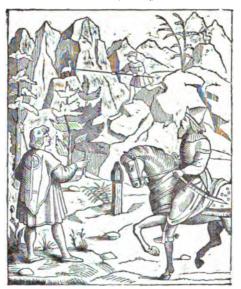

18

Fromittig het fürgenomen
Bon feiner wens nit zu tomen
Darumb Er ein anber fpil an
Fieng, fragt barauf ben Zewren man
Ob Er nit wepter wolt iagen
Gembsen, bann Im het thun fagen
Ein Jeger verstennbig und flug
Das nahend ber gembsen genug
Weren nit went von bifer stat
Darauf Im antwort ber helb trat

36 iag gern allzeit frm und ibat Darumb Fürwittig ift on not Dich ber fachen halb zu fragen Alfralb es wirbt morgen tagen Sprach ber Furwittig zu bem Belb Co foll alle fach fein beftelt Fürwittig ben Beger haimlich Bat, vnnb fbrach, bor ond vernom mich Für morgen bifen Tewren man Auf bas hohe gepirg hindan Mus beiner tunft mit gutem fug Allein fur In barauf boch genug Sep fed unnb laffe feins wegs ab Dann 3ch bon 3m vernomen bab Bie Er vor annbern geschickt unnb freu Die icharpffen geng zu flepgen fev Darumb bab barinn guten fleve Damit bu mich beffelben weve Bift zu beiner funnfft zu machen Der Zeger ibrach, ju ben fachen Baps 3ch für annber mein tail wol Darumb 3ch In recht furen fol Der Jeger bet fain valichen ibn Er fürt ben Belb mit 3m babin Auf bobe vels vnnb icharvffe vergt Dit feinem ichafft gieng Er zu werd фоф in einer bangenben wannbt Bas ein Gembs in forglichem fannbt Beiagt babin niemanbts wol mocht Rhomen, ber Tewr Belb 3m gebacht Es wer mir ve ein groffe ichandt 280 3ch aus bifer boben wanbt Den gembien nit auswerffen folt

Darumb Er nit ablaffen wolt Berfuchet vil weg bin vnb bar Db Er mocht zu bem gembfen bar Aulest fannb Er ein bletlein flein Darauf Er mit eim fuß allein Düfte fan in ber boben manbt Dann Er fonnft gannt tainen weg fanbt Seinen annbern fuß bielt Er gar In ben lufften, bnb bas ift mar Stach baffelb tier mit feiner fanng Es felt nit umb zwen finger lanng Er muft ben ichwannd ban genomen Unnd in toblich gefar fein tomen Aber bas gelud nit baben wolt Das ber Belb bafelbft fterben folt Fürwittig bas alles wol fach Das Im fein bert vor leib nit prach Das annber vaft alles gefchach Aus eim valfchen berben Er fbrach Bu bem Tewren Belb lobenfan Furwar Ir fent ein Temrer man Beschickt zu ftengen boch vnnb leng Darumb 3r von mir habt ben preps Bolt got mein fram bete gefeben Bil lobs murb Gy Euch verieben Unnb wer es muglich bas 3ch funbt Bunichen Sp mufte zu bifer ftunbt Biffen, ber wort trib Er vil Die 3ch nit all erzellen wil Dann feine betrug noch thein ennbt Saben, Er wirt Guch pag betennbt Berben in nachuolgender that Bas Er webter zugericht bat

herren Tewrbannd bem iungen man Bie Ichs zum tail gesehen ban.

Farwittig bem Eblen Tewrbanuch abermalen riet fich in ein geferlichalt mit einem Schwein ju geben.

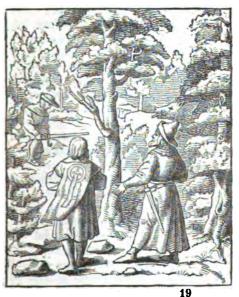

Forwittig ber faß auf ein zeit Bon bem Eblen helben nit weit Da kam gerennbt ein Jegersman Der ließ fich eplunds fagen an Er brecht mit Im gar gute mer Bie Im walb ein hawends fchwein wer

Baft boch vnnb nun gewachsen groß Er gelaubet nit bas fein gnoß Bald punbert funden werben folt Db bann vnnber In einer wolt Stechen baffelbig frenffam fcmein So wolt Er ben felben binein Webien in malb ben nechften weg Fürwittig fprach wenn bas mein fram fech Co wirts Ir vaft wol gefallen Wo fich bes einer vor allen Unnderflund baffelbige fcwein Bu fellen mit feiner wer allein Unnd wo 3ch ber fach bericht wer Alls 3r fept , es folt mir theiner Dergleichen fach vor than Temrbannd ber Belo fich nit befan Sonnber anntwort bem validen man 3ch will bie fam fedlich beftan Drumb bringt mir ber mein gut fweinfwert Lagt fatlen bas apfelgrab pferbt Furmittig zu bem Belben fprach Berr verziehet vnnb thuet gemach Bnnb bort mich wer 3ch an Emr flat 3ch wolt thun ein fonnbere that Daruon man lanng mufte fagen 3ch bab bei all meinen tagen Beboret bag man bie milb fcwein Dit fcwerten vnnb fpieffen allein Beftochen bund gefanngen bat Darumb wer bas ein erlich that Ber einen furgen begen nem Unnd baffelb fdwein wo ere antem Mit ber furben wer zu tobt ftech

Bo bas befchech ein peber fprech Das ift warlich ein groffe fach Darauf ber Temrlich Belb fprach Auf Emr red wil 3ch nit ban ru Bis 3ch bemfelben genug thu Ram ben begen an fein fentten Bnnb begundt enlunds ju reptten Bu ber fam hinaus in ben malb In bemfelben Er er bort palb Das burch ben Jeger mas gehebt Unnb bas wild fchwein fich bet gefest Trublich wider alle tagbundt Tewrbannd ber frendig Gelb von flundt Stundt ab gu fuß von feinem pferbt Bund froch vaft niber auf ber erbt Darumb bas In folt feben nit Die fam, bann Er forgt fp bit Sein sonnft nit in einiche weps Er froch vaft haimlichen und leps Die iaghundt vor ber fam flunden Bu friegen mit 3r begunben Rheiner beborfft fo grepffen an Bis Gp faben ben Tewren man Da gewunnen Sp alle gar Gin bert wiber unnb lieffen bar An baffelbig fdwein mit gewalt Darburch bie fam vernam auch palb-Das verhanden wer ber Tewr Belb Darumb fo fich wepter nit ftelt Bu ber weer fonnber floch baruon Tewrbannd ber mocht fo nit ergane Dann Er allein zu fuffen was dur ein mahrhait fo fag 3ch bas.

Der begen über brep gut fpann Mit bet bamit ber Tewrlich mann Bolt haben baffelb groffe fcwein Befanngen in bem bolt allein Darbey ein veber bennden mag Db fich bergleichen fach ein gag Bet burffen zu thun vnnberftan Fürwittig ber bets gericht an Der nit bet burffen beleiben Mit eim fpieß, barumb 3che hab fcbreiben Mueffen zu annder geferlichalt Die Furmittig bat zuberapt Dem eblen Belben aufgerforn Bon berben thete Fürwittig gorn Das bie fam meg geganngen mas Recht tramria Er zu bem tifch faß Dann es was eben effenzeit Dit beschwertem bergen Er pept So lanng vnnb bis in zeit gebaucht Das Er ein annbre ichaldbait braucht Darumb 3ch will laffen baruon Unnb wenter geben zuuerftan Wie Er bat geubt fein mefen Begen bem Gelb als Er werbt lefen.

Wermalen ein groß geferlicatt barein ber Gbel Fürft herr Lewrbanneth burch annweyfung Fürmittig gefürt ward auf eim Gembfen Jepb.



Min new schaldhait bem Kürwittig Ram in sein spn barburch Er sich Meint zu rechen an bem helb werbt Auf ein zeit Er sprach herr begert Ir noch mehr Gembsen zu iagen Von eim Jaib will Ich Euch sagen Dergleich Ir nit habt gesehen mer Es mag bas gannt frawenzymmer Busehen, vnnb groß freub baruon

Empfaben, ee ift gut jugan Darumb was Guch gefallen will Das gebt mir zuuerftan in ftill So will 3ch bie fach beftellen Mit guten Jegersgefellen Temrbannet bem was die fach zu mut Sprach wann es bich wirt bunden gut Scham bas all bing georbent fein Fürmittig bie bubichen freulein Ließ füren an baffelbig ennbt Bu feben Gembfen in ber wennbt Nun mas bermaffen bas geigibt Befdicht mit foraffichem glept Wann ein Gembe marb geiaget feer Das Er fich nicht mocht friften meer So fpranng er auf ein freven fpit Dobin fain Jeger burch fein wis Rhomen vnnb in mocht erlunngen Solt ber Bembs merben gefanngen Daffelb muft befcheben allein Durch icheuben vnnb werffen mit ftain Darumb bat Fürwittig ber wicht Daffelbig geiaib angericht Dann Er weft ben Belb fo boflich Dag Er wurde vnnberfteen fich Den gembs vor souil schon framen Bu fellen an allen gramen Darburch Er hofft in angst vnnb not Den Belot zu bringen und gepot Seim Jegerfnecht fprach fich merd auf Für bifen Belben bort binauf Wie bu maift in die hoben manbt Bnb ichaw mann ein gembs wurd fein fanbt

Auf bife fpit nemen fo wevs In auf bie pofen plat vnnb leps Bee 3m nach auf bem guten glebt Der Jegerefnecht bet fein befchenb Fürt mit Im Tewrbannd ben Belb werb Durch mancherlan wilbe geferb Richt lanng iagen bie bunbt baber Ein Gembfpodh berfelbig floch feer An bas ort ba er maint ficher Bu fein, bas erfach ber Jeger Sprach babin hat fich ein thier geftelt habt 3r bargu luft vnnb gefelt Guch baffelb zu werffen aus ber wannbt Co geet bas gleit bund fent ermanbt Babt bie fonn ben Guch geet weiflich 36 will Guch nachgeen fletigelich Tewrbannd gieng mit forgfamfait Auf ber platten bas pog gelent Als weit als muglich was zugeen Da Er nun nicht weiter mocht fteen Belieb Er onnb ruefft bem Jeger Das Er 3m lanngt feinen ichafft ber Der fnecht baffelbig thet bebennbt Dann Er flund in einer guten wennbt Tewrbannah nam benfelbigen fchafft Unnb ichof bamit aus rechter frafft Den Gembfen aus feim ftannbt berab Deberman wunbert fich barab Mis nun ber Gembs mas gefelt tobt Allererft hub fich bie recht not Der Belb bet fein ichafft gegeben Dem Jeger ber gieng gar eben Biber aus berfelbigen mannbt

Tewrbannd thet ein forglichen ftannbt Dann Er: auf einer platten ftundt Darinn fain enfen hafften gunbt Der Belb wolt thun ein fdritt gar mebt Auf ein wasen über ein glept Der hoffnung zu hafften im graß. Als Er fein füeß aufbeben mas Beichen bie fünff ginden all gar Um hindern fuß vnnb nemet war Min gindh ber bafftet allein Im bem bertten gelligen ftein Doch lendt berfelb bermaffen not Mis mancher man gefeben- bat Das er fich pog in ein groß fruemb. Unnb. wer bas gelud gefchlagen umb Das berfelb gindh gerproden mer Temrbannd wer tomen in groß fcmet Bet nichts gewisers gehabt bann ben tobt. Aber 3m bulff ber ewig got Das Er mit bem ain fuß wiber Safftet, ba Er in fest niber Run vernembt boch bie vrfach recht-Barumb ber Belb bem Jegerfnecht Seinen fchafft lief baffelb beidach Darumb bann gum Gelb ber Jeger fprach. herr gebt mir Ewren ichafft 3ch foll Damit binab geen bas 3ch boll-Meinen schafft wiber, ben 3r habt mir Berichoffen nach bem thier Ir mugt fonnft wol. geen aus ber wannbt. Der Belb glaubt fein worten juhannbt Er weft aber nicht bie geferlichait Tempanne tam auf ein grafia glatt

Bnnb wart bis 3m ber Jeger bracht-Sein ichafft ba Er ben bet, gebacht Der Gelb 3ch will nit mer Beleiben in bifer gefer Bieng bamit auf bie eben erbt-Da Er gepunben fandt fein pferbt Der Fürwittig mas auch barben Bom Tewrbannd macht Er groß gefchreni Sprach herr It feit ber peft Jeger Dergleichen 3ch nit bab gefeben mer-Auf ein poff gelept bat ber fnecht-Euch gefürt bann bet Er Guch recht-Geweift, fo wers an all not Omeft, bas glaubt mir an allen fbot-Das framengummer ben Belb lobt Fürwittig vor rechtem zorn tobt Das bem Belbt nichts gefcheben mas: Damit ein vebes wiber faß Auf bie pferbt vnnb feinen magen Die Go betten bergetragen Rerten wiber anbaim zu baus Diemit ift aber ein ichaldait aus.

Bie Fürmittig ben Eblen Temebanne aber in ein antre geferlichait füret mit einem Ballierrab.



21

Formittig als Er hin vnnb her Gebacht, viel 3m ein vngefer Ein sach die vast forglichen was Wie 3r hernach werdet hören das Gieng darauf zu dem Geld in enl Sprach, berr wolt 3r geen durch kurzwevl Zu der palliermul spatieren Zu feben die stain pallieren So will 3ch Euch füren dabin Tewrdannet der helbe sprach, 3ch bin

Bu befeben bas begierlich Darauf fürt In ber Fürwittig Au berfelben valliermul bar Sprach, herr nembt, baran ber funft mar Bie alle fach ift zugericht Fürwittig berfelbig bogwicht Die reb allein barumb anfieng Das ber Belb nehner jum rab gieng Daffelb lieff vaft gefchwindt mit macht Tewrbannd 3m faines argen gebacht Run bet Tewrbaund ber werbe man 3men fouch mit lanngen fpigen an Fürwittig fprach, beb meinem and Das wer ein groß behendigfait Bon einem jungen gefdicten man Der fich bedurffte onberftan Einen fouch mit fambt ber fpigen hinein zu ftoffen, mit wißen Unnber bas rab und wiberrufft heraus, ee In bas an fich juct Als newr ber Belb fein reb vernam Balb 3m in fein frech gemuet tam Er wolt auch versuchen bie fach Des fam Er ichier in vngemach Dann bet Er nit fo gefchwindt gezuckt Den fuß, bas rab bet In gerbruckt Aber ber Belb ber mas bebennbt Sprach, Furwittig bas bich fchennbt Alles unglud, bann burch bein rat 36 fdier thomen wer in groß fpot Des vergiß 3ch bir nymermer Fürwittig fbrach, gnebiger bert Ir wist boch wol bas 3che nit hab IY.

Bebeuffen Gud, barumb lagt ab Gegen mir Ewren groffen gorn. 3ch bet barfur ein and gefchworn 3r folt bas nit baben gethan Rain schuld bab 3ch warlich baran-Dieweil 3ch boch nit hab gefagt Annbers, bann ein Belb folhes magt-Da warb Ir bargu fcon berept Bu bewebfen Emr Schidlichait Aber 3ch bannd bem maren got Der Guch vor lend bebuetet bat Dann mo es Guch mifratten mer So bet 3ch muffen in gefer Begen Gwren genaben fan Mit ben worten ichweigt Er ben man: Temrbannd mufte beicheben laffen Bieng mit bem Ernhold fein ftraffen. Biber haimbin in fein gemach Ale nun fam ber annber tag Bbt Furmittig wiber ein fach Wie bann gefdriben fteet bernach.

Gin annbre geferlicait barein Fürwittig ben Gblen Temrbanneth fürt an einem Gembfen Jaib.

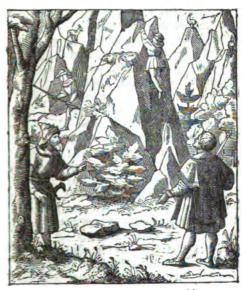

22.

Forwittig in feinem son Gebacht, bu folt mir nit hin Alfo tomen on nachtapleBefan sich ein fleine went Bnud fanndt ein anderen list Als ber pofen gwonhait ist Die allzeit das arg sinden Bnud lassen das gut hinden Alfo thet auch Fürwittig Jum Lewrbannet Er fueget sich

Sprach, berr mo es wer Emr will So mocht Ir lagen bann fill Es ift an bem bimel gar Mir hat ein Jeger fürmat Gefagt, Er wiß an eim ort Bembfen in einer manndt bort Er well Gud bor barein gan Damit Ir nicht icheucht baran Temrbannet fprach, fo will 3ch geen Fürwittig bet fein verfleen Buuor mit bem Jeger gemacht Alfo, Er folt haben acht In ju füren in ein wannbt Die Er zu geen nit wer gwannbt Wenn Er In fech vor Im geen So wurb Ere auch vnnberfteen Unnd barob fallen zu tobt Wo bas beichech wolt Er aus not Im belffen bnnb ber ichuld fein Der fnecht fprach, bring 3ch In hinein Mit lieb fo fol Er nit tomen Beraus, Temrbannd bet genomen Ein ichafft, fleig bem Jeger nach Bum pofen weg was 3m gach 218 ber Jeger babin fam Sein ichafft Er zuhanben nam Sprach, berr 3r mueft gar veft fteen Unnb mir gleich nach burcher geen Dann werbt 3r Gembfen feben Der Beld begundt zu ieben Rumer bich nichts gee fur bich 3d wil wol feben fur mich Der Jeger trat bie fart an

Gleich begunden 3m ennbigan Die fües vnnb viel überab Bet Er im vall nit ein bab Begriffen an einem fain So wer Er zu ftudhen flain Befallen. Er mas in not Dermaß bas 3m fein plut rot Mus feinen negelen branna Alfo hielt Er fich fo lanng Bis man 3m zu bilffe fam Temrbannd mit acht fein fchafft nam Bnnb gieng weußlich aus ber wannbt Bis Er einen guten weg fannbt Bund felt ein pod ober zwen Darnach wolt Er berab geen 218 Er bann geleich wol thet 218 - Fürwittig gefeben bet Das Temrbanne noch was gefundt Fraget Er ben Belb zu flunbt Bo ber Jeger beliben wer Temrbannd fprach Er ift- gar feer . Befallen ab über ein ioch 3d ways nit ob Er lebt noch 3ch funnbt 3m nit zu hilff fomen 36 wolt bann auch genomen ban ein folden grafen fcnapp 36 bet warlich gmaint ber lapp Solt gewißt haben zu gan So fich 3ch bas Ers nit kan Fürwittig sprach 3ch hab geacht In für ben poften Jeger unnb bacht Er wer ber genng wol bericht Co Guch newr ift beschehen nicht

Go well wir In verflagen wol haimlich Er Im bacht Ich fol Billich mit bem verzagen Dann ber all meinen tagen Ift mir fein gleich nit fomen gu 3ch weps nit wie 3ch 3m thu Er bat boch mer geludes vall Dann 3ch gescheibigfait überall-Roch will 3ch versuchen mer Billeich erlanng 3ch mein ger Ein mal noch an bifem gaft Unnb weret Er fich noch fo baft Richt lanng es belib fteen an Das Er ben Temrlichen man Buert auf ein gefroren ens Alles aus betrogner mens Bermaint In zu trennden barinn Doch gieng es nit nach feim fyn Wie bernach gefchriben flat Un bem nachftfomenben plat.

Sie Jurwittig ben Gblen Temrbanneth auf einem Cps ertrennett haben wolt.



Das vie wasser alle gar Baren überfroren seer Fürwittig gedacht das wer Barlich gannt ein gute webs Rocht 3ch In bringen aus eins Billeicht Er schaden empfieng Fürwittig haimlichen gieng Bber einen guten steg Derselb zunechst an dem weg

Bon newem mas gepawen Beualh feim fnech zu fcharren Bo boch Temrbannd ber Belb wer Das Er In mit 3m brecht ber Doch nicht über bisen ftea Sonnber fürt ben nechsten meg In über bas gefroren ens Sprach zu Im, gebend thu fleys Der fnecht lieff mit aller gach Bis Er ben Belben erfach Sagt 3m fein berr penttet fein Dort ennthalb bes maffere allein . Darumb Er ju 3m tomen folt. Er weft nicht mas Er fein wolt-Der Belb volget bem fnecht nach Rainer untrem Er fich verfach 218 Er auf bas epfe fam Daffelbig einen frach nam Dann es bunn gefroren mas Tewrbannd barinn fein nicht vergaß Ein sprunng Er hinder fich thet Damit Er fein leben rebt Der fnecht fo In aufe epe binnein Bet gewisen, ber fiel barein Doch am vall belib Er bangen. Tewrbannet muft in beraus langen. Sonnft Er gewiß ertrunden wer Tewrbannd ber merdt bie gefer Unnd gurnet an den fnecht feer Darumb bas Er in baber Det gefürt auf bifes eps Der knecht ber fprach berr mit fleys. Bit 3ch Ewr gnab hoch vnnb vast

Ir wolt Ewem zoren geben raft Dann Ich hab nit schuld baran Kürwittig hat bas getan Bund In gehaim geheissen mich herr bas gelaubt sicherlich Der held sprach Ich sich wie im ist Bund merck wol die posen list So Kürwittig hat bisher Mir bewisen mit gefer Will barauf selbs zu Im gan Dann Ich dem ontrewen man Sein list nit vertragen kan Er bevöt billich Kürwittig Sein süesse wort sein schwertslich.

Bie ber Gbel Temrbandth ben bofen Jurmittig foling bund Er 3m endtran.

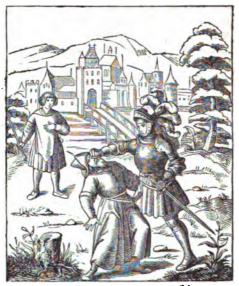

Zewrbanne ber held ging behennbt In zorn an baffelbig ennbt Da Er ben Fürwittig fannbt Bund sprach bu laur werst geschannbt Du bist ein vntrewer wicht Wie vil hast bu zugericht Morberey vnnb auch schalschapt Ich bin gennhlichen berapt Dir barumb ben lon zu geben Dann bu mich vmb mein leben Setft gar geren gewisen Des burch ben meg, bann bifen Die mir zu geferlicait Durch bich fein worben berait Dann valich vnb bof ift bein Rat Fürwittig fprach barauf brat Bas faget Ir lieber berr Dich wundert feer bifer meer 3ft Guch befcheben ainich levb Daruon mans 3ch ben meim ebb Beber werd noch ginich wort Der Belb fprach bu lengeft, bort "Auf bem enfi wenst bu wol wo Dein fnecht bat mir gefagt alfo Du habft In gehanffen bas Er mich fol wenfen die ftrag Fürmittig folbs miberrebt Das Er bas nit gehanffen bet Der fnecht bate aus fauldait than Darumb wil 3ch 3m fein lon Beben bas Er ben rechien weg Rit ganngen ift, bann ein fteg In gemacht bauon nit went Aber es fein vnfunbig lept Alspald man In fert ben ruck Es ift auch barunder ein prud Darüber 3ch gee frat unnb fru Sprach ber Belb, schlag ber temfel zu 3ch fenn wol bein bose art Dann bu mich vil valscher fart Gefüret baft offt ond bid 36 hoff zu got, mit eim ftrid Sollest bu noch thomen vmb

Rarwittige Regiment Much bas Er floch bebennbt. Dem Belb aus bem geficht Noch wolt Er bannocht nicht. Seiner bofibait abfteen Er ließ ein potten geen Balb zum Anfalo bar Der Im faget fürmar Mue gelegenheit Bie ber Belb vnuerzeit Mus allen liften fein Ber fomen burch glude fchein-Bet In auch von Im lagt Darumb wer: Er gannt verzagte Begen bem Teivren man Bet In Er wolt fleus ban Dann folt Er in bas lannbt . Rhomen, 3r gwalt zuhannbt Det ein ennbt, barumb Er folt Bebennathen, mas Er thum wolt-Mit Temrbannet bem Belb merb-Er wer icon auf fein pferb Befeffen, jug an fein paß Darumb fchrib Er 3m bas. Bor ein wiffen zu ban Unnfalo fprach, ben man. Lagt zu mir berfomen 3ch hab von 3m vernomen: Billeicht baben mein bud Bu 3m vil poffere gelud Dann mein gefell Furmittig. In bem fchaut Er vmb fich. Den helbt Er repten fach

Bu bem Er gutlich fprach herr wollt gotwilfum fein Mir vnnb ber eblen Runigein . 3ch frag Euch gern ber mer Bas both mer Emr beger: Ir febt ein frombber gaft-Darumb miche wundert vaft Ber Gud hat bergefannbt In meiner framen lannbt Temrbannd 3m antwort gab Emr red 3ch gebort bab Bnnb fent 3r mich thut fragenz So wil 3ch Guch fagen Mein gichefft zu erfbennen Geben , 3ch bor nennen Emr Fram bene Grentreich In ber welt leb Ir gleich Rit, Gy fen auch beflapbt. Mit icon vnno ichidlicant Bol tugentt vnub boflich. Daffelb bat beivegt mich Solh reps ju unberfahen Db 3ch 3r mocht gnaben En leiblich beschamen an Band werben Ir bienfiman Db mir bann glad wonbt beb. Das mich Gwr Fram bie fren Ram zu eim gmabel an Auf folhs 3ch mein rans ban Bewagt, anntwort Bnfalo herr 3ch bin Emr funfft fro. Bunb lob Emr fürnemen Rainer barff fich fchemen

Dem mein Fram wirt zu tepl Von glud vnnb allem benl Birt Er mogen fagen Ben allen fein tagen Dann Sp all tugent bat Deboch bas Ir verftat Damit bas lannb best bas Werd bbuet erforbert bas Sb erwol ein Tewrn man Der meiner framen beuftan Mug, vnnb beschüten vor lebb 3ch fag Euch auf mein enb Der muß leiben manch not Und nicht fürchten ben tobt Wiewol Ich Euch Tewr acht So rat 3ch Ir betracht Buuor was Guche beft fen Solbs reb Er aus verretren Db Er In macht verzagt Tewrbannd fbrach 3ch habs gewagt Bigber von Irntwegen Sept es Euch bann glegen Bu uersuchen will fein Sprach Unfalo fo fert ein Bu mir Tewrer Belb werbt Temrbannd ftunb von feim pferbt Gienng mit Unfalo bar In bas gemach bas zugericht mar Legt von 3m bas gewandt fein Unfalo mit groffer pein Gebacht ftets bin vnnb ber Wie Er bem Belb gefer Mocht füegen zu bamit

In die Künigin seh nit Dann Im sagt das bert sein Wo Er seh die Künigein So wirt Sp In wöllen han Alfdann wer es gethan Bmb In vnd die gesellen sein Mit anngst vnd bergleichen pein Bertrib Er etlich tag Hernach Ich weyter sag Was püberen vnnd schalchait Er hinfür ein lang zeit Dem Tewrdannck hat getan Darumb Er empsteng sein lan.

Bie Bnfalo Tewrbannet ein geferlichalt gufüget an einer ... Stiegen baran Er fich folt erfallen han.



26

Unfalo nach lanngem bebacht Den Er het gehabt tag vnnb nacht Thet Er gar ein groffe schaldhait Tenvrbannet bem Helben vnuerzeit Nit went ein hoher thuren was Darinn ein schneck gekaubet bas Gemachet von eine guten stein Darauf zu höchst ein hülgens stieglein-Klein slidel vnnb barzu schmal Dasselbig gieng herab zu tal

On all glennber ober banbibab Daran bet Er geprochen ab Ein fapfel wann man barauf brat So wich berfelb geleich von flat Demanbis vnnbern füffen binban Bnfalo mainbt wann ber Temr man Auf bie prochen ftapfel tem Das Er barburch ein fchaben nem Bnb gerfallen wurd ben leib fein Bnnfalo fprach lieber berr mein Wolt Ir für ein furtweil schamen Die webt lannbifchafft meiner framen Auch fcone Schloß vnnb ber ftet vil Die 3d Euch bort oben gaigen wil Temrbannd mit bem Unfalo goch Durch ben ichneden in thuren boch Beigt Im fledhen Schloß vnnb Stet Bnnb was die Kunigin 3m land bet Bon vil fachen Er mit 3m rebt Darburch Er In aufhalten thet Bis es begundt zu werben nacht Mun bort mit fleps bnnb nemet acht Bas Unfalo bet feinem fnecht Beuolben bas Er feme recht Bann es wurd fein vmb abentszeit. Bnnb fagt bas effen wer bereit Bnb wo ber Belb nit balb tem bar So verburb es auf bem Tifch gar Darneben Er beuelben thet Eim fnaben ben Er zogen bet Das Er bie thur folt folagen ein Am fcnedhen, ba ber Belb binein Bas ganngen anntworten bie fnecht

Bie Bufalo Temrbannet ein geferlichalt aufliget an einer Stiegen baran Gr fich folt erfallen ban.



Unfalo nach lanngem bebacht Den Er bet gehabt tag vnnb nacht Thet Er gar ein groffe schaldbait Temrbannd bem Belben vnuerzeit Mit went ein hober thuren mas Darinn ein fchned gelaubet bas Bemachet von eim guten flein Darauf zu bochft ein hulbens flieglein Rlein flicel vnnb bargu fchmal Daffelbig gieng berab zu tal

On all alennber ober banbthab Daran bet Er geprochen ab Ein flapfel wann man barauf brat So wich berfelb geleich von flat Demanbis vnnbern fuffen binban Unfalo mainbt wann ber Temr man Auf die prochen fapfel tem Das Er barburch ein ichaben nem Bnb gerfallen wurd ben leib fein Bnnfalo fprach lieber berr mein Wolt Ir für ein furpweil schamen Die webt lannbtichafft meiner framen Auch fcone Schlog bnub ber ftet vil Die 3ch Euch bort oben gaigen wil Temrbannet mit bem Unfalo god Durch ben ichneden in thuren boch Beigt Im fledben Schloß bnnb Stet Bnnb mas bie Runigin 3m land bet Bon vil fachen Er mit 3m rebt Darburch Er In aufhalten thet Bis es begundt zu werben nacht Mun bort mit fleus bnnb nemet acht Bas Bufalo bet feinem fnecht Beuolben bas Er teme recht Bann es wurd fein omb abentszeit Unnb fagt bas effen wer bereit Bnb mo ber Belb nit balb tem bar So verburb es auf bem Tifch gar Darneben Er beuelben thet Eim fnaben ben Er zogen bet Das Er bie thur folt folagen ein Am fonedben, ba ber Belb binein Bas ganngen anntworten bie fnecht

herr wir wellens aufrichten recht Die fach, balb ber fnab bie thur einschling Darnach als ben fnecht baucht fein fug Ruefft Er ben Furften Temrbannd an Berr Ir folt ju bem effen gan Dann baffelb ift berait furwar Connft wirbet es verberben gar Unnfalo zu bem Belben fprach herr nun geet in Emren gemach Bu bem effen bann es ift geit Da nyben ber Marichald Emr bebt Temrbannd ber Belb wolt binab gan Da waren bie thur zugetan Darumb ber Bufalo gurnet feer Und fprach volget mir lieber berr Dort oben 3ch ein fliegen hab Die geet in Ewren fal binab Auf berfelben wollen wir geen hinab in Sal, fonnft muft 3r fteen Noch lannge zeit an bifer thur Bis man bringt bie fcbluffel berfur Tewrbannd ber volget feinem rat Alsvald Er auf bie ftavfel trat Wichen bie vnnber Im zu ftunb Defibalb Er zu ichwandben begund Doch enthielt Er fich vor bem val Alber ein pantoffel zu tall Im viel zu undrift in ben thuren Darben mag man bie not fpuren Das in bem forglichen ftrauchen Thet Er fein ichidlichait brauchen Belenb hangen gleich in ber mag Unnb wer Er gemefen ein jag

So bet Er fich warlich zu tobt Befallen, aber ber ewig got Solben icaben nit haben wolt Das es pepo fein ennbt fein folt Dann es nabenb breuffig flaffter Bas binab ober noch vil mer Tewrbannd ber Belb fchant über fich Sprach, Unfalo 3ch marnen bich Dann etlich vil ftapffelen fein Procen vnnber ben fuffen mein Darumb thu gemach rat 3ch bir Dann 3ch felbs wer gefallen fcbir Unnfalo aus validem berben Sprach, berr mit gar groffem fcmergen Dab 3chs warlich gefehen wol Aber binfuran nhemants fol Ballen auf bifer fliegen mer Dann 3ch an beben feyten glenber Bon ftund an wil laffen machen 3ch banck got bas folhe fachen Auf dismal als wol geratten fein Glaubt mir bet 3che beforgt berein Bolt 3ch Guch nit haben gebracht Tewrbannet 3m faines argen gebacht Dann Er 3m gant vertramet mol Unfalo ber fprach, herr 3ch fol Lauffen in ben Sal bamit man Auffperr, Ir belenbet fill ftan Am schnedhen bie oben, die went Unfalo lieff binab mit enl Den ichneden Er aufsperren thet Bnnb mit feim fnecht ein goren bet Das zugesverret worben mas

Bunfalo barumb thette bas Tewrbannd ber Belb folhs boren folt Dann burch folbe reb Er fich wolt Begen bem Belb ennticulbigen Damit Er In mocht betriegen Doch fürter in fünfftige zeit Mit bem mas bas effen bereit Tewrbannd ber Belbt fest fich niber Bu bem effen vnnb fleng wiber Bon folder fach zu reben an Das 3m ber bnaetreme man Allwegen wol thundt verflügen Mit feinem erbichten lugen Dann wiewol Ers bet zugericht So thet Er boch bergleichen nicht Gebacht aber haimlich barben Wie Er ein anbre buberen Diocht wiberbringen auf bie pan Darburch Teivrband ber Temrlich man Mocht empfaben ein leibsschaben Mit ben bannethen mas Er belaben Deboch ber Belb almegen entran Wie hernach wirt gefdriben ftan.

Bie Bufalo ben Gblen Temrbanneth in ein anbre gefer. lichait mit einem groffen Beren füret.

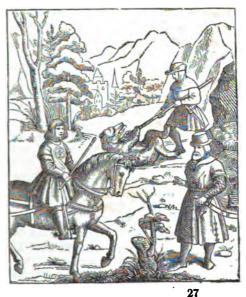

Anfalo als 3ch hab gefent Bet funben ein annbre valichapt Thet barauf ben Belben fragen Db Er nit luft bet zu iagen Anntwortet Er 3m ber Belb vaft gern Bnnfalo fprach habt 3r thein pern Beftochen, Tewrbannd ber fprach nein Unfalo fagt, berr 3ch wans ein 3ch will Guch an biefelben ftat Suren, ba Er fein leger bat

Tewrbannd fprach, bas gefelt mir wol Darzu 3ch mich balb ruften fol Damit wenft Unfalo ben man Auf bas geiaib in malb binban Darneben Er beuolben bet Das aar fain Jeger flechen thet Den veren baffelb auch beichach Alspald ber peer ben Belb erfach Lieffe er In trublichen an Temrbannet muft in allain beftan Biewol berfelb peer vaft groß mas Noch bannocht Temrbannd nicht veraafi Sonnber nam feinen vortapl ein Unnd flundt binber ein flein beumlein Das zu feinem gelud vngefer Da flund, bann In berfelbig veer Bet überhobet gannt vnnb gar Mit zorn lieff Er gegen 3m bar Dermag bas Er 3m faum entweich Aus bem big ond feim floreten ftraich Derfelbig peer vor groffem gorn Schlug nach bem Selben bochgeborn Bermaint In mit ben baben fein Bu greuffen vnnb bringen in pein Der Belb aus feiner gefchicklicheit Trat gar fchnell neben auf ein fept Der peer maint er bet ben Belben. Befaßt ba mas ein flain flauben Temrbannet ber vnuerzagte man Lieff ben vern mit feim fvieg an Stach in maifterlichen zu tobt Bnnb ledigt fich von im aus not Unfalo bet bas gefeben

Bu Im felber thet Er ieben Ich got mein berr von bimelreich Wie bift bu newr fo vngeleich Die menfchen zu beschirmen bie 3d thu bem Eblen Belben recht wie 36 boch bie auf ber erben well So fcabt 3m gar fain ungefell Wer mir als 3m bet zugefest So wer 3ch lanngft worben gelett Doch wiewol Er hat gelückes vil Roch bannocht 3ch nicht laffen wil Bon feiner bewt in bifem Jar Dann 3ch boff Er muß mir noch bar Ge Er von bynnen fumbt laffen Damit ritten Gy 3r ftraffen Baimbin zu baus zu bem effen Sy all mochten nicht vergeffen Des peren groß vnnb freybigfait Das gannte gefindt baruon fant Das wolt Unfalo tobten gar Dann Er forcht es murbe gewar Solber that fein fram bie Runigin Unnb forbert ben Belb gu 3r bin Darumb Er eplet In ber fach Den Belb zu fueren in vngemach Dann taum biefelbig nacht vergieng Er ein annbre ichaldait anfieng.

Bie Bnfalo Temrbannet abermalen in ein groß geferlichait füret auf ainem faulen tram.



28

Als nun kame ber ander tag Bnnfalo seiner valschait pstag Fürt den Tewren Held auf ein vest In derselben Er gannt wol west Das ein groffer rustpawmen war Derselbig was erfaulet gar Lag noch in den tag fred hinaus Dann als man dasselbige haus Det newlichen ausgepawet Den het Er zuwor beschawet

Das Er wurd leichtlichen brechen Doch fo mocht es fainer fprechen Der In schamet von oben an Das Er folt einich feulen ban Darumb fürt Er ben Belben bar Sprach berr 3ch hab nit gnomen mar Db Euch auch thut ber fcminbel icht Tewrbannet fprach, er thut mir ganns nicht Darauf anntwort 3m Anfalo Berr fo tret auf bifen plock bo Unnd meft binaus in fregen tag Annberhalb schuch, in ber maa Duft Ir Guch aber halten veft Dann marlichen bas ift bie veft Prob barburch Ir mugt wol bestan Algeit wann Ir nach Gembfen werd gan Tewrbannd ber Selb volget feim wort Unnd trat binfur an bes paumbs ort Bolt gleich bie ichuch gemeffen ban Da fiena ber baum zu prechen an Das bem Belben nit meer warbt Dann bas Er mit aller marter bart Begroff einen paumb barneben Der friftet 3m fein Junge leben Sonnft bet fich ber Belb gannt und gar Befallen zu tobt, bann es mar Bber ein velfen ab baft boch Temrbannd fich wiber binauf gog Bis Er ftunbt on alle forg mer Unnfalo ber lieff erft baber Als wolt Er 3m gebolffen ban Sprach . ep berr wie babt 3r gethan Temrbannd ber Belb 3m antwort gab

Der paumb ber ift geprochen ab . Bar ichnell unnber ben fuffen mein Ber bets gelaubet bas folt fein Difer paumb alfo erfaulet Bufalo fprach, ach berr nun geet Berein, bund tramet 3m nit mehr Damit fundt Er fein arg gefer Berflügen gannt aufpindig wol 3m bergen was Er schaldhait vol Temrbannd ber Belb vermaint bas wer-Befdeben on alles gefer Darumb Ere gutlich lief bingan Unnfalo gebacht wie mag boch ban Difer Beld newr fouil gelud All meine lift, schaldhait onnb bud Baben an feinem leyb fain flat Ift nun fach bas mir nit gerat Begen bem Belb ein mal ein ichant So wurd 3ch muffen einen tannt Thun, ber mir nit wirdt gefallen Deboch hoff Ich wie bem allem Er fum mir also nit baruon 3ch hab 3m bann ichaben than.

Bie Bufalo ben Tewrbanneth in ein geferlichen val auf einem Gve füret

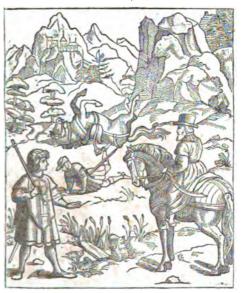

29

Einsmals barnach Anfalo saß In seinen gebanncken, ba was Mitterzeit ein knecht komen Sprach, herr habt Ir nit vernomen Wie gefroren ist heint ein ens Bebecket mit groffem schnee wens Daruor mag bes nyemanbs nemen war Wer aber khumbt auf baffelb bar Der muß fallen vnnb obs Im land Wer bas, sag Ich ben meinem and

Bart ift baffelb neben ber ftrag Alspald Unfalo boret bas Da viele 3m in feinen fyn Mocht 3ch ben Gelb bringen babin Billeicht beschech 3m barauf ein fcabt-Diemeil bas eps alfo ift glat Gieng zu bem Eblen Temrbannd bar Eprach berr nemet in gehaim war Wellet 3r beint repten mit mir 3ch wil Guch zeigen ein groß zier Bon vil iconen Jundframen gmar Aber wir mueffen allein bar Rebten bey entler vinfter nacht Tewrbannd fich barauf nit lang bebacht Connber fprach geren 3ch mit rept Darumb wann es bich bedundt geit Co lag mich allain wiffen bas Unfalo verzug big nacht mas Schichet Er zu bem Belb mit epl Wann es nun wer an feiner wehl So wolten Gy regten baruon Temrbannd legt feine reptflagt an Saf auf fein pferbt bas mas baft gut Bnnb rept binweg mit gutem mut Als Sy famen an bas ort bar Tewrbannet ber nam bes epf nit war. Sonnber rept gleich mitten barauf Bon ftund bo lag ob ainem hauf Er unnb fein pferb in folber wens. Um ruden auf bertem ens Alfo geschwindt mas berfelb val Das ber Sattel ganny überak-Bu fludben vunber 3me prach.

Mle folbe ber Unfalo erfach Warnet Er ben Tewrlichen man-Eprach berr 3r folt Gud gebut ban Bor bifem eve bart bel und glat Cewrbannd ber fprach, bu thombft gu fpat Dann 3ch bab nun gefallen icon Beft bu bie marnung vor geton Unnfalo ganns bergleichen thet Mle ob Er gern geholffen bet Sprach, berr gelaubt mir ben meim and Das 3ch in einer fantafen rant Darburch fo hab 3ch Ewren val Bberfeben auf bifesmal Sonnft wolt 3ch wol mit rechter mag Ber Euch verfomen baben bas Balb fo faget mir lieber berr Db 3r nit habt empfangen schwer Ober founft ein ainiches lenb Darauf 3m ber Ebel Belb febb Berprochen ift ber fattel mein In bem vall vnnber mir allein Sonnft fo bin 3d frifd und gefundt Darzu mein pferb zu bifer ftunbt Dann got mir in meinen fon gab Das 3ch im val fprang vom pferb ab. Balfdlichen wrach ber Bnfalo Des bin 3ch be bon berten fro In feim berben Im annbere mas Temrbannd wiber auf fein pferb fag. Bnnb rent mit bem Unfalo bar An daffelb ort babin Er mar Bon bem Unfale befcheiben Derfelb trug baimliches leiben.

Das gar nit wolten für fich gan Gegen Tewrbanna bem Eblen man Seine renck vnnb pofe fürschleg Run hort was Er weyter für weg Fürnam gegen bem Eblen helbt Wie bie hernach werben erzelt.

Bie der Temrband fich felbe tablich befchedigt haben folt auf dem pirichen aus anwenfung bes pofen Bufalo.

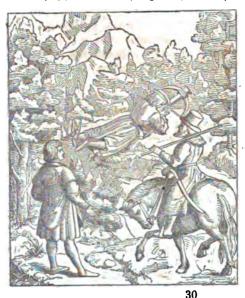

Bufalo ber weft wol vorbin Das bem Belben ftund all fein fon

Bu bem wandwerd und bem pirfchen Darumb fprach Er berr ein birfcben Best 3ch nit went von hinn im wald So fere Guch gefelt fo woll mir balb All beb babin geritten fein Rembt mit Guch bas birfcharmbroft mein Dann es ift ftard vnnb fcheuft gerabt Es was on not bas man lanng pat Den Belben zu bergleichen fach Dann Er gleich brauf antwort und fprach Co laffet bie pferb richten gu Bund fecht mir auf wie 3ch 3m thu Die pferb bie warben balb berant Der Belb mit bem Unfalo rapt hinaus in bie grunen amen Thet mit flens nach wilpret ichawen Bum erften fach eins Bnfalo Sprach, berr fecht Ir ein birfchen fleen bo Darumb fo fleet ab palb gu fuß So mogt Ir thomen zu eim fchuf Das thet Er aber barumb allein Dann Er hofft mit ben fporen fein Burdt Er in ftauben behangen Bnnb barburch ichaben erlangen Bie es bann bem Belben beichach Der Belb alspalb Er wilpret fach Stund Er ab ju fuß von feim pferbt Bund fhannbt bas armbruft auf ber erbt Gin icharpff geschoß Er barauf fcblug Solich haimlich zum wilpret mit fug Bnb bet auf bie flauben fain acht Das in ichier bet vmb fein leben bracht Dann in folher enl etlich born

Schlugen fich bmb bes Belos fporen Darburch ber Temrliche Gelb werb Biel niber für fich auf bie erb In folbem fall fein armbroft ließ Die befunnenhait mas ber genieß Des Belben, bann Er fein haubt bet 3m vall empor barumb 3m nicht thet Das gefchog noch bie Gen ichaben Biffalo ber was belaben Mit fcmery und bergenlichem land Da Er fach bes Selbs gefunbthait Lieff palb und bulff bem Belben auf Sprach, ach mein berr wie fecht 3r barauf Ir habt gannt und gar Emr thein acht Bat Guch bas armbroft fain fchaben bracht Das ift pe ein groß gelud furmar 3d bet umb Emr angeficht ein bar Mit geben als 3ch Guch fallen fach Temrbannah zu bem Unfalo fprach Die fachen: fein geratten wol Darumb 3ch mein got loben fol In bem rent Er wiber zu haus Bind mas borburch bas pirfchen aus.

Bie ber Gbel Tewrdaundth het fich am burchlaffen vergeffen wolt einen piethenforung am höchften gepurg gethan haben aber burch eines Jegers aufchrepen ward Er por fcbaben verhut.



31
Als Tewrbanneth bem Held nichts geschach Bolt Bnfalo nit laffen nach Sonnber erbacht ein annbern finn Den helben ließ Er füren bin Auf ein hohen perg in ein wandt Darinnen Er vil Gembsen fandt Gar freuntlichen Er zu Im sprach Rain man nie mer gembsen gesach

Bev einannber an einem ort Darumb berr Tewrbannd febet bort Stet ein gembe boch in bifer manbt Ir fent vmb abenthemr vil landt Durchzogen in ber webten welt 3ft fach bas 3r bas thier felt Groffen rom werb Ir eriagen Co 3che meiner Framen wird fagen Dann Ch barab groß gefallen bat Sonnberlich mann bergleichen tat Durch ein werben man wirt volbracht Tewrbannd 3m nichts geferlichs bacht Sonnber aus rechter ebler gir Tracht Er ben nechsten zu bem thier Ging aus feim vnuerzagtem mut In bas gebirg mit feim ichafft gut Den 3m Unfalo bet geben Es baucht In alls eben Als Er zu bochft in bas pirg fam Seinen fcafft Er zuhanden nam Wolt fich ab über ein gebenng Laffen, in einer bieffen enng Ram 3m vngefer in feinen mut Der fprung wie man benfelben thut Unvichen in bem Niberlannb Er meinet Er trug auf ber bannb Faldhen, ben forung bet Er auch gethan Bo nit ber getrem Jegersman So mit 3m aufs Jand gangen mas Bu rechter zeit bet gefeben bas In groffer gefer wer Er geftanben Darumb balb mit feinen hanben Begreiff ber Jeger bes Selbs ichafft

hielt In gar veft barburch er hafft Bnnb fchry ben Gelb in aller boch an Das Er folt unnbermegen lan Den fprung , bnnb gab 3m gute leer Wann Er fich wolt burchlaffen meer Mit feinem ichafft an foldem ort Bie Er fich bamit folt halten fort Der Jeger fagt Unfalo nit Bie Er bem Gblen Belben mit bet gefaren, bnnb gefrift fein leben Er bet 3m fonnft ein fluch geben Als Temrbannet wiber anhaim fam Bnfalo In auf ein ort nam Fragt In ob 3m gefiel bas Jaib Temrbannd ber fprach auf meinen anb Es ift warlich genug forglich Bu farn von ber boch vnnber fich 3ch bet es überfeben fcbier Das folleft bu glauben mir Bnfalo gebacht 3m, es ift Abermale verloren ein lift Den 3ch hab gehabt fürgenomen 3ch muß in annber weg fomen Unnd auf maffer verfuchen bas Db es mir wolt geratten pag Auf ber erb ift es verloren Das thut mir 3m berben goren Alfo beliben bie fachen fan Das Unfalo mer nichts fleng an Bevier gegen bem Belb Temrbannck Bis über eine gute geit lanngt Bracht Er ben Belben in ein fchiff Bie fich baffelb weyter verlieff

Steet hernach geschriben gar flar Daffelbig left , bann es ift war.

Bie der Ebel Tewrbannet durch bie größ eines Tegels ein groß not laid darnon er sich und die andern durch un: erschrockenlichait erlediget.

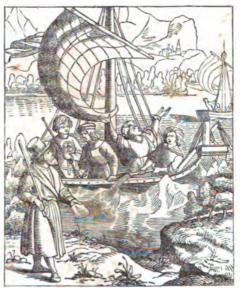

232 Bnfalo ein schaldait erbacht Darumb Er fich zun scheffen macht Daraus Er bas flevnift erwelt Bnnb schuff bas barein wurd gestelt Gin Cegel bem flein fcheff gar ju mept hofft es folt zu ungewitters zeit Sich ber windt barein mit gwalt legen Ennb baffelb fcheficin ombregen Darburch muften Gy ertrinfen Gr thet auch haimlichen winden Schefflewten zu 3m auf ein ort Sprach ju Inen nun bort mein wort 3d gib Gud filber vnnb rot golt Das Ir von bem lannb faren wolt Bann 3ch Guch baffelb baiffen thu Die schefflemt fagten 3m bas zu Me nun mas beftelt bie fachen Ging Er gum Belb mit eim lachen Sprach, bert Ja meft 3ch Guch baran Bu gefallen, fo wolt 3ch lan Gir. gut icheff nach aller notburfft Burichten, barauf Ir bedurfft garen, on all forg auf bem mer Ir werb barauf gar manich munber Mer bann auf ber erben feben Temrbannd ber begundt zu ieben 3ch bin wol zufriben bamit Unfale fprach nembt Guch ber fit Bis ba fomen wirt gut wetter Un bimel von orient ber Co mil 3ch Guch laffen fueren Auf bem mder ein weul fpapieren Unfalo biewenl 3m gefchefft nam Bis zaichen eins vngewitters fam Befandt Er balb feine Schefflewt Ließ Inen fagen bas Gy bemt Dluften faren meg von bem lamb

Run mas ben schifflewten befanb Das ein groß wetter thomen folt Darumb Go baten bas Gr molt Bergieben bemt nemr bifen tag Dann geferlich wer bes more mag Bu faren in zeit ber wetter Alfwald Unfalo bort bie mer Durch feinen fnecht Er 3m empot Er bet geschworen ein and ben got Burben Gp nit faren baruon So wolt Er In ausstechen Ion Ir augen barfur belff fain bit Die Schefflemt beborfften fich nit Weren , bann Gp erschracken feer Ir fainer rebet ein wort meer Unfalo zu bem Belben fprach Berr, es ift bemt ein fconer tag Darumb fo muget Ir wol gan Auf bas Scheff unnb faren baruon Tewrbaund ber weft von bifem mort. Bu fagen fain einiges wort Dann Er bas Unfalo nit zu Tramet, gieng beffelben morgen fru Auf bas fcheff vnnb fueren vom lanabe Tramrig maren bie fcheffleut allfambt Darnach ein flaine zeit vergieng Das fich ein groffer windt anfieng Der bas mor betruebet vom grundt Ein befftigs wetter auferftunbt Das tam in bes fcheffs Gegel boch. Der bas flain Schefflein niberzog Un die fepten zu manchem mall Als folten Gy ertrinden all

Dann ber Segel vil zu groß mas Mis ber Belb Temrbannd merdet bas Bnnb die groffen not vor 3m fach Den ichefflewten Er zusprach Das En balb ben fegel folten Abichneyden ob Gp nun wolten All thomen aus ber groffen not Unnb entrinnen bem bittern tobt Der Segel in bas maffer bieng Das ber windt fo ftard barein gieng-Die icheffleut balb aus groffem grauß Bogen all Bre flaiber auf Bebielten allein bembber an Mit mue man ben Cegel, gewan Chnevben ben ab barburch zu bannbt Abomen Sp mit arbant an lannbt Rabent ben einer fconen flat Temrbannd mit ben fein barein trat Alsbald nun Unfalo vernam Die mer, geleich Er gum Belben fam Temrbannd ber flaget 3m fein fchwer Bie forglich Er gefaren wer Darauf Er 3m die anntwort gab herr baruon 3ch fain wort gewift hab. 3ch wens nicht wie Sp haben than Dann es folt be nit bnnbergan Co leichtlichen, es ift boch gut Unnd vor brechen vaft wol behut Allein bas Ir frifc ond gfundt febt Das ift marlich mein bochfte frebt Darneben Er 3m haimlich bacht Bet bich bas wetter newr rmbracht Das wer mein bochfte freub auf erb.

Tewrbannet ber Eble Gelbe werb Gebacht ber fach weyter nicht nach Das es wer ein zugericht fach Gelaubt Unfalo ber reb fein Unfalo vnnber gutem schein , Det vermuft gallen vnnb auch gifft Darumb hort was Er wepter stifft.

Bie Tewrdauneth aus anlaittung Bnialo eim Birichen enlunds nachrennet und in folichen rennen über einen Nann ein unnatürlichen hohen fprung thet mit fambt bem wierdt.



Bnfalo meft ein birfchen ftolb Wann man ben Jaget in bem bols Co mas fein lauffen allezeit Reben eim pubel bin nit ment Welber bes wegs was nit bericht Bund ranbt Im nach ber fimbt fich nicht Emthalten . Er thet einen val Binab, bann es mas überal Mit ftauben grun vermachfen bidb Ge Er daffelbig tal erplick Co lag Er niben auf ber erb Unfalo ging zu bem Belben werb Sprach, Belb Temrbannd mein lieber herr Be ift ein birfc von bin nit ferr Der bat warlich ein groffen fuß Diemebl es pet ift in ber gruß Mocht Ir benfelben faben mol Darneben 3ch Guch fagen fol Das im lannb ift vnnfer monier Bu iagen überlannbt folh thier Daffelbig Zand geet alfo zu Dan zeucht an einem morgen fru Dit ben lepthunben in ben malb Befteet barinn, ein birfchen, alepalb Dan benfelben wirbt anfichtig Co best man bie bunbt gemaitlith Misbann ift 3m zu fliehen gach Co rennen 3m bie berren nach Stets auf Bren gutten roffen So lanng bis Er wirdt vertroffen Unnd mag vor mud lauffen nit met Co flicht In ber berren einer Bu tobt mit feim fpieg ober schwert

Der bat bann auf bemfelben pferbt Behalten bas lob eer unnb preus Befelt Guch bann biefelbig wens Go fol foliches fort geiand Morgen fru Guch fein zuberant Temrbannd bem geftel bie wens wol Sprach, geren 3ch boch feben fol Dife Monir vnnb Jagens art Als es min am morgen tag wart Boch bin in ben walb ber Jeger, Unnb beftettet in bem leger Den birichen mit feinem geburn Balb bie Jagbundt fo Er thet furn-Er all mit einannber ablies Aroliden Er ins boren plies Sp iagten mit beller fimmen Der Jeger schrey wolhin von bynnen-Lieben iaghundt nun iagt nach bapl So mirbt Guch hemt noch Emer tanl: Es warb geplasen manich born Das erfreudt ben Belb bochgeborn Auf ben birfchen mas 3m vaft gach Dit rechter gir ranbt Er im nach Durch bie flauben unnb bidbe born Den birfchen bette Er verlorn Bund traff gleich ben perg hoch und fcmal: Darumb fein aut pferb fbranna ju tal Dit 3m binab acht flafftern boch Den zaumb 3m val Er an fich zoch Aus glud ruert In bem forung fein pferb Un hollen perg einmal bie erb Bnnb behulff fich burch folhen fug. Das Es mit 3m zuruchschlug

Doch thet bas pferb ein niberhauch Dermag bas es lag auf bem pauch Bas fol 3ch fagen von glud mer Dann mo es an ein feitten mer Mit Im gefchlagen glaubt fo bet Er fich an berfelbigen ftet Gefallen gar zu tobt marlich Aber ber Belb rudet an fich Sein pferbt bas flund wiber auf fchon Als bet bas nie thainen val than Dann von art es ant unnb veft mas Als nun Terrbannet am pferb merett bas Kanbt Er wiber bie rechten fart Des hirschen in bes malbes art Dem Er nicht mynber ichnell nachrandt Unnb flach ben mit aigener banbt Unfalo bem thamen bie mer Bie Tewrbannd bart gefallen wer Darab mas Er ganut freuben vol Bebacht 3m warlichen es fol On ichaben nit zerganngen fein Aber fein freut warb gleich in pein Bertberet in berfelben ftunb Dann 3m warb wiber gethan fund Biewol gefallen mer ber Belbt So feb man boch nichts bas 3m fellt Wie frolich Er gewesen mas Als traurig Er pet wiber faß Bebacht auf vil weg bin vnnb ber Bas Er boch wolt anfaben mer Indem Tewrbanna in Sal gieng Bunfalo In freuntlich empfieng Fraget ben Gelb ber rechten mer

Wie es In boch erganngen wer: Temrbannd erzeit 3m alle fach Wie es 3m auf bemfelben tag Un bem geiaib erganngen mas Bnfalo fprad warlichen bas Ift pe ein gar groffes geluch Es nymbt mich wunder bas ein ftudb: An Ewrem leib gannt beliben ift So Guch allein berr nichts geprift Darab trag 3ch freud vnnb ift gut Mein rat ift bas Ir Euch in but Binfür wöllet halten beftpaß Damit ber abent thomen mas Defibalben Er vnnb Deberman Begunden in Ir zomer gan Bu rumen biefelbigen nacht Aber ber Bnfalo gebacht Stettigs auf Die Materen fein-Den Belben zu bringen in pein.

Bie dem Temptannet Bufalo het ein Stabel geliben ber am ichieffen zerprach vnub 3m fein pirret vom hanbt feblug und ein annbern hart verwundet.

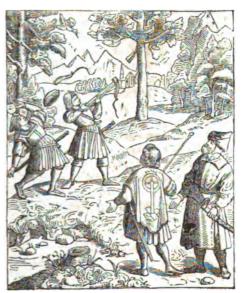

34

Anfalo berfelbig posmicht Ruet auf bas nicht lang sonnber bicht Bie Er bem helbt mocht khomen zu Dann sein gebannach flund spat vund fen Dem helbt Tewrbannach zu füegem lende Darnach begab sich auf ein zept Das spatieren gieng Bufalo Sach Er auf eim paumb sitzen bo Ein vogel mas munbervarlich Des Er von berben erfremet fich Dacht bas wirt mir ein ebne fach Den Belb zu bringen in ungemach Lieff balb bo Er ben Belben fundt Sprach Tewrer Belb Ich thu Guch fundt Das 3ch ein frembben vogel ban Befeben bauß auf eim paumb fan Wolt Ir ben schieffen so will 3ch Euch ben weusen, bann gewislich Citt Er noch an berfelben ftat Rein menich bergleichen vogel bat Bor mer gefeben bas ift mar Temrbanneth fprach lag mich fueren bar Unnd fouff bas man fein armpruft brecht Unfalo fprach mein fahel ift recht Für Guch bann Ge Emr armbroft fem Billeicht ber vogel fein flug nemb hinmeg fo remet mich bas feer Tewrbannch fprach fo lang mir ben beer Unfalo gab ben feinem fnecht Sprach gee balb fur ben Belben recht Bu bem baumb bo ber Bogel fleet Der fnecht thet mas 3m fein berr bet Bebaiffen, ju bem baum Er tam Der Belb von 3m ben ftabel nam Run weft Anfalo vorbin, bas Der ftabel, ein wenig aufthun mas Alfo mann man baraus ichieffen wolt Das ein ftuch baruon fpringen folt Der hoffnung es wurd ben Belbt Treffen, boch fein anschlag 3m felt Wie Ir bernach woll boren werbt

Der Belbt fpannbt ben Stabel unnb gert Den Bogel zu fchieffen berab Als ber Belb anschlug vnnb truct ab Ein groß fluch von bem flabel prach Den Belbt bas bracht in ungemach Dann es fcblug 3m von feinem baubt Sein pirret baben In beraubt Seiner flereth bann Er baruon warb Onmedtig also games bart Den helben fchlug baffelbig fint Bufalo biener, bet fain gelud Bunachft Er binber bem Gelb ftunbt Das fluch 3m zu treffen begunbt An feinen topff mit folicher maß . Das fein geficht warbt vor plut naf Biel zu ber erbt als Er tobt wer Dem Belb tam fein frafft wiber ber Sach ben fnecht ligen als wer Er tobt Tewrbannah 3m halff aus folicher not Bund bracht 3m wiber bie frafft fein Das Er aufftundt gingen mit ein Biber binein zu Unfalo Derfelbig warb von hergen fro Als Er fach bas gerprochen mas Der ftabel baimlich 3m venfter faß Sach ob ber Belb nicht bet ichaben Empfanngen fein bert mas belaben Dit fcmert angft und gar groffem lebb Do Er fach ben Gelbt vnuerzeit Roch gannt gefund an alle ment Sprach ach got wie ein lange went Macht mir ber Belb bas thein anschlag Bill geratten es ift ein plag . 12

IV.

Bon got, 3ch bnnb bie gefellen mein Muffen burch In thomen in pein Mit bem ber Belb in bie Stub trat Unfalo ben Belb freuntlich bat Das Er 3m fagt mo ber Bogel wer Tewrbannd fprach bu folt mir nit mer Lepben ein fabel bann mir ift Mein leben nye zu tainer frift Beftannben In geferlichait Als bewt bamit anfieng und fant Anfalo nach ber lenna bie mer Wie es bem fnecht bnb 3m gangen wer Unfalo flellet fich bergleich Als wers Im lend berbigklich Sprach berr es ift geratten wol Bort mas man von Unfal fagen foll Die bald thompt ber eim zu hanben Bebacht 3m baimlich zu ichanben Bo bich bet ber fabel bracht Daffelb bet mir mer freut gemacht Dann bas 3ch foll feben bich Frifch bunb gefundt Er fert fich Bu bem Belben mit guchten fprach Rhein fabel will 3ch mein lebtag Euch leiben bas folt Ir feben Dann wers übel geratten , ieben Bet Ir ond fonft auch beberman Solichs wer burch mich Euch aus fchaldait than Der Belbt ließ alfo fein gericht Unfalo auf mer fchaldhait bicht.

Den Sbien Temrbannet überentt ein fcmein Im abfteen mußt ben einen fußt im ftegreiff behalten vnnb alfo bas fcmein ftechen.

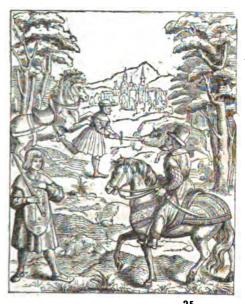

Bnfalo kain went fenren kundt Sonnber gedacht auf ander fundt Zu behalten sein ort vnnd paß Bor dem held Tewrbannd als Er saß In dergleichen gedandthen sein Trat zu Im ein Zeger ein Sprach, lieber herr Ich thu Euch kundt Das Ich hene: mit meinem laithundt bab gefpurt im malb ein fdwein Groffer weber 3che alle mein Lebtag be mer hab gefeben Mit warbait fo mag 3che ieben Welher baffelb fcwein allain vecht Den halt 3ch für ein fedben fnecht Unfalo ale Er boret bie mer Bon berben marb Er erfreubt feer Sprach, geuch bin mit ben bunben palb Bnnd wart mein zunechft vor bem malb Co mil 3ch bir von ftunben an Schiden Terrbannd ben fedben man Den für in ben malb zu bem ichwein Bnnb las In bas ftechen allein Der Jeger goch bin mit bem bunbt Unfalo zu berfelben ftunbt In fein haus zu bem Temrbannd trat Sprach, bort berr, mein Jeger mir bat Befaget, Er bab gefunben Ein groß ichwein mit feinen bunben Bartet Emr bamit por bem malb Wolt Ir bas flechen fo thumbt balb Alle ber Belb bet geboret bas Bon ftundan Er auf fein pferb faß Aufs nedfit Er ju bem Jeger rannbt Der ben Belben von went erfanbt Der furt In auf bie recht refter Sprach, Temrer Belbt belenbt halten bier Unnd gelaubt ben worten mein Difen weg wirt thomen bas fchwein . 36 wills Euch fren iagen baber Der Belbt thet nach feinem beger Der hielt ftill an bemfelben ort

Richt lanng barnach Er bas fcwein bort ber gegen 3m mit groffem pracht Lauffen, ber Belb Temrbannd gebacht Das ift warlich ein groffes thier 218 baffelbig fam ju 3m schier Sewunn ber Belb beraus fein fcmert Bnnb wolt sprenngen auf seinem pferbt hinab von einem flainen rann Bu ftechen biefelb fam allain Da behieng 3m an einem paum Sein pferbt mit bem zugel am gaumb Das machet ein zerprochner aft Die fam branng auf ben Belben vaft Bnnb folug fein pferbt in ein fuß munbt Der Belb abzufallen begunbt Dit einem feim fuß Er begrapff Die erb, ber annber in flegrapff Roch belibe hangen fürmar So gannt nabendt biefelb fam bar Bu bem Tewrlich Belben fam Sein ichwert Er In bebe bennbt nam Stach bamit maifterlich bas fcwein Dann 3m mocht nicht fouil went fein Das Er fich bet bargu geftelt Rach vortant, boch bet Er gefelt Das fcwein bet 3m feinen Ion Begeben, barumb 3ch bas ban Befest auch für ein geferlichant Die Bnfalo bat zuberant Tewrbanndh bem thunen ftardhen helb Da bem Belben nun mas gefelt Sein pferb von bem genanten ichmein Da bracht 3m balb ein annbere, fein

Diener, auf baffelb Temrbannd faß Rept wiber bin baber Er mas Geritten von Unfalo aus Do Er nun tham in baffelb haus Unfalo 3m enntgegen gieng Mit guten worten In empfteng Bat, bas Er 3m boch fagen thet Db Er bas fdwein gefangen bet Tewrbannet anntwort 3m und fbrach Mein lebenlanng mir nie gefchach Bon einer wilben Cam fo brang Glaub bet 3ch mich gefaumet lang In groß scheben 3ch tomen wer Unnd faget 3m bie rechten mer Nach ber lenng bie geschicht alle gar Wie es Im am Janb erganngen war Bufalo In barumb lobet Doch barneben vor gorn tobet Saimlichen In bem bergen fein Das ber Belb nit In groffe pein Bas thomen burch biefelben fam Sprach , lieber berr mein , 3ch getram Mir Guch barinn nicht zu uolgen nach Es ift ve ein gewagte fach Doch wolt 3ch Euch ratten barbeb Das Ir nit werbt gar zuuil frev Sonnber bet Emer boffer acht Darneben Er baimlich betracht Wie Er ben Belben mocht bringen Umbe leben ober In zwingen Bu gieben frubbel aus bem lannbt Dem Temrbannd maren nit befanbt Sein gebannden unnb pofe lift

Dann het Er biefelben gewift Er het In zu tobt geschlagen Run wil Ich Euch weyter fagen Bas Er fürter hat geubt mee Gegen bem Tewrbannet in bem schnee.

Bie Bufalo Tewrdanneth in ein annbre geferlichait füret, vuder ein Schneeleen.

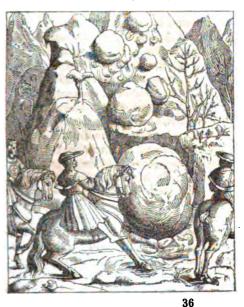

Bnfalo bem was nicht zunil Rhain schaldhait als 3ch fagen wil

Es mas in rechter winterzeit Darinn gewonntlich vil fchnee leit Gieng Unfalo zum Belben bar Sprach, berr 3ch fage Guch furmar Dort fleet in ber am vil milberet Go ferr Ir bogu ein luft bet Go mocht Ir baraus schieffen wol Ein Jeger mit Gud zieben fol Der wenfet Gud bie rechten ftrag Tewrbannd fprach, fo beuelcht 3m, bas Er fich von ftund an mach gerecht Unfalo vorbert einen fnecht Bnb nam ben an ein baimlich ort Sprach gefell merdh meine wort Eplunds bin auf bas gepirg lauf Bnnb icham mit allem flege barauf Bann ber Belb Temrbannab mirt repten Unnb fur an bes perge letten Go mach von fcnee einen pallen Unnd lag ben gmach berab fallen Das baraus merb ein leenen aroß Diefelb ben Belben zu tobt ftog 3ft fach bas bu barinn flepffig Bift, ben glauben 3ch bir versprich Dich rench vnnb felig zu machen Derfelb fnecht begundt zu lachen Sprach, herr kein fleps will 3ch barinn fparu Das folt 3r burch bie that erfarn Tewrbannd ber rebt mit bem Jeger Suchend bas wilpret im leger Run muften Gy baib bart rentten Banber bem perg, an einer feptten Ein vaft tiefes waffer furran

Als ber fnecht erfach ben Temen man Macht Er palb ein pallen von fchnee Derfelbig lieff binab vnnb Ce Er halben weg geloffen mas Burd ber pall von fcnee fo groß, bas Er bet mogen mit ber groß fein Bebeden ein gemains fletlein Temrbannet boret ben lautten pracht Bnnb ee Er fich recht brauf bebacht Bas boch baffelb mochte gefein Sieng bie leen als ein perg berein Den nachften auf ben Belben bar Dermaffen bas 3m nit mer mar Dann bas Er fich enlunds ombfert Unnb gab bie fporen feinem pferbt Rannbt mas fein pferb mochte lauffen Durch bas empfloch Er bem hauffen Schnee, fonnft bet Er barinn verberben Duffen, und In ber leen fterben Der Zemr Belb wolt nit laffen nach Berfucht brevmal ob Er mocht boch Repten bindurch auf bas geiaid Mzeit ein leen mit grauffamfait Ram ber Er mit gefchicklicheit Und onerschrockem gemuet enbtreit Der fchne verfcuttet bis an bie ftrag Dermaß bas Tewrbannd nit fürvaß Mochte revten bem wilpret nach Als nun ber Tewrbannet bas erfach Reret Er wiber haim ju baus Bnfalo gieng gegen 3m beraus Bragt ob Er bet gefangen bas thier Lewebannd fprach, bor zu wie es mir

1

Doch anbewt ift newr erganngen Ein ichneeleen bet mich gefangen Leicht, faum bin 3ch ir ennbtrunnen Unfalo fprach, von ber Gunnen Dber villeich burch ein vogel Der oben auf bes perge fogel Den manchen fchne bate gerürt 3ft bie lene berab gefürt Doch bin 3ch fro bas also ist Beratten, bas rebt Er mit lift Sein poffhait zu beden bamit Temrbannd ber mocht bas merdben nit Nun mas es fchir omb effenszeit Temrbannath binein in bas baus rept Unfalo mas aber ein fach Migratten, barumb Er nit gemach Bolte haben, gebacht mit fleps Wie Er burch annber weg vnnb weys Den Belben mocht bringen in not Allsbann bernach gefdriben fat.

Bie auf ten Eblen Tewrbannel am Gembfen Jaib ein groffer ftalm gleng ber 3m feinen but vom hanbt foling.

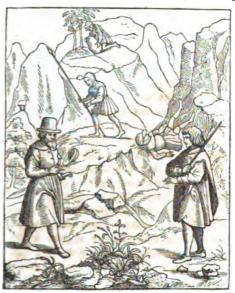

37

Unfalo sprach, Ich wais ein ort Lieber herr glaubet meinem wort Dafelbs ist ein lustig geiaid Bo Ir bann werd barzu berait Bnnd wolt Euch noch bas probiren Ich liesse Euch babin steren Dafelb Ir vast ein grosse schar Der gembsen werdt finden fürwar Zewrdanne dem held gestel die sach Bnfalo zu eim pawren sprach

Rom zu bir ben gefellen bein Den bu wenft verschwigen ju fein Unnd martet oben an ber fpit Auf bifem perg vnb brauchet wis Dergeftalt, wann 3r febet gan Temrbannd bifen Temrlichen man So werffet berab groffe ftain Auf benfelben Belben allein Belber In bann wurffet zu tobt Dem wil 3ch vil ber gulbin robt Beben für fein verbienten Ion Der pamt fprach, berr wir wellen han In ben fachen recht guten flens Ein gembs Jeger ben Belben mens An bas gepürg alspald Er ging Auf halben weg vnnb fich anfing Erftlichen bas rechte geiaib Merdten bie zwen auf Iren beschaib Unnd lieffen über bes vels manbt Der pawren ein yber zuhandt Ein groffen ftain lauffen baber Derfelben einer mit gefer Den Temren Belb bas ebel blut Traff, vnnb fcblug 3m feinen but Bom topff, und in die erb ein loch Der annber ftain felet fein, boch Traffe Er ben Gembs Jegerstnecht Mit vollem lauffen alfo recht Das Er zu ber erb ftrauchen thet Gar nabennd Er 3m ben tobt bet Gebracht, ber Selb palb merchet bas Darumb 3m aus bem gepurg mas Bach zu fleigen berab baruon

Dann Er merdet wol, bas zu gon Denfelbigen tag mas miglich Des geleichen ber Jeger fich Darinn auch nicht lanng faumen thet Biewol er groffes geluch bet Das Er fich nit fiel binab zu tobt Als Sp nun famen aus ber not Burben Gp beb icon empfanngen herr wie bat es Euch erganngen Sprach Unfalo, auf bem geialb Temrbannd fprach, ein guten beschaib Bers 3ch Euch baruon zu geben 20 mein tag ift mir mein leben Ripe alfo in groffer gefar Beftanben, als bemt glaubt furmar Ein ftain ber traff ben Jeger bas Er vor onmacht barniber fag Der annder ichlug mir ab mein but Got mich beffelben tage bebut Als 36 bas mercht trat 3ch berab Bnnfalo 3m drauff antwort gab herr bas mer mir von bergen land Solt Gud etwas auf bifem Janb Bibermertigs begegnet fein Darneben bet Er anngft vnnb pein Das Er In fach frifd vnnb gefundt Sein lift Er wol verpergen funbt Bab aus valfdem fonn gute mort Die waren gifft vnnb tobtlich mort Temrbannd 3m folhs nicht vertramet Darneben ber Bnfalo schawet . Wie Er boch mocht bem Tewren man Etwo legen einen fpot an

Darnach ftundt feines herten gir Wie Ir bann hinfüran von mir Werbt vernemen in bifer fchrifft Bas Er für pophait hat gestifft.

Bie Tewrbanneth burch anwenfung Bnfalo fich an feim aigen Schwert befchebigt folt haben an einem fchwein: gefalb,

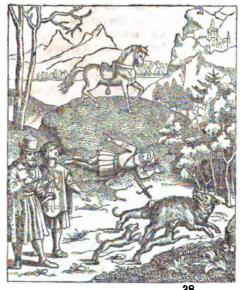

Bnfalo groß land vnnd fcmert bet Das 3m fein anschlag felet Sag befan fich wie Er furan Sein fach mit bem Belb wolt faben an Auf ein zeit fam 3m in fein Gon Ein fchaldhait auf foliche gieng Er bin Bu bem Belben Tewrbannath und fbrach Berr mein Jeger ein groß ichwein fach Dort aus Im wald von bunn nit went Mein rat ift Ir fitt auf und rept Dit mir vnnb flecht fie fren zu tobt Doch bort gunor von mir ein rot Den 3ch Guch barzu geben wil Ir babt vormal ber fchwein gar vit Bu tobt geftochen auf bem pferbt Darumb folt Ir bas auf ber erbt Bu fuß allein mit Ewrem ichwert Umbbringen bas wire Guch Gelb werbt An vil manchem orten bringen groß prebs Der Belbt fprach In ber gleichen wens 218 3r bann habt geratten mir Bill 3ch fellen baffelbig thier Unfalo was von berben fro Run was bie fach geftelt alfo Er weft bas ein groß hamenbt fcmein Det fein ftanbt an aim glatten rebn Das es algeit zu finden mas Run hoffet ber Unfalo bas Der Belb mocht an bem rain nit han Gin fanbt mann Er bas fdwein tem an Unnb murb nemen ein lenbichaben Unfalo mas mitt land belaben Bis bo fam bie gept bas ber Belb Wurd rentten zum fehwein in bas velb Als die recht zeit nun komen was Der Temrlich Belb auf fein roß faß

Das thet auch mit 3m Bnfalo Reptten bin bis an bas ort bo Unfalo gebacht es wer zeit Bu balten, bas fcwein wer nit weit Sprach wir wollen balten pleuben Bis ber Jeger thut auftrepben Das schwein mugen wir auf ber boch wol Geben, mo bas binlauffen foll Tewrbannah bielt fill mit bem pferb fein Bald fam bergelauffen bas fcwein Stelt fich vnnber ben pubel glat Unfalo ibrach berr fleet ab brat Bu fuffen von Emrem pferbt Gewindt von leber Emr gut fowert Laufft über bifen rain binab Unnb flecht bas fchmein zu tobt barab Wert Ir erlanngen preve vnnb Ger Der Belb bebacht bie fach nicht mer Stundt ab zu fuß von bem pferbt fein Bog fein ichwert wolt über ben rann Lauffen, bo mas ber rain fo glat Das ber Belbt barauf nicht hafften tat Sonnber folug fonell an ein feitten Un berfelben glatten letten Das fchwert viel 3m aus feiner handt Im val es fich zu flundt vmbwandt Das bie fpit über fich fert Der schwertinopff binab ins tal gert Der Belb ber mocht thein bab nicht ban Sonnber muft bem bal fein gang lan Biel bin geschwindt bis in bas tal Auf bes schwerts fpig geschach ber val Der Belb als Er bes fvis empfannbt

In feiner feptten ba Ermanbt Er miber und braucht fein frefft all Berhutet bamit ben forglichen vall Der Im bann vor augen mas Wie ein peber felbe mag brieffen bas Der Belb ftunnb balb auf, fein fcwert Er nam Lieff an bas thier vngezam Stach baffelb zu tobt Anfalo Bas von erften von berben fro Aber fein freud mas balb verfert Da Er fach gefund ben Belb werbt Aber Er lieg fich merden nicht Sprach ach berr mir ift mein geficht In follichem vall verganngen gar Bor fdredben bas glaubt mir furmar Bie habt Ir boch gethan fagt mir Temrbannd antwort, 3ch epit zum thier Unnb bet auf ben rain nicht vil acht Darumb fo ift an mir volbracht Das wort, ein gech man foll Efell Reutten, an bem folich ungefell Rhomen, es ift aber einmal Geratten wol in bifem val Unfalo fchweig ftill ret mer nit Damit ein peber anhaim rit.

Bie Bufalo Tewrband in ein anber geferlichaft mit einer Buchfen fürt.

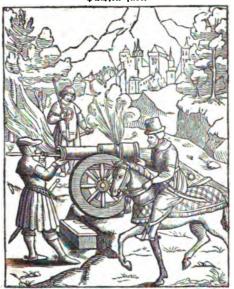

39

Bufalo wepter fragen thet Den Geld habt Ir nit gelernet Aus groffem geschütz zu schieffen Dann Ich hab pet lassen giessen Etliche stuckh bie steenen ba Tewrbannach ber Delb Im anntwort Ia Unfalo sprach, herr Ich wils lon Euch sehen, bann eins gar vast schon Bon revnem gezeug gossen ist Der wicht hete aus valschem lift. Bil pulfere vor barein getan Bartet bis fich bie nacht fieng an Darinn folt Ir mich recht verfteen Bufalo fprach, berr wolt Ir geen Go tomet on uergug mit mir Der Belb fprach, gee vor 3ch volg bir Als Ch nun famen an bas ort bar Unfalo gab bem Belb fürwar Ein windtliecht in fein rechte bannbt Das mas angezundet unnb prannbt Sprach, berr befecht bie puchfen mein Unnd gundet mit bem liecht barein So mugt Ir Sy schawen beg bas Temrbannd weft nit mas barinn mas-Unnd gunbet mit bem liecht barein Darburch Er gar nah wer in pein Rhomen, bann barinn bas pulfer prannbt Der Belb folbes ben zeit empfannbt Unnb judt fein banbt ond baubt bebennbt Un fich, bas liecht folugs 3m aus ber benbt Der Belb aus zorn zum Unnfalo rebt Barumb Er In nit gewarnet bet Diewenl bie puche gelaben mas Anfalo verantwortet bas Sprach, 3ch hab nichts gewift baruon Billeicht habens mein knaben than Dann Gp mir offt pulfer ftellen Bund wollens vor mir verbelen Und behalten bas mit forgen 36 balt fy habens verporgen Much bet in bie puchsen mein Bett glaubt, mer wolt fo untrem fein Der bas pulfer barinn gewift bet

Unnb Euch baruor nicht warnen thet Darmit Er fich ennbtschulbiget
Der helbt seiner sag gelaubet
Darneben was Er fich klagen
Das ben helb nit bet geschlagen
Das pulser sein haubt enzway
Bebacht ein andre verretren
Gegen Tewrbanna bem Eblen plut
Doch in got vor schaben behut.

Bie ben Gblen Tewrdand burch anschiedung Unfala ein lepbhundt auf einem icharpfen gepurg nahend erworffen bet.

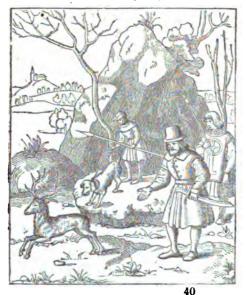

Unfalo berfelb pogwicht Bebacht, will mich bann belffen nicht Bas 3ch biffber dem Tewren Belb Sab zugericht all mein funft felt Mir, faß alfo gedacht bin vnnd ber Ram Im in fon ein groß gefer Ber mas frolider bann Unfalo Da Er bet ein schaldbait, ging bo . Er Temrbannd ben Cblen Belb fanbt Sprach berr ift Guch bie art betanbt Dit dem lepbhundt ein birichen nach Bubengen, ber abenlich Belb fbrach 3ch weps ein birfchen zu bestetten wol Ale ein beber Jeger thun foll Unfalo fbrach Ebler Belb Wann Ir bann bin an bas Jand welt So laft miche por wiffen ben gept Damit man all fach zubereit Tewrbannd fprach fag bem Jeger an 3ch well morgen ben laubtbundt ban Unfalo vom Belben abicbib Mit groffer fcmer Er bes tags bit Als ber fam Er gar enlunds fanbt Rach eim Jeger bem mas befanbt Das gepurg vnnb ber hirfchen lauff Sprach zu 3m, ber merd mit fleiß auf Benft bu nit etwen ein wilb gleut Bber bas nie thein menich mer rebt Ober ein tramet wie mans nennet Des gelegenhait nit tennet Der Belb ben 3ch bie bab ben mir Dann Er will auf bas Jand mit bir Bund felber ben leubhundt furen

Darumb fo molleft por ausspueren Ein alent bas baft forglich feb Daruber bie birichen lauffen fren Dann 3ch gentlich ber boffnung bin Wann Tewrband mit bem bund kombt bin Bund ber bund empfindet ber vart So wurd Er aus ber eblen art Dem wilbret girig nachtrachten Und bes glepts gar wenig achten Den Belb nach Im gieben mit ent Bber bes gelept am benngfehl Darburch hoff Ich In in ben tobt Dber boch zu bringen in not Der Jeger zu feim herren fprach Laft mich machen mit ber fach 3d mens ben belb zu fueren wol Raumb on fcab Er baruon thomen fol Der Belb auf mas fru bor bem tag Seim lebbbunbt Er boflich zusbrach Bie bann bas ift nach Jegerefit Ein birfc bas bort, ber fein nit bit Sonnber lieff über bas geleht ab Das was fcharpff ftidel on all hab Der labtbundt fam auf Diefelben fart Der helb Er nach 3m rudben wart Dit gewalt bas Er fain flannbt mocht ham In forgen mas ber Tewrlich man Behalff fich lanng zent wie Er mocht Bor bem vall, juleht Er gebacht Ein weg ber 3m mas nun paft gut Bnnb In vor ichaben bebut Das landfayl Er omb ein paumb folug. Bis man 3m tam zu hilft mit fug

Bnnb bulff balten ben bunbt baran Dann Er fonft bet ben Tewren man Bracht burch val in groß angst vnnb not Unnb villeicht gar ben pittern tobt Temrbannd bracht ben bunbt von ber fbor Bnnb ging ein annbern was 3m por Defhalb ber hundt wepter nit zog Der Belb valb aus ber manb floch Unfale baffelbig vernam Sprach, mich nie gröffer wunber nam Dann bes bem Belb zu mancher gept Die geferlichait fo noch lett Unnb boch nicht will fein furgang ban 3ch hab fchier verzwenfelt baran Das mich will belffen thein lift mer Ach got schich mir boch wenßhept ber Darburch 3ch ben Gelb bring zum tobt Bnnb 3ch mich erloß aus ber not Bebacht mehter auf annber mens Darburch ber Gelb verlur fein prens.

Die under bem Zewrdaunet feinem pferb ein fuß ward burch ein femein abgefchlagen und Er boch bas umbbracht.

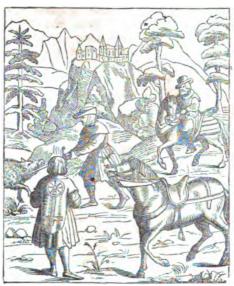

4 1

Einsmals ber Bnfalo sprach, herr Es ist von hie nit sonnbers ferr Im walb ein groffes hawends schwein Gestels Euch Ich fürt Euch barein Wolt Ir bann noch mer leren pas Die schwein zu stechen zu roß, bas Gebt mir herr balb zu uerstan Tewrbannet ber sprach ein lust Ich han Bu stechen basselbige thier Bnfalo sprach, so volgt mir

Unnd fitet auf mein fleines pferb Damit bas Emre nicht gefchebigt werb Dann Gwes ift zu ber fach zu guet Das rebt Er als aus balfchem muet Mulein barumb Er boffet fer Diewenl baffelb pferd vaft flein mer Das Ine beichebigen funbt Deft pas das fcmein, zu bifer ftundt Der Belb faß auf bas flaine roß Rept babin über ein tieff moß Bis Er fam in ben grünen malb Die fdweinruben bie bort Er balb Laut lauffen vnnb bas fchwein Jagen Bas foll 3ch Guch wenter fagen Begen 3m in bemfelben bolt Bon mancherlan fort wilpret ftolb Bulett ein fcwein gelauffen fam Der Beld fein fchwert zu handen nam Unnb forenget auf baffelbig fcwein Des willens Er wolte barein Geftoffen baben fein aut fcwert Daffelbig fcwein 3m mit gefert Stieg fein ichwert gewaltig aus ber handt Mit ben fporn Er fein pferbt manbt Das fcwein bas faumet fich nit lang Mit gorn es auf ben Belben trang Solug in ber bidh ab feinem pferb Den fuß, barumb bas zu ber erb Biel mit bem Gelb in einen baa Doch ber Belb nit lang ftille lag Sonnber ftund wiber auf bebennbt Das ichwert faßt Er in feine bennbt Bnnb flach bas fdmein bamit zu tobt

Darburch Er tam aus bifer not Temrbannet fagt Unfalo bie mer Die es 3m boch ergangen wer Bnfalo fbrach, berr febet an Das 3ch Guch recht geratten ban Ir bet fonnft verloren Emr pferbt Welhes bann ift vil geltes werbt Damit pracht man 3m ein rof ber Er fag barauf vnnb eplet feer In bie berberg zu bem effen Bnfalo, thet nicht vergeffen Bu betrachten annber falich funb Bie Er ben Belben bringen funnbt In Schaben angst not vnnb arbant Es was Im von feim bergen lapt Das nit wolt geratten ein anschlag Darnach über etliche tag Ram Unfalo in feinen fon Er wolt ben Belb füeren babin Bu zwapen Loben in ir baus Die wurdens villeicht machen aus Bnnb In bringen vnnber bie erbt Sein valfc hert nichts annbers begert Dann zu feben biefelben teg Daran ber Selb einmal niberleg.

Bie Bufalo ten Temebanneth in ein anber geferlichaft füret mit zwayen Lepben,



Bnfalo ber wolt feinen lift Offnen, vnnb sprach held hveben ift Ein haws barinn ligen etlich Jar Iwen löben bie sepen so gar Schon vnnb lustig zu sehen an Man fagt Sp sollen bie art han Welher man sich nicht fürcht vor In Derfelb gee on all scheben hin Zu Im in ir gemach ober haus

Unnb alsbann wiber von In beraus

Alls offt 3m bas gefelt furwar Indem thomen Sp gum haus bar Temrbannd ber fprach, auf Emren rat Will 3ch magen bife gethat Unnd ging damit in baffelb haus Die loben lieffen gen 3m beraus Mit goren an ben Tewren man Graufamflich plicten Gn In an Der Belb ein ichauffel fo ben ber mannbt Leinet, bie nam Er in fein bannbt " Mit awalt Er auf die leoben fchlug Er bet fich Ir zu weren genug Bulett floben Go In ir bol Dem Beld befam bie ichauffel wol Dann Er bamit frift fein leben Sonnft hetten Gy Im gegeben Fürmar einen gar bofen lon Temrbannd ber ging beraus baruon Unfalo fprach zum Temren man Berr Ir borffte nicht geschlagen ban Dann Gy betten Guch fonft than nicht Tewrbannet ber Beld antwort bem wicht 3ch fabe fo bermaffen an Das 3ch mich mufte vnnberftan Ir zu erweren mit gewalt -3ch wil mich folher fach nit palb Mer zu geprauchen vnnberftan Unfalo fah ben Belben an Lacht haimlich in bem berten fein Das Er In bet gepracht binein Bu ben zwagen loben in ir haus Aber bas Er wiber beraus Was geganngen on all fcaben

Darumb was fein berg belaben Mit schmert vnnb groffer traurigseit Bnfalo ein annder foch sent Damit Er bas vergessen folt Richt monber Er in thein weg wolt Laffen von seiner argen postbait Gebacht auf einen anndern beschaibt Wie Ir bann bernach hören werdt Kein pofer mensch lebt auf der erdt.

Sin groffe maffernot fo ber Gbel Temrbannet landt bas berwindt bas maffer in bas fcheff hefftig fchlug und bas volet am lannet niberknyeten got für In zu bitten ber Im anch aushalfi

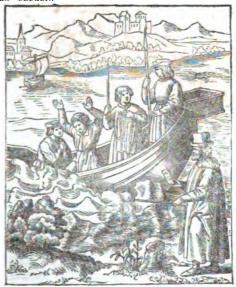

Einsmals gieng Unfalo fbatirn An bes more geftat vnnb Refirn Ram 3m in feinen pofen mut Das wer für mich ein fach vaft gut Bo 3d mocht ben Gelben bringen Auf bas mor mir wurd gelingen Bnnb villeicht erfult mein will gar Unfalo gieng zum Belben bar Sprach, berr es ift auf bem mor ftill Wann 3ch weft bas es wer Ewr will So wolt 3ch laffen brapten ju Scheff, bas 3r an aim morgen fru Rurt auf bem mor zu beichamen Ein icone flat meiner framen Die Gy nit wept baran ligen bat Der Teur Selbt 3m antwortet brat Sprach, mir gefelt wol bein anschlag Darumb ruft zu vnnb nenn ein tag So bin 3ch icon berapt zu farn Unfalo fprach, 3ch will bewarn Unnb bie icheff laffen gurichten Temrbannd ber gebacht 3m nichten Args, bann Er 3m wol vertramet Unfalo mit fleps anschamet Db nit ein wetter thomen wolt Darinn Tewrbannet bin farn folt Nicht lanng barnach es fich begab Das Unfalo warb merdhen ab Gin funfftiges wetter fürmar Bald schickt Er zu ben schefflewten bar Bebot Inen bei Irem and Das Gy furen auf fein befcapb Darwider redten die schefflewt

Sprachen bas gewüld vnns bebemt Auf bem mor ein unngeftumthant Far wir es mocht vnns werben land Saget 3m bas feb bunfer rat Das Er wart bis bas übergat Unfalo ale Er bas vernam Balb Er felbs zu ben ichefflewten tam Sprach, wolt 3r ben Belben nit furn So wil 3ch Euch all in die thurn Laffen werffen in bifer ftunbt Ober mas Ich hens baffelb thunbt Die ichefflewt erschrachen all feer Ir fainer beborfft ein wort mer Reben, fonnber fagten gu Dieweil Er nit wolt haben ru So muften Gy faren vom lannbt Darumb folt Er ben Belb zuhannbt Bringen zu Inen in Ir ichiff Temrbannd ber Belb lag vnnb folieff Unfalo flopfft an ber thur an Sprach, berr wolt Ir faren baruon So fleet auf vnnb macht Guch berept Dann vet ift es zu faren gept Temrbannd ber volget feiner leer Bolt Im pet nit belepben mer Sonnber flundt auf vnnb legt fich an Begundt mit in bas icheff zu gan Mis Gb beb nun barein famen Die Schefflewt Ir ruber namen Suren mit gutem wind von bann Bnfalo ber ungetrem man Aus bem scheff fich haimlichen ftal Dermaffen bag Gpe folhes all

Nicht wurden von Im gewar Temrbannd ber beforget fich gar Rheiner not auf benfelben tag Nun boret mas mehtter gefchach Gy furen gar ein fleine zeit Da faben bie fchefflemt von went Ein finfter woldben fomen ber Damit einen wind ber bas meer Betrübet von bem ganngem grundt Das wetter weret etlich ftundt Unnb was fo graufamlich geftalt Das Er bas fchefflein manigfalt Bolt haben in grundt verfenndt gar Rhein annber troft verbanden mar Dann alle gar zu ertrindben Unnd in bem mor zu uerfindhen Die Schefflewt all lieffen fallen Die ruber batten mit allen Seinen beiligen got von bergen Das Er Gp aus bifem fcmergen Wolt lebigen vnnb von bem tobt Temrbanneth allein in bifer not Bannt fedb vnnb vnerichroden mas Ruefft bie Schefflewt alle an, bas Go beliben bev ber arbant Sonnft murben Sy thomen in land Bon folhem feim troft empflengen Die Schefflewt ein bert vnnb giengen Wiber an ruber bar Unnb jogen bermaffen fürwar Das Gy zulett mit rechtem gwalt Erreichten ein gutes lannbt palbt Nabennb bei einer groffen Stat

Run mas es an bem abent fpat Darumb Tewrbannd mit ben gefellen fein Bing in biefelben ftat binein Dannachet got ber groffen genabt Go Er 3m herot bewifen bat Belib barinnen etlich tag Nach ber arbent feiner rue pflag Richt lanng als bie vngeftumigfait Bas verganngen, mit groffem land Unfalo boret bife mer Wie Tewrbannd nicht ertrundhen wer Sonnber leg in ber groffen Stat Unfalo erfandt in feim rat Er folt fich zum Belb aufmachen Unnb thun als wolt Er bie fachen Erfaren, wie es 3m auf bem mer 3m weiter nachst erganngen wer Unfalo fur jum Belben bar Stelt fich als weft Er von ber far Beber wort noch weps zu fagen Tewrbanneth ben begunbt Er fragen Aller fachen gelegenhapt Unnb wo Er in ber ungftumfant Auf bem mer boch wer gewesen Tewrbannd anntwortet, genefen Bin 3ch von gottes herrn gewalt Gelaub mir du folft mich alspald Nit bringen auf bas mor allein Du muft auch ben mir im fcheff fein Unfalo fprach, ach lieber berr Es ift marlich nit mit gefer Gefcheben, bas 3ch wiber aus Dem Scheff bin gangen haim zu haus IV. 14

3ch bet vergeffen ein groß fach Bund maint Ir wurdet thun gemach Bis 3ch bette geholet bas Als 3ch nun wiber kham, ba was Ewer icheff auf bem wepten mer Do muft 3ch blebben lieber berr Das glaubt mir für ein wahrhait 3d bet geren bas 3r mir fent Bie Euch boch gefiel bise ftat Mein fram noch ber vil iconer bat Tewrbannd fprach mir gefelt Gy wol Dann mas man boch nemr haben fol Das findt man barinn alles gar Mitlerwenl gut zeit thomen war Bu faren wiber baim zu baus Mit folben worten rebt fich aus Unfalo ber vngetrem man Als bet Er ganns fain fculb baran Unnb wer als gefcheben ongefer Darumb Im Tewrbannet tramet mer Unfalo barneben gebacht 36 bab bich wiber einmal bracht In einen glauben gegen mir Das mochte wol zu fchaben bit Roch reichen in fünfftige zeit Tewrbannet haim zu ber berberg rept Als Er nun abgeftanben mas Bom fcheff, Unfalo niberfaß Unnd gedacht einen annbern funbt Darburch Er ben Belb bringen funbt Bon feinem leben in ben tobt Wie bernach bann gefdriben ftat.

Bie ber Chel Zewrband burd anwenfung Bufalo fich felbs nabend hart befchebigt bet auf einem hirfchenpirfchen.



44

Bnfalo als nun kam fein zeit Sprach Er zu bem helben, herr rent kur kurhwehl pirschen in ben wald Ir werbet ein fluch wilpret bald kinden zu schieffen nach Ewrm luft Den stabel fürt vor Ewer prust Bespannet barauf ein geschoß Dann Er hat doch kain zungelschloß Darumb lest Er in kainen weg Ob Er halt ein Jar gespannt leg

Dann also ift ber Jeger fit Das Sy bie ftabel fueren mit Gefpannbt por In zu aller zeit Damit wann fich ungefer begeit Das Gy finben ainen birichen Das Gy bereyt fein zu pirfchen Temrbannd ber ibrach mir gefelt bas Bnnb bamit auf fein icon roß faß Mept in ben wald mit Unfalo Balb Sp funden an eim trit bo Das ein wilbret geganngen wer Temrbannd ber nam fein fabel ber Spannet benfelben auf bebennbt Kuert ben vor 3m in feiner bennbt Ein scharbff ftral auf bemfelben lag Bngefer Er bas wilbret fach Dem ranbt Er nach mit groffer git Wor Im in bas boly floch bas thier Dem nachzurennen mas Im gach Den ftauben fraget Er nit nach Stodb vnnb flein mas als eben gar In bem eblen folug ein flaub bar Unnb traf ben fcbluffel als eben Das ber ftabel ließ, fein leben Bet ber Belb verloren fürmar Dann es nit omb zwen finger gar Felet, bie fen am ftabel bet Den Belb gar bart beschebiget Im angeficht ober villeicht Es wer Im gannt zum tobt gericht Aber aus ber gichicklichait fein Erlofet Er fich von folber bein Dann als ber ftabel fich abtruct

Temrbannd fein haubt hinber fich zucht Bnnb fiel gurudh auf fein pferb Alfo fam baruon ber Belb werb Bnfalo bet angefanngen Solbs barumb, bas thein verlanngen Solt fein Fram Runigin haben mer Rach bem Delb fo Er verlett wer Da Bnfalo ben fcbuf erbort Bald Er fich ju bem Belben fert Sprach, berr mein 3r babt getroffen Dber was bat fich verloffen Dann 3ch boch wol gehöret hab Ewren ftabel pet ichieffen ab Das follet 3r balb fagen mir Seimlich bet Er pergaget ichir Da Er ben Belb fah frifch unnb gefunbt Tempbannet fbrach aus lachenbem munbt Dir hat gelaffen ber flabel mein Darburch 3ch schier in groffe pein Ber thomen wo 3ch verzagt Bewesen wer Ir babt geiagt Sprach Bnfalo, an bewt genud Ir folt ben ftabel gfüert ban mit fug Das Er nit bet mogen laffen Doch berr wöll wir vnnfer ftraffen Repten anberm miber gu baus Es wirbet bemt nichts mer baraus Dann bas wilvret bat vernomen Cuch, vnnb wirbet nit mer thomen Bu einem foug an glegen ort Unfalo ber gebacht fich fort Bas Er wolt miberfaben an Begen Temrbannd ben Tewen man

Als 3ch Guch hie erzelen will Darumb horet auf vnnb fept ftill.

Bie der falfc Bufalo ben Temrbannet ju einer bieffen maffertunfen füren lieft barein Er fcbier gefallen wer.



45

Anfalo ber wisset ein ennbt Dahin Tewrbannet gemeinigklich rennbt Darumb macht Er einen anschlag Das Er wolt auf ben nechsten tag Ein wasserrunß suchen lassen Bnnb berufft barauf mit maffen Etlich ben Er borfft vertramen Beualh In Sp folten fchawen Db nicht mocht gefunden werben Ein wafferrung in bie reben Die tieff wer, vnnb wol verporgen leg Beleich neben bem rechten meg Die pauren fprachen lieber berr Bir wollen mit fleps Emr ger Bolgieben auf bas fürberlichift . Unfalo gebacht mit bem lift So hoff 3ch zu fellen ben Belb 218 nun bife runk mas beftelt Schickt ber wicht nach bem Jeger fein Sprach, icham bas bu ein groffes fcmein Dugft mit ben bunben außtreiten -Bund gleich vor bem vera befletten Der Jeger jog bin mit bem bunbt Sucht nicht lanng bas Er ein fcwein fundt Seim herren Ers zu wiffen thet Bnfalo barab vil fremb het Bieng eplunds zu bem Belben bar Sprach zu 3m mein berr nemet mar Mein fnecht bat mich wiffen laffen Bie Er zunechft ben ber ftraffen Dab funden ein groffes wildichwein Deraleichen Er nbe alle fein Tag bab gefeben unnb gefunden mer herr ift es bann Emr beger So mollen wir beb reptten bar Als Sp in wald famen nembt war Siena ber Jeger auf fein bescheib Dit ben bunben an bas geieib

Unfalo fprach zu bem Belben Berr 3ch bor in bifen welben Meine bund friegen mit bem fcwein Un welhem ort mags aber fein Bir wollen bie auf bife boch Rentten ob wir mochten boch Befeben, wo baffelb fcwein mer Nun was bie runfen mit gefer Dermag mit rebe bermacht icon Das ber niemanbt mochte acht ban Wer nit weft fonnft die glegenhaut Temrbannet enlunds auf ben perg rept Ranndt wept von bem bieb Unfalo Des Belbe pferb traff bie runfen bo Mit ben vorberen fuffen fein Bolt gleich gefallen fein barein Tewrbannd erfach baffelbig balb Unnb warff fein pferb mit gangem gwalt Sinberfich an feine feptten In ein flaub an einer leptten Got bem Belben ein geludb aab Das Er nit fiel in bie rung binab Dann bie rung zweper fpieg tieff mas Tewrbannd wiber auf fein roß faß Bnb ranbt bem ichwein ichnelligflich nach Unfalo bas alles wohl fach Gebenndt, wie leibig Er barumb mas Da Teirrbannd ber Belb bes vals genag Nichtsbestmonber Temrbannd ber Belbt Das schwein noch mit feiner banbt felt Unfalo fam gerend bernach Aus validem munbt Er zu Im fprach Babt Ir bas ichwein gefanngen ba

Tewrbannath fbrach zu Unfalo Ja Aber 3ch bet mich alfo fchir Berrendt am perg bas fag 3ch bir Dann gar nabenbt 3ch gefallen mas In ein rung, Bnfalo fprach, bas Macht bas Ir rennet fo geschwindt Allweg wann Ir auf bem Jaib finbt Es wirbet nit allzeit gut than Ir muft Guch pe bag in but ban Tewrbannd fprach, es ift geratten wol hinfur 3ch mer acht baben fol Auf mich felbft in meinem rennen Unfalo bacht zu erthennen Sab 3ch bir bas nit gegeben Darumb bas bu barburch bein leben Solleft bes pafer baben in acht In ber reb ging baber bie nacht Darumb Gy ritten beim zu baus Bemt ift aber einmal aus Ein groß vnnb merdlich geferlichent Go Unfalo bet zuberent Temrbannath bem Gelb und thuenen man Ru fabet fich ein annbre an.

Bie Bufals Tewrdanneth wintterszeit in ein geferlichait auf eim gefrorn waffer füret vnnb Im bas Cys fein fcbeff zerfcbneyb in eim groffen frurmwindt.

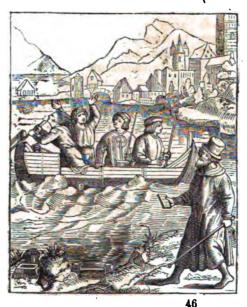

Es war recht in ber wintterzeit Das es het einen schnee geschneit Kieng Bnfalo zu reben an Sprach, herr Ich mich eins bebacht han Das Euch bie herberg ist zu schlecht Mügt barinn nit beleyben recht Darumb hab Ich ein ort gelegen Gesunden barinn Ewr wirdt pflegen

Rach allen Ern vnb gutem rat 36 will vor babin faren brat Unnb all fachen wol bestellen So mugt 3r mit Emren gefellen Bernach faren zu mir bebennbt Bann 3ch Guch einen potten fennbt Tewrbanna bem gefiel bifer rat Unfalo in fein Schiflein trat Bund barinn über bas maffer fur Diefelb nacht es gannt überfrur Richt lanng barnach fiel ein wirm an Darumb bas ebs begunbt gergan 216 bas merdt Unnfale ber wicht Bar balb Er einen brieff erbicht Unnb ichichet ben bem werben man Das Er zu 3m them von flund an Temrbannd ber Belb on all forgen Bieng in bas scheff an einem morgen Bu faren zu bem Bnfalo Mis En auf bas maffer tamen, bo Enbftunbt ein wetter gannt graufam Daffelbig bem Belb bas icheff nam Bund warff bas mit gannhem gewalt In bas evs bermaß bas es ein fpalt Bewann, vnnb gerschnit bas icheff gar Das waffer lieff barein furmar Groß not Sp all ba erlitten Ge Sh ben fegel zerschnitten Mit bem vnub auch Iren Joppen Muften Sp bie locher verschoppen Alfo lieff bas maffer barein Sonnft muften Gy ertrunden fein Daffelb In bannocht balff fouil

So lang bis Gy bes geftats gil Erreichten vnnb flunben an lannb Das icheff in Irem geficht gubannb Unnbergieng und genglich versannah Im gebacht ber Ebel Tewrbannck 3d wil mich butten vor bem meer Indem Unfalo tam baber Frolich gegen bem Temrbannd gieng Auf bas freuntlichift In empfieng Belichlichen thet ber bieb alfo Als wer Er bes Belds zufunfft fro Tewrbannd zu bem Unfalo fprach 3ch bab marlichen all mein tag Solh not überftanben nit mer Als veto an bem faren ber 3ch will mich binfür butten wol Das 3d nicht leicht mer thomen fol In ein schifflein auf bas maffer Unnfalo verwundert fich feer Sprach , berr ift Guch etwas befchehen Das mag Ich mich ve wol ieben Unnschuldig vnnb alls mannbels frev Temrbanna ber anntwort wie im fen So geet es noch alles wol bin Allein fo 3ch wiber bpe bin Mit bem waren bie fach gericht Infalo wenter erbicht Ein ichaldbait biefelb Er wolt an Legen, Tewrbannd ben Tewren Man.

Bie Bufalo den Temtdand auf ein platten fürt darauf bas pierdt under 3m fiel und Er fich burch fein befunnen. bait por ichaben bewart.

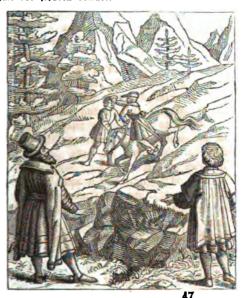

Bnfalo het gehört für new mer Wie ber Tewrbannet bes willens wer Bu reyten in ein anndre stat Dahin gieng ein gar schmaler pfat Bber einen perg ber hoch was Als Er für gewiß merchet das Sprach Er zum helben vnuerzeit Derr Ich hab gehört Ir sept berept In bise stat zu reyten schir

Nun folt Ir warlich gelauben mir Das babin ift ein pbfer meg Stidel und gar wenig anleg Darzu auch ganny fchmal ond ein plat Belber nit ein gutes pferbt bat Der muffe fich beforgen bart Dann barüber fo ift thein fart Weber mit wegen noch fchlitten Ir fept ben weg vor nye geritten Darumb wift Ir nit zu fagen bauon Wo 3ch west Euch zu thun baran Ein bienft fo wolt 3ch Euch mein pferb Das auß ber maffen biefelb geferb Wol vnnb gewiß zu geen werft und tan Leiben, fo burfft Ir fein forg ban Der Belb fprach. 3ch nym bas vergut Bas Ir mir in bem zu gut thut Das pferbt bet aber bife art Das es leichtlichen erschrach bart Darauf bann ftunb ein groß gefer Unfalo ließ thomen zu 3m ber Ein vamren aller pogheit vol Sprach was wilt bu bas 3ch bir sol Geben zu thun mas 3ch bich beps Der pawr fprach, herr warinn 3ch webs Guch zu bienen bin 3ch willig Unfalo ber fprach, fo fueg bich Bon ftunnb und on allen verzug Auf bie boben platten vnnb lug Bann ber Belb Temrband fumbt barauf Begen 3m aus ber ftauben lauf Unnb erichred Im bifes fein pferb Unnb mann es nun levb auf ber erb

Go lauffe 3m ben nechsten gu Unnb nicht annbers bergleichen thu 218 wolft bu Ime belffen auf Unnd floß barneben auf ein bauf Man bnnb pferb alles überab Schaw bas ber Belb nynbert fein hab Mbg gefinden fo wil 3ch bir Lonen nach beines berben gir Auch gelts vnnb guts genug geben Der pamr fprach berr 3ch bab eben Semerdt was Ir mir habt gefagt Alsbalb es morgen fru newr tagt So wil 3d mich bahin machen Unnb recht thun allen ben fachen 218 nun ber Tewrbanna berept mas Bald Er auf Anfalo roß faß Rept mit feinen rewtren baruon Unfalo gebacht Im, Ich han Dir ein rechtes fbil zugericht 34 hoff bu follest wiberthomen nicht Als Tewrbannet auf bie platten fam Der bamr 3m einen gulauff nam Begen bem Golen Belben bar Dermag barab bas pferb fceuch mar Erfdrad gliticht viel niber auf bie erb Der pawr lieff ju bem Belben merb Als wolt Er bem Temrlichen man Biberumb aufhelffen baruan Alsbald ber Beld baffelb erfab Sab Er bem pawren einen folag Mit feiner fauft in fein angeficht Das Er wolte fürpafer nicht Einen tritt zu bem Belben gan

Als befunnen was ber Tewr man Bebacht, wirt mich ber anregen Bund mein pferb wepter bewegen So felt es mit mir überab Dann 3ch thein aufenthalt nit bab Der weg ift fchmal und bargu eng Unnb an ber fepten gannt abbeng 3ch wil In nit zu mir laffen Darumb folug Er mit folber maffen Den pawren bas mas fein glud Dann Er fonnft mer bann bunbert flud Mus feinem leib gefallen bet Indem bas pferb wiber auffteet Gebacht Er, Bnfalo bat mich Berforgt mit eim pferb ficherlich 3ch muß 3m bas wibergelten Doch auf bas pferb will 3ch felten Db got ber berr wil, mer thomen Als Bufalo bet vernomen Wie bie fach maren erganngen Det Er fich gar ichier erhanngen Sprach aus einem rechten goren 36 bab forg es fein verloren All mein anschleg an bifem man 3ch tan nit benothen mas Er fan Darburch Er bem allen ennbigeet Bmb vil gelts 3ch gewettet bet Er wer bemt nit fhomen baruon Connber bet muffen zu grundt gan Roch will 3ch versuchen ein ftudb Billeicht tumbt ein mal geluck Bu mir auch auf meiner fenten Che 3ch In lag bon bonn renten.

Bie Bufalo ben Eblen Temrbannet in ein groß geferlichatt mit einem Beren fürt.

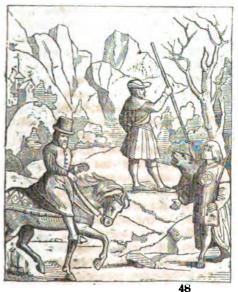

Darnach über ein kleine zeit Bufalo zu bem Temrdannck sept Herr nicht went von honn ist ein bol Darinn levt ein peer bas wevs Ich wol Der thut ben lewten groß schaben Bo Ir Euch nun wolt belaben Der arbent, benselben zu stechen So must be die Künigin sprechen Das Ir weret ein Tewrer helb Tewrbannck ber helb sprach mir gefelt iv.

Bol, Emr anschlag vnnb guter rat Fürt mich ba er fein wonung bat So will 3d mich fein vnnberftan Mun mas es ber geftalt gethan Umb biefelb bol vnnb ben peren Das nit ein veber fich geren Unnberftundt baffelbige thier Bu flechen bann biefelb reffer Darinn er lag vnnb bet fein ru Bas gar fcmal flidel onnb bargu Baft boch in eines perges mannot Reiner mocht einen feften ftanbt Saben an bemfelbigen ort Sonnberlich mann ber peer ein bort Der gegen 3m wolte gan Go lieff Er ben mit goren an Belber bann nit wol geschickt mas Den fellet Er überab, bas Poffet Unfalo von berten Der Belb folt thomen in ichmerken Alle nun fam ber belb an bas ort Bnnb beschaut bes beren hol bort Ramen etliche pauren bar Sprachen lieber berr nemet mar Es ift warlich ein graufam thier Ja weren unnfer mer bann vier Wir, borfftens nit wol unnberftan Darumb fecht warmit Ir omb wolt gan Wiewol ber Belb Temrbannd merdt bas Der ganng gum beren nit gut mas Noch wolt Er unnerschrodben fein Bieng auf bem fteig jum peren binnein Allsbald ber veer fein murb gewar

Lieff Er gen 3m mit goren bar Temrbannd bacht, ber peer bracht mir gu 3d webs nicht wol wie 3ch 3m thu Diewehl 3ch boch gannt nicht mag ban Ein plat barauf 3ch mocht veftftan Indem ber peer fo nabend fam Das 3m nit mer marb bann bas Er nam Seinen fpieß zu bem halben schafft Schof ben aus rechter maifterschafft Traff benfelben peren bebennbt Darburch Er ab über bie wennbt Biel fich zu tobt in ein tieffs tal Temrbannd ber gebacht bifen val Solt 3ch warlich haben getan Bo 3ch ben peren bet gelan Bu mir fomen auf bem fleig fcmal Temrbannet gieng wiber berab zu tal Da gegnet 3m ber Bnfalo Sprach, berr 3ch bin von berben fro Das 3r habet von bifem thier Erloft bie lewt in ber reffer Mein fram bie Kunigin billich fol Euch lieben bann 3r babt bas wol Un Bren lannben bind lewten Berbient, bas wil 3ch 3r bebewten Temrbannd fprach in groffer gefar Bin 3ch geftanben bas glaub fürmar Erzelt 3m barben all bie fach Bie es 3m auf benfelben tag Mit bem beren erganngen wer Dergleichen lob preps vnnb eer Unfalo fprach vnb fouil tat Dab 3ch nbe gebort bas gethan bat

Ein einich man auf bifer erbt.
Darumb Ir billich werd geerdt
Bor allen Helben wept vnd preyt
Unfalo das allein darumb fent
Das Er ben Held möcht machen plindt
Mit gesehenden augen, geschwindt
Was Unfalo zu aller stund
Dann dermaß Er sich stellen kundt
Als ob Er lobt den Helden seer
Darneben Er he lennger pe mer
Sich aller verrettrep besan
Wie Er möcht den Tewrlichen man
Bringen in angst vnnd grosse not
Von dem leben bis zu dem todt

Bie Bufalo ben Tewrbannet auf eim Gembfeniaib in ein nem regen füeret baruon bie ftain bewegt wurden der einer 3m beb fporradern prenudt doch Er fich bes vals enthielt.

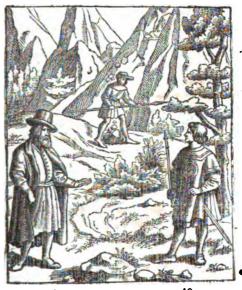

49

Einesmals Bnfalo erfah Das auf ben annbern tag Burd feer regnen und werben naß Darumb Er zu bem Tewrdanna faß Unnd sprach lieber herr mein wolt Ir Gembsen Jagen das faget mir So will Ich Euch lassen sueren hindar Ir ber vil werd spueren

Tewrbannd fprach 3ch folag bas nit ab Co fer bas 3ch ein Jeger hab Der mich rechte weg füren fan Unfalo anntwort, berr 3ch ban . Den boften Jeger best auf erb Der fol Guch wol fueren Selb merb Nun weft Anfalo gar woll, bas Wann bas pirg wurd von regen nag So leften fich bie ftain bauon Unnb begunden berab zu gan Wen Go bann rurten ber mas tobt Darumb in diefelben not Den Tewrbannd molt Er fueren laffen Tewrbannd gieng babin fein ftraffen Mit bem Jeger in bie mannbt Suchet mit ehl ber gembfen ftanbt Darinn Er nit lanng gegangen Bas, bas es bet angefangen Bu regnen mit gantem gewalt Bon ber neg fich bie ftain loften balb Unnb lieffen gegen 3m baber Ein groffer fain ruert ongefer Dem Belb bed fparabern fein Darburch Er billich in bein Solt fein thomen, wo nit ber schafft Im perg als gar veft bet gehafft Tewrbannd ber Belb ftunbt vnuerzagt Bebacht, 3ch bet fcbier geiagt Ein wilvret vmb bas leben mein Bon recht folt 3ch erfallen fein Aber got hat mich behuet wol. Darumb 3ch nit belegben fol Lenger bie in ber pofen fart

Der Jeger fprach, fo gee wir trat hinab miberumb baim zu baus Bnfalo ber bieb gieng heraus Dem Eblen Belben enntgegen Sprach, fagt mir berr von weswegen Gent Ir fo balb miberthomen Temrbannd fprach haft nit vernomen Das bugewitter unnb ben regen Der bat bie fain thun bewegen Das Gh berab gefallen fein Einer ift mir zwischen beb penn Befallen vnnb bat mich gerürt Dermaß bag 3che wol hab gespurt Darumb fo fen wir abganngen Saft bu barnach ainich verlangen So gee bafelbft bin bnnb Jag lenger Unnfalo fprach, ach lieber bert Ir wolt- mich nicht recht verftan Dann 3che alfo nit gemaint ban Tewrbannd ber gieng in fein zommer Unfalo bacht 3ch thum nummer Bu bir bis bir ber gorn vergeet Richts befter meniger Er bet Embfich gebannaben fpat vnnd fru Bie Er bent Belb richt vnglud gu Dann Er bargu was geporen Die lewt zu furen in goren.

Bie Bnfalo den Gblen Tewrbanuck in ein anubre gefers lichalt mit ainer Schlangenpuchfen fürt,

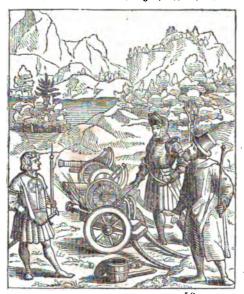

50

Unfalo gedacht auf ber fart
Ich hoff ber Gelb werd mir gar hart
Enndtgan, sonnder noch not leyden
Bon meiner hanndt Ce wir vnns scheiden
Einsmals Er sprach mein lieber herr
Wolt Ir mein geschütz und annders mer
Schawen ober abschiessen gern
Das zewghaus ist von hin nit fern
So wöllen wir in dasselb gan
Etwas news wirt Ich Euch sehen lan

Solh fein reb gefielen bem Belb Daimlich bet Bnnfalo geftelt Berfür etlich pofe ichlanngen Temrbanud tam babin geganngen Alfbald die fab der Temtlich man Bund Er baraus eine felbs an Nun bet Unfalo zunoran Die fclanngen überlaben lan Alebald man bie erften fcog ab Bie 3ch oben gemelbet hab Brach bie gannt zu flain fluden gar Derfelben flud eins nemet mar Reben bes Belben fdinbenn folug In ainen ansat mit unfug Doch bem Belben fein leib beschach Aus zoren Er zu Unfalo fprach Barumb haft bu mir bas nit gefagt So bet 3ch mich nicht bergewagt Doch ift mir bas vorbin wol mer Bon bir gegnet bas verbreuft mich feer Darauf Bnfalo zum Belben fprach 3ch bin vnichuldig an ber fach 3ft Guch folhs vor mer befcheben Solt 3r billich baß aufgefeben Baben, und an baffelb gebacht 36 bab Emr nit genomen acht Roch Guch gebenffen barben zu fteen Sonnber gemaint Ir wurdt weg geen Ir wift wol mas bas ichieffen thut Bent hindan ift für bie fchug gut Temrbannet muft bie reb nemen an Bebacht, Er bat mir recht gethan Warumb vertraw 3ch 3m als vil

Bie Bufalo den Gblen Temrbanuck in ein anubre gefer, licait mit giner Schlangenvüchfen fürt.

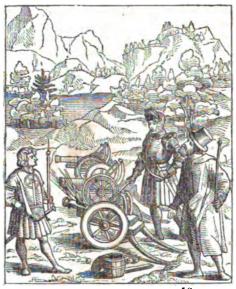

50

Bufalo gebacht auf ber fart 3ch boff ber Belb werb mir gar bart Ennbigan, fonnber noch not lenben Bon meiner bannot Ge wir vnne fceiben Einsmals Gr fprach mein lieber berr Wolt Ir mein gefchut vnb annbers mer Schamen ober abschieffen gern Das zemghaus ift von bin nit fern Co wollen wir in baffelb gan Etwas news wirt 3ch Guch feben lan

Solb fein reb gefielen bem Belb Saimlich bet Unnfalo geftelt Berfür etlich pofe ichlanngen Tewrbanuck fam babin geganngen Alfbald die fab der Temrlich man Bund Er baraus eine felbe an Nun bet Unfalo zunoran Die fclanngen überladen lan Alepald man bie erften ichog ab Die 3ch oben gemelvet hab Brach bie gannt zu flain ftuden gar Derfelben fluck eins nemet war Reben bes Belben fchinbenn fclug In ainen anfat mit onfug Doch bem Gelben fein leib beschach Aus zoren Er zu Unfalo fprach Barumb haft bu mir bas nit gefagt So bet 3ch mich nicht bergewagt Doch ift mir bas vorbin wol mer Bon bir gegnet bas verbreuft mich feer Darauf Unfalo zum Belben fprach 36 bin vnschuldig an ber fach 3ft Euch folhs por mer beicheben Solt Ir billich bag aufgefeben Saben, vnb an baffelb gebacht 3ch hab Emr nit genomen acht Roch Guch gehenffen barben zu fteen Sonnber gemaint Ir wurdt meg geen Ir wift wol mas bas ichieffen thut Bept hindan ift fur bie fchug gut Temrbannet muft bie reb nemen an Betacht, Er hat mir recht gethan Warumb vertraw 3ch 3m als vil

Bnfalo bacht auf ein news fpil Dieweyl bas nit geratten was Wie Ir bann werd horen fürbag.

Bie Bufalv Temrbanet ein Roft fchenntt barauf er fich ju tobt folt gefallen han.

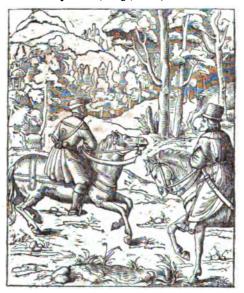

Bufalo fich nicht benüegen Ließ, fonnber wolt mer zufüegen Dem helben nachtanl vnnb schaben Dann Er was genglichen belaben Mit vntrem vnnb arglistigfait

Auf ein gept Er bem Belben fant herr bewt ift ber poft Jeger mein Bu mir eylunde thomen berein .Bnnb hat mir geben zu uerstan Bie Er im walb fen fomen an Ein fcwein groß unnb ungebemt Darzu borfft Er Emr bilff vnnb ftemr Dann Er fen nicht ein folher man Der es barff allein greiffen an 3d wil auch mit Gud repten bar Tewrbanne fbrach 3ch fag Euch furwar 3ch folag Euch folhe rens nicht ab Bnfalo fprach, ein pferd 3ch bab Das ift feiner pein fo gewiß 36 borfft wetten wann es fich flieg So wolt 3ch Gud verfallen fein Mein gut, vnnber ben pferben mein . Dab 3ch bas am liebften fürmar Daffelb will 3ch Guch ganny unnb gar Schendben vnb zu aigen geben Es ift barauf bewart Emr leben Temrbannd ber bannett Im boch unb feer Sprach laffet bas pferbt bringen ber So woll wir renten an bas ianb Unfalo bofft ben Belben in land Bu bringen auf berfelben fart Dann bas genant pferb bet bife art Bann mans ritt auf einem fleig fcmal So fceucht es leicht vnnb fprang zu tal Wie boch und tieff boch binab mas Unfalo baran wifte bas Als es nun was vmb mittenacht Temrbannd man baffelbig bferb bracht

Bnnfalo auf ein efel fag Der feiner bain gar gewiß mas Mitten mit einander aufs Japb . Wans wol gieng was Unfalo labb Unnfalo fürt ben Gelb zu tal Auf ainem fleig ber mas gar fcmal Un aim vele eine gabens boch Unfalo bor bem Belben gog Inbem wolt es gar balt tagen Ein bundt ber fleng gn zu iagen Annfalo fbrach es will nit werben gut Dann ber hunbt wirt bas fchwein gut Beriagen barumb rept wir beft baß Damit wir thumen noch zu maß Unnfalo vor bem Belb rannbt Tewrbannets roß thet wieß was gewandt Scheuch vnnb fprang mit 3m überab Roch belib ber Belb in feiner bab Unnb nam barab gant feinen fcwandh Das rog von bem fprung niberfandb Doch ftund es bald miber auf beft Dem Temrbannet mas barinn bas beft Das Er fich freb in fprung begab Sonnft bet Er fein bals gefallen ab Unfalo ichren bem Belben feer Wo Er boch newr binfomen wer Bedacht 3m, Ach wer Er zu tobt. Befallen, aus aller meiner not Wer 3ch erlößt mit bifem man Temrbannet fprach, einen fprung 3ch ban Bethan, bingb mit meinem pferb Das wir bpe ligen auf ber erb Daffelbig bem bferb ichench ift

Dann als 3ch eplet aufs belbift Bund wolt bir gar fchnell repten nach. Den schmalen fleig 3ch mit nicht fach Ram mire pferb zu berfelben flund Den zaumb bas 3chs nicht halten fund Spranna mit mir bafelbft überab Unfalo ber fprach, berr 3ch bab Gud vor ju erthennen geben Ir folt aufschamen eben Dann bie weg fein fcmal vnnb nit prent Bufalo was 3m berten levb Das Temrbannd nichts mas gefcheben Der Belb ju Im tette ieben 3d bannd billich bem werben got Das Er mir auch aus bifer not bat geholffen on alle far Dann 3ch ein weil in angften war Dit beinem pferb bas bu fo feer Lobeft, barauf tum 3ch nicht meer Berforg ein annbern auch barmit Temrbannet auf eim annbern pferb, Ryt Demfelben groffen ichwein nach So lang bis Er bas zulett fach Des mas Er fro von feim bergen Bergaß barburch all feins fcmergen So Er im fall erlitten bet Unfalo 3m gebendhen thet Bie Er bem Belb ein anbers fpill Buricht als 3ch Guch fagen will.

Bie Temrbanet and Bufalo aufchiefung bas wetter erfchlagen haben folt.



52

Winfalo Im vil list erbacht Bis Er ben held in bas velb bracht Dann Er sah an bem himmel wol Das ein groß wetter khomen sol Sprach zu bem helben vnuerzevt herr wolt Ir ziehen auf die hehd Bund sehen die hasen laussen So mil Ich bieweil einkaussen Was Ich bann hetz notdursstig bin Dann Ich sich wol bas Euch hierin

Bar lang ift worben Emr webl Tewrbannd ber rapt hinaus ein mepl Auf ein vaft fcone grune babb Die was luftig lang onbe prent 218 Er barauf bin und wiber rebt Unnb beforgt fich fainer geferlichent Sing über In gin wetter ber Mit folben bagel unnb boner Dermaß als wolt bimel unnb erb Berbrechen, Temrbannd ber Belb werb Beft nit wo Er bin folt flieben Inbem bo thet ombzieben Ein fdwart gewuld ben bimel gannt Balb tam baraus ein feurer glanns Dit einem ftardben bonerichlag Bnnb folug neben 3m bas Ers fach Riber etlich flaffter in bie erb Bund wer Tewrband ber Belb fo merb Gin wenig gezogen fürbas So bet In erschlagen bas 2018 nun bas wetter bet ein enbt Temrbannd ber füeget fich bebenbt Biber baim zu bem Unfalo Der fprach, berr 3ch bin warlich fro Das 3d Euch fich wiber gefunnbt Bann nit vil furger bann vor ainer ftunbt Ein folhs wetter ift gemefen Das 3ch mir forcht honn zu gnefen 36 gefdweig Ewr in bem velb Temrbannd fprach es het nit vil gefelt Das michs wetter bet erschlagen Unfalo wolt nit mer fragen Aus rechtem gorn und grymmigfait

Da Er sah bas bem helb kain laib Bas geschehen von dem wetter Er gedacht samer sanndt peter Biewol Er dem ist enndtgangen So hoff Ich doch Er werd gesangen Zulest durch die liste mein Bnnd kommen noch in grosse pein.

Bie der Chel Tewrbanneth burch Binnfalo an ein gemb: fen Jand gefandt ward bafelbe In bie ftain folten tobt geschlagen haben aber es felt ber anschlag bann Dy traffen feinen Jegertnecht.

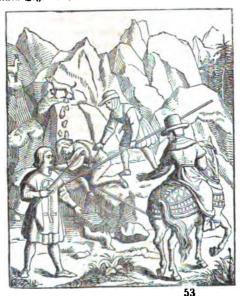

Infalo fich bes thumert feer Das thain lift nit wolt belffen mer Die Er bigber bet fürgenomen Darburch ber Selb folt fein thomen In annaft vnnb geferliche bein In folbem bo tam 3m in fein Gebannden ein gar bofer fon Darumb Er gieng gum Belben bon Sprach, berr 3ch merch wol bas Ir fent Dit Emrm gemut von honnen went Bnnd fitt ale fen Euch lanna bie werl Sist auf vnnb rept binaus ein megl 3ns velb ober wolt 3r jagen Das folt 3r mir auch balb fagen So wille 3ch Euch alfo fchier Laffen fueren' in bie refier Unub bafelbft ein iepb beftellen Darzu Guch zu einem gefellen Beben ein guten ieger gu Der burch bes geiapbes unru Sat gar manden ichmang vergoffen Rach bem wilpret, vnuerbroffen Ift ber ju einer veben gept Tewrbannd fprach, gar geren 3ch rept Den wilben thiern nachzuftellen Bilt mir auch geleich zu fellen Ein fdwein gembfen ober peren 36 vach eins geleich als geren 218 bas annber mit frevem mut Unfalo ibrach, berr balt in but Damit Euch nicht wiberfar land Darneben gab Er ben beschaib Dem porgemeltem Jeger fein

Das Er ben Belb ins ppra binein Colt fueren in ein pofen fannbt Der bem Jeger mas wol befannbt Der Beger fbrach, mein lieber berr 3ch wil bas thun vnnb noch wol mer Bas Ir banfit unnd beuelbet mir Bnnfalo fprach, fo nymb mit bir Un baffelb gepurg bifen Belb Darneben bet Er annber bestelt Die folten ob bem Temren man Mit allen fein iaghunben fan Bnnt wann Gy ben Belb burch bie wendt: Seben geen folten Gp bebennbt Bleich ob 3m an alls verlaffen Die iagbund all lauffen laffen Das gab Er In barumb zu uerftan Als folt Tewrbannet barab ein freud ban-Unfalo mas ber freuben vol Das bie fach mas beftellet mol. Dann Er hofft es folt bem Teivrdannd Die weil noch werben im ppra fanngt Mle Gy nun in bas gepirg tamen Unnb 3r bie Jeger warnamen Lieffen Gy mit gangem bauffen Die Jaghundt ob In lauffen Die lieffen fonell vnnb mit fcallen-Daruon begunben zu fallen Binab etlich ftain auf bie zwen Der Jegerfnecht wolt für fich geen Do traff In ain ftain an fein baubt Dermaffen bas Er wurd beraubt Bon bemfelben etwas feiner fon Bnnb wolt fein gefallen babin:

Mus über bie bobe wannbt Den begrebff ber Beld mit ber bannbt Bebielt In ben feinem leben Temrbannd ber Belb thet fich beben Aus bifer groffer geferlichait Damit 3m nicht auch bescheb land Bolt bannocht noch nicht haben ru Sonnber gieng fort ben gembfen gu Fieng ber etlich mit feinem fchafft Das machet fein recht maufterfchafft Darnach gieng Er wiber zu taf Durch einen gang ber mas gar fcmal Bis Er binab in bie eben fam 218 Unfalo baffelb vernam Ranbt Er 3m eplunbs ennbtgegen Bedacht ben 3m felbs mas fegen Rhan boch Temrbannd bifer helb Temr Das Im thain levb noch ungebemr Durch mein anschleg geet zuhanben Bnfalo fprach, 3ch hab verftanden herr es fen Gud nit wol ganngen Darumb fagt mire 3ch hab verlangen Daffelbig bon Guch zu uerfteen Der Belb fprach, als wir wolten geen 3d vnnb ber gut Jegerögefell Da beichach aus rechtem ungefell Das fielen berab zu onne flein Etliche groß bie annbern flein Derfelben ainer ben Jeger schlug Das Er bes bet gehabt genug, Bo 3ch nit besonnbt gewesen wer Es veld vmb ein schritt unnb nit mer Der ftein mich felbe getroffen bet

Anfalo bergleichen thet Mis ob Er fich bes wundert feer Haimlichen was feins herhen beger Das ber helb tobt wer beliben hernach steet weyter geschriben Ein andre sach vast geferlich Darein Anfalo vunderstund sich Den held zu brinngen mit seim list Dann Er vil grosser schalchatt wist Darumb ee Er eine verbracht het Er schon ein anndre erbacht. Wie der Ebel Tewrbaund burch ben Bunfalo in ain fter den bereth ward ond wie Er fich durch fain ftereth ond befondlichaft vor fchaben verhüet.

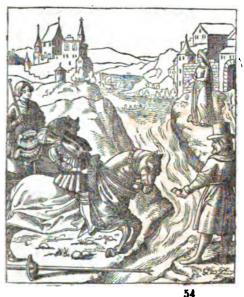

Binfalo des Helds glud verdroß Fürt In bin in ein annder schloß Darinn het Unfalo gelan Sein weib, Er fragt ben Tewren Man Ob Er vor nye het gestochen Ja, sprach der Delb Ich hab zuprochen Eiliche holh zu manchem mal Bufalo sprach, habt Euch die wal Bunder allen mein pserben gar

Berr 3r folt mir gelauben fürmar 36r werbt ein gute barunber funnben Daffelb bat vaft einen innben Lauff , nach wunsch vnb Emrem beger Temrbanna fbrach, fo laft bringen ber Gins bas gut fen Ir thenbte boch wol Unfalo ibrach, mein berr 3ch fol Gins laffen bringen auf ber fart Dun bet baffelb pferb bife art Wann ber floß auf 3m angiena Beleich es zu lauffen anfteng Dermaß bas nyemanbt halten mocht Der Belb 3m theines argen gebacht Mam bas pferbt bnnb faget 3m gu Er wolt ftechen auf morgen fru Des frent fich Bufalo von bergen Sofft ben Belb zu bringen in ichmerten Füeget fich behennbt in bie art Darinn ein ftarder ritter marbt Bu bem Er mit fremben fprach Tewrbannath will auf ben morgen tag Mit bir in bem garten flechen -Unnb vor ben framen gerbrechen Ein bolt ober zwen ungefer Der flecher fprach 3ch wolt bas wer Beit zu flechen vet in ber ftunb Unfalo ber bogwicht begund All fachen wol zurichten lan Als nun ber morgen marb angan Temrbannd legt fich In fein zeug an Unnb rept binfur bin auf bie pan Defigleich bet annber flecher thet Unfalo gar groß hoffnung bet

Sein anschlag folt 3m felen nit Mit marter Er ber zeit ervit Bis man Inen wolt eingeben Darauf merdt ber wicht gar eben Mis nun bie recht zeit thomen was Unfalo fbrach, berr merdbet bas Die oben babt Ir ein fortenl Unnd Er ein groffen nachtepl Dann 3r die boch inhaben werbt Unfalo rebt bas mit geferbt Darumb bann gegen 3m war Der tieff maffergraben furmar Als nun bas treffen bert angieng Des Delbs pferbt zu lauffen anftena Unnd lieff mit bem Belbt bermaß Das Er nit mocht erhalten bas Bleich gegen bem maffergraben gu Dann 3m bie augen waren gu Gebunben barumb bas nicht gefach Das vierb tam bem graben fo nach Bis auf bie feche fdritt ungefer Mis Tolbs erfach ber Belb, gar feer Er erschrack ab berselben not Dann Er erfannbi vor Im ben tobt In folbem erschrechen Er balb Dem pferbt zucht mit gangem gewalt Unnb aller frafft bas big In fein maul Dermaffen bas berfelbig gauf Nicht mochte einen trit fürbaf Been, ale feer Er erichrochen mas Darburch behielt fich ber Jung man Connft bet Er fein leben mueffen lan Unfalo bet levb vnnb groß flag

Das 3m bifer bofer anfchlag Distemale auch nicht geratten wer Er fragt ben Belben mit gefer Bie fein pferb alfo bet gethan Tewrbannd fagt zu bem valfchen man Es ift zu bem geftech gannt nichts werbt Du folft thaim lepben ain folh pferbt Dann es lafte fich nichts balten Du magft bas für bich behalten Es wolt mit mir geloffen fein In ben tieffen graben binein Unfalo 3m bie anntwort gab herr an 3m 3che nicht gewißt hab Sonnft het 3ch Guche ben meinem enb Dit geliben aber es ift mir lebb Db es mit Guch nit bat gethan Recht, berr wolt bas nit verübel ban Unnb balten gar für thein gefer Dann Ir wißt 3ch bin fain flecher Temrbannd muft bas gefcheben lan Unnfalo gebacht mas Er an Wolt weyter faben mit bem Belb Darburch Er einmal wurd gefelt Fand gar balb einen annbern lift Wie ber bernach gefdriben ift.

Bie ber Gbel Tewrbannet burch anwenfnng bes patichen Bufalo auf ainem Gembfeniand abermalen ain geferlichait überftund bann Im ein ftain nach überab gefchlagen het.

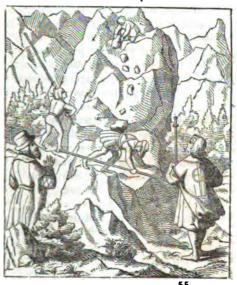

55

Cs gab fich auf ein annber zeit Das Unfalo bem Belben febt Bon wandmanfchafft vnnb iegeren Die Er barinn wer vor annber frep. Unnber anberm Er ben Belb fragt Db er nit noch ein mal gern iagt Bembfen in ben gephrgen boch Temrbannd ber Belb fprach, 3ch iag noch Us geren als all mein lebtag

Das Im bifer bofer anfchlag Dibtsmals auch nicht geratten wer Er fragt ben Belben mit gefer Bie fein pferb alfo bet gethan Temrbannd fagt zu bem valfchen man Es ift zu bem geftech gannt nichts werbt Du folft thaim levben ain folk pferbt Dann es lafte fich nichts halten Du magft bas für bich behalten Es wolt mit mir geloffen fein In ben tieffen graben binein Unfalo 3m bie anntwort gab herr an 3m 3che nicht gewißt bab Sonnft bet 3ch Guche ben meinem end Dit geliben aber es ift mir lebb Db es mit Guch nit bat gethan Recht, berr molt bas nit verübel ban Unnd halten gar ffir thein gefer Dann 3r wifit 3ch bin fain flecher Temrbannd muft bas gefcheben lan Unnfalo gebacht mas Er an Wolt weyter faben mit bem Belb Darburch Er einmal wurd gefelt Fanb gar balb einen annbern lift Wie ber bernach geschriben ift.

Bie ber Gbel Temrbannet burch anweufung bes validen Bufalo auf ainem Gembfeniand abermalen ain geferlichait überftund bann Im ein ftoin nach überab geschlagen bet.

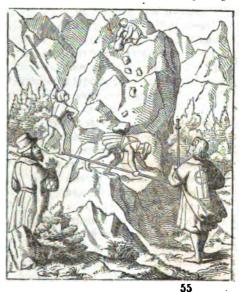

So gab fich auf ein annber zeit Das Unfalo bem Gelben feht Bon wandmanschafft wnnd iegeren Wie Er barinn wer vor annber frey Unnber anderm Er ben Geld fragt Ob er nit noch ein mal gern iagt Gembsen in den gephrgen hoch Tewrdannet der helb sprach, Ich iag noch Als geren als all mein lebtag

Wo 3ch Cy newr anthomen maa Bufalo forach fo well wir gan Dabin bort 3ch auftretten ban Der gembfen ein merdliche gal Dit wept von bifem iconen tal Saimlich bet Unfalo beftelt Gin pawren, ber bo berab felt Etlich ftain auf ben Golen Belb Wenn Er burch biefelb wenbt geen wolt Unnfalo ließ fleigen ben man In bas pprg, aber Er wolt nit gan Dem Belben nach in theinen weg Den Er mift mol feine anfcbleg Den Er mit bem pawren bet gemacht Sewrbannd 3m faines argen bacht Bing on all forg ben Bembfen nach Der ein zu fellen mas 3m gach Etlich biener Er ben 3m bet Der pamr nach feinem beschaib thet Ließ berab lauffen einen flein Der lieff gleich gegen bem Belb berein Das nicht mer marb bem Belben werb Dann bas Er niber auf bie erb Siel, ber ftain fur über fein rudb Es was 3m not bas Er fich buck Connft fo bet fein leben ein ennbt Behabt, Temrbannd ber gieng bebennbt Aus berfelben mand bin zu tal Bebacht, 3ch bin aber einmal Erlebigt aus bes tobte notten Anfalo ben wolte totten Das bie geferlichait als offt mas Co nabend bem Belben, unnb bas

Der kaine nne geratten wolt Er west nicht was Er mer thun solt Bor rechtem zoren ben Er bet Doch Er nit bergeleichen thet Sonnber erzaigt sich mit geperd Als ob Ime auf biser erb Für ben helb nieman lieber wer Darneben tracht Er mit geser Den helb zu bringen in den todt Wiewols der allmechtig got Dive über In verhengen wolt Dann Er Im was mit gnaden hold. Bie ben Temrbannet auf bem Gembfen Jaib am ablaffen ber monnet erhub und überauf wolt geworffen haben bef Er fich aber burch fein ichidlichait enthielt

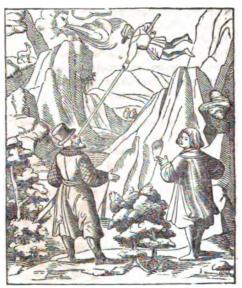

56

Richt lanng barnach auf ainen tag Unfalo bie morgenrot fab Bebacht gewiß wirbt bewt enntftan Ein windt, mocht 3ch ben Temren man Brinngen an bas gembfen geiaib So hoffet 3ch Er fent in laib Balb Er bar zu bem Temrbannd gieng Mit 3m Er zu reben anfleng Ift es bewt fo bayter vund schon

Es wer gut nach gembfen ju gan Darumb babt 3r berr ein luft barinn So mugt Ir wol palb geen babin Dann all fach ift beftellet wol Temrbannd fprach 3ch Guch volgen fol Bieng alfo babin an bas Jaib Unfalo bet gim fnecht benm gib Bebotten, mann In beucht bas wolt Rhomen ein groß windt als bas folt Er In hapffen burchlaffen fich So wurd Er thumen zu aim flich Unnd einen Gembfen außwerffen lan Der Jeger fprach, laft mich newr gan 3d boff nach Emrm willen zu than \_ Unfalo verfprach 3m ein Ion Der Jeger fam zu bem Terorbannd Kannb In, in einem icharpffen ganngt Als ben Jeger baucht fein geit Das ber windt am feriften weit Schry Er ben Eblen Belben an herr mugt Ir Gud am ichafft burchlau Die unnben bep mir in ber mannbt Bat ein ftolber gembe feinen ftannbt Der Belb fprach, 3ch wil bas wol thon Unnb wolt fich an feim ichafft burchlon Da weet bermaffen ein windt Das Er ben Belb erhub geschwindt In alle boch an feinem ichafft Temrbannd fich balb aus feiner frafft Schwang mit ben fueffen in ben tag Durch baffelb Er gewan bie mag Bnnb begrepff ben velfen wiber Dit ben epfen, fonnft wer Er niber

Gefallen gewislich zu tobt Sein fchafft balff 3m aus aller not Dann ber mas ftard, vund bargu gut Da Er bas merct, gienng Er mit but Benflich wiber auf bie eben Bebacht 3m, mir ift mein leben Geftannben nie in groffer fer Alls pegundt, bann 3ch leichtlich wer Bu tobt gefallen gannt vnnb gar Unfalo fprach, bert ift es mar Wie mugt Ir boch haben getan Temrbannd zeigt 3m all fachen an Unfalo fich gleich ftellen thet Als ob Er barumb groß leib bet Doch mas 3m grundt fein mannung nit Sonnber taglich fein ger vnnb bit Das ber Belb folte vmbthomen Damit nit wurde genomen Bon Im vnnb feinen gefellen Das Regiment , barumb Sy wellen Durch bie unnb anber liftiafait Bringen ben Belb In annaft vnnb laib.

Temrbanud ber begab fich in ein merdlich geferlichait mit einer harthenpuchfen aus rannung Bufalo.

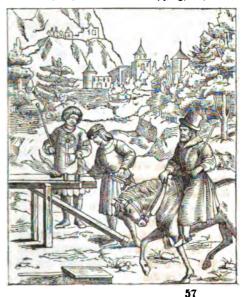

Unfalo bet Im gebacht noch Fueret ben Belben in ein fcblog boch Darinn lag ein hadbenpuchs furmar Der Belb fam mit 3m geganngen bar-Run bet Bnfalo bie voran Mit pulfer überlaben lan Darumb Er gebacht In feinem mut-Bann ber Belb bie abschieffen thut So werben die fludt fcblaben feet Unfalo fürt ben Seld bin unnb ber

Unnb zaiget 3m bann bis bann bas Bulest Go tamen ba bie puche mas Unfalo zu bem Temrbannd fprach Als Er bie buchfen vor 3m fach Berr Ir babt boch erfaren vil Rundt Ir auch schieffen zu bem gil Der Belbt fagt zu Bnfalo 3a Bund wer gleich ein haubtfluct ba 3ch vermaint zu schiessen bamit Forcht mich bauor vmb ain bar nit Bufalo bald schickt nach aim fewr Temrbannd wift nit fein abenthemt Sonnber raumbt mit bem bulfer ein Daint Gy folt nit zuuil glaben fein Als nun bracht ber fnecht bas femr Temrbannd ber manbliche Belbt Temr Den gunbiftrid felbe in fein banbt nam Balb feiner biener einer fam Unnb bem Belben feineswegs vergundt Das Er bie buchs bet angezunbt Sonnber wolt bie felbs abichieffen Das thet Unfalo verbrieffen Dann Er bofft es folt ber Belb fein Rhomen in ichaben bund groß bein Ale Unfalo fach gunben an Rlob Er bie puchfen weit binban Diefelb fo balb nicht angunbt mas Das Gy gerbrach gelaubt mir bas In gar vil vnnb maniche fluch Die brumer all folugen gurudh Tieff neben bem Gelb in ein wanbt Dem angunber verprants fein banbt Unnd folug Im burch ein ermel gefdwind

Unfalo sprach, ach herr empfinbt Ir Euch von ber fach on fchaben 3ch glaub Sp fen zu hart glaben Mit pulfer vnnb ftain gewefen 3ch bannach got bas Ir feit genefen Bnind on ichaben fhomen baruon 3ch wil nicht mer fo nabent ftan Ben ainer puchs bie man abicheuft herr mich bas auf mein fnecht verbreuft Unnd weft 3ch wers bet gelaben Bon mir muft Er gewarten ichaben . Er ftelt fich gleich als ob Er wer Bornig Tprach zu ben fnechten welber Bat bie puchs gelaben fo bart Den will 3ch ftraffen auf ber fart Erzaigt fich als wer 3m bas laib Die fnecht weften 3re berren befchaib Den Er In begbalb bet gethan Der Belb fprach es ligt nichts baran Dann die fach wol geratten ift Er weft aber nit feinen lift Den Unfalo bet bet gebraucht Bnfalo gar felbam gebaucht Das Im fain fach wolt für fich gan Gegen Tewrbannd bem Eblen man Unfalo fprach aus rechtem zorn Wiewol mein arbait ift verlorn Bigber gemefen an bem Belo gebemr Roch fo wil 3ch mein abenthemr Berfuchen gegen bem Gelb merbt Db 3ch In einmal mit geferbt Docht haimlichen überliften Billeicht wird Er fich nit friften

Mogen vor ben anfchlegen mein Das 3m nit werb bie fcon Runigein.

Tewrdanueth ber folt in einem Erlegicheff burch bie lift Bufalo von bem pulfer verborben fein.

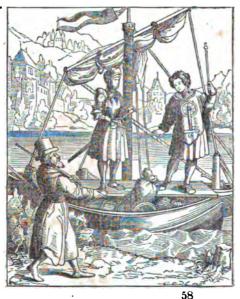

Bnfalo ben 3m felbs ratschlagt Ein fach bauon Er nyemandts fagt het barauf rag noch nacht fain ru Bis Er ein friegscheff richtet zu Darein legt Er mit pulferfaß haimlichen, nyemanbt west wie bas

Durch In, ine fcheff wer verborgen Bund als ber Tewr Belb auf morgen Solt faren wann es murbe taat Legt Er voll pulfer einen fach bin auf bie anberen feflein In bas zugericht friegschiffein Bnnb beualh aim gehaimen fnecht Der eben auf vnnb merd mich recht Bann bas fcheff ift nun weg vom lannbt Befaren, fo nym in bie bannbt Dein gewondlich pirschpuchsen gut Alfo wolleft bu aus frepem mut Schieffen zu einem wilben thier Unno ftee nabenbt omb bie Reffer Da ber fact mit bem pulfer ift Wirff ben gunbtftrick aus beinem lift Gar baimlichen brinent barauf So bas beschicht barnach baruon lauf Bar weit an ein annber ort bar Doch folt bu baben nemen war Bann nun bas pulfer an wirt gan Das Temrbannd nit fome baruon Der biener merdt ben beuelb wol Sprach berr 3ch ber fach recht thun fol Als Unfalo folhs bet beftelt Bu bem Temrbannd Er fich gefelt Bnnb fprach berr wolt Ir für furpweil Auf bem maffer faren ein weil So werd Ir finden velbgefugel Die mugt 3r mit einer fugel Birfden auspuchfen wie 3r welt Den fnecht hab 3ch Euch barumb beftelt Dann es peto gut wetter ift

Tewrbannet beforgt tainen fift Bund fprach 3ch far auf Ewrn beschaibt Anfalo gab bem Belb bas gelaibt Bum fdiff bas Er bet zugericht Es was ein untrewer bogwicht Der Belb nit weit fam gefaren An ein ennbt ba vil vögl waren Bu benen ber Temrbannd pirfchet Der fnecht ben gunbtftrid bieweil bet Geworffen auf ben fad binban Mit lanng gienng berfelbig fad an Bnnb brennt nit unberfich barein Das mocht warlich wol ein glud fein Dann ber fact lag auf bem pulfer zwar Darumb es felt nit bmb ein bar Bo bas pulfer anganngen wer Das bet Sp all bracht in tobegefer Aber got bebuet Go allfanbt Damit Cy fuern baim ju lannbt Bu Bnfalo bem falfchem wicht Der bie boghait bet zugericht Unfalo fach Gp nit geren Darumb bas wol gangen mas bem herren-Unnb 3m fein anschleg nit gerieten Er thet fich boflich erbieten Bnnb fraget balb ben werben man Aus valfchem grundt mit worten ichan Wie 3m fein lift geratten wer Er fprach furmar glaubt mir bet mer Dein fnecht ber ift unbebacht Alsbald man ben gunbftrick berbracht Barff Er ben bo bas pulfer lag Damit Er fainer vernufft pflag

Dann es folt vnns all han verbrandt Bunfalo sprach berr in meim lanndt Lasse Ich ben knecht vmb kein gut Beleiben, bann mir bas anndt thut Aber einer anndern mahnung was Sein hert, bann Er barinn trug groß haß Das dem Geld nichts was beschehen Ir habt kein bosern man gesehen Als Busalo was berfelb wicht Nun hort was Er fürter erdicht.

Bie der Chel Tempbannet auf ainem Gembfen Jald viel vand im vall burch fein befinnenhalt fich an einem panm aufhielt.

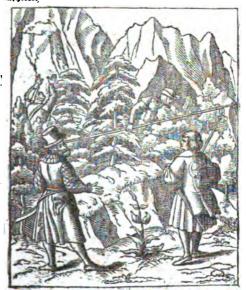

Alnfalo einsmals zum helb tam Sprach berr gefteren 3ch vernam Bon einem baft auten Jager Wie ein ftainbod bet fein leger In bifem geppra vor Euch boch Derfelbigen thier habt 3r noch Bigber nbe faines gefanngen Wo Ir bet barnach verlanngen Auf bifes boch geppra zu gan Go wil 3ch Guch hinfueren lan Temrbannd fprach bas gefelt mir wol Unfalo ber wiffet bas bol Bas berfelbig verg überal Darumb fo mueft ber Belb thun ain fal Des mocht Er fich nit ennthalten Temrbannd lies bie fach got malten Sing auf ben perg mit bem Seger Suchten ben flainbod im leger Als So in alle boch kamen Sprachen Sp all beb zusamen Bir fein nit an aim guten ennot Der Jeger fprach mich bundt bie wenbt Sen an bifem ort murb vnnb faul Er bet faum aufgethan bas maul Ein flain unber bem Temrbannd brach Darburch Er Schier in ongemach Wer thomen gelaubet mir bas Dann ale Er in bem vallen mas Begriff ber Belb zu feinem gelud Ein flauben biefelbig mas bid Daran Er fich bes vals erhielt Darnach vnuber bem Jeger fpielt Ein flain, bas Er viel auch bernach

Dem zu gleicher wens fain laib gefchach Dann Er auch an ainer flauben bebieng Temrbannd alspalb aus ber wandt giena Der Jeger volget 3m auch nach Bernyben zu bem Belben fprach 3ch glaub Unfalo bab vnns berein Darumb geweift, bas wir folten fein Bberab zu tobt gefallen Es ift vnns pe auf hemt allen Beben warlich genam gwefen Tewrbannd fprach, weft 3chs, gnefen Solte Er nit vor meiner hannbt Inbem famen Gy auf bas lannbt Sienngen mit einannber zu baus Unfalo lieff gen In heraus Sprach zu bem Belben bnuerzagt herr babt Ir ben ftainpod geiagt Dber benfelben gar gefanngen Sagt mir wie ifte Guch erganngen Tewrbannd zu 3m aus goren fprach 36 main Ir habt mir biefelb fach Darumb zugericht, bas 3ch bet follen Un bem perg mich zu tobt fallen Unfalo fprach, es ift Emr fchers Got erfbenn mein getremes bert Db 3ch nit ee mein leib verlur Dann bas Gud nemr ein finger fcmur Geschweig bas 3ch wolt vefach fein Das 3r folt fomen in tobtspein Mfo belib bie fach gestilt Unnfalo was baimlichen wilb Die fauben Er gennhlich verflucht Darneben annber priach fucht

Damit ber Gelb nit fem baruon Bie Ir hernach vinbt gefchriben flan.

Bie ber Chel Temrbanet burch alnen Rarren auf anweyfung Bufalo in einer Camer verbrendt folt fein mit puljer.



60

Bnfalo nach bes temfels art Thet, wann Er felbs nit auf ein fart Dorfft khomen schickt Er annder bar Der ben helb folt bringen in far Wie Ir bann werb horen hernach In einem schloß baselb geschach Darinnen ber Cbel Belb mas Unnfalo ber merdbet wol bas Der Belb geren bas gefchog fach Unfalo ju eim narren fprach Der fich hielt in einem argfman Ms folt mit bem gefchut vmbgan Sonnft gar nyemanbts bann allein Er Dort oben ift einer thomen ber Der wille bir in bein ambt fan Unnb mit beinen pucheen ombgan Run will 3ch bir ein gute leer Beben, bas Er baffelb nit mer Sich barff wiber bich vnnberfian Scham wann Er mit bem gichog wirt umbgan So fcbleich haimlich bonber 3m bar Bnnb nom ber zweper festein war So bart mit pulfer ben 3m fteen Bunbt bie an wann Gy wern angeen Birbt ber Belb barab erfchrechen hart Bnnd binfuran zu theiner fart Dit beinem gefchut bmbgeen mer Der Rarr ergurnet fich gar feer Begreiff etlich liecht in fein hannbt Lieff bin bo Er ben Belben fanndt Der ftundt ein puchfen zu laben Beforgt fich gannt theines ichaben Der Marr Die zwen festein erfach Ram feine liecht fein wort nit fprach Bolt bie in bas bulfer binein Beftoffen ban, ba warb ein fchein Dem Selben von bemfelben liecht Darumb Er eplunde fein geficht Umbwarff vnnb erfach bie groß not

Darburch Er folt fein in ben tobt Rhomen, begrevff ben gauch benm grindt Rucht In von ben veflein geschwindt Gab Im auch ein guten maulftraich Der narr mit eim geschren von 3m maich Lief binab gu bem berren fein Mit clag, Onfalo bet barab pein 218 Er boret bie rechten meer Wie fein anschlag nit geratten weer Gebacht ben 3m felber fürmar Solt bie fach werben offenbar Das 3chs ben narren gehaiffen bet Temrbannd mir barumb ben tobt antet Schickt ben narren weg auf ein Schloß Den Belb bas auf ben gauch verbroß Unnfalo über ein zeit flein Bum Belben fam als wer Er rein Unnb gannt unschuldig an ber fach Der Ebel Belb jum pogwicht fprach 36 fan warlich nicht richten wol Wenn Ich für wenfer fcheben fol Dich ober aber bein toren Das bu bas pulfer berforen Left vunbewaret offen fan Der Narr wolts angeczündet ban Es hat gefelet omb ein flein Wir vnnb bas haus weren mit ein Berborben von bes pulfere frafft Unnfalo ibrach bie maiftericafft Meins puchfenmaifters 3ch beg bruff Dann nicht lanng ift bas 3ch 3m schuff Das pulfer an ein ort gu thun Dafelbft bin nvemanbt mochte ban

Seinen zuganng bie gu ber not Er fol barumb bas Er hat mein bot Beracht, empfaben feinen Ion Rain menfch mil veto mer flens ban ' Cs geet als nach ber larffen zu bet 3chs gewift mit fainer ru Mocht 3ch mein folaff haben volbracht Darneben Er 3m haimlich bacht Bolte got bas bich vnnb mein haus Det gefüert bas pulfer binaus Bu bunbertmal taufent fluchen Bill mir fein anschlag mer gludben Das fen got meim berren gellagt 3d main bas 3d net fen geplagt Mit bifem Belben vnuerzagt Run muß pe noch mer fein gwagt Dann 3ch bin nun thomen ins foil Dir gefchech recht barumb wie got wil.

Der Tewrbannelh ward auff ainem fewein Japb burch ein fewein verlest, vund Im fein pferd under fein zu tode gestoffen and bewegung Bnfalo.

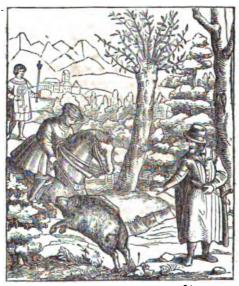

61

Bnfalo ber het gannt kain raft Gebacht stes hin unnd wider vast Wie Er den Gelben bringen mocht In laid, zulest Er sich bedacht Wie das da wer in disem wald Ein hawend schwein das lieff gar bald Unnd het ann Im dergleichen art Bann dasselb recht erzürnet ward So nam Sp Ires Jägers acht

Bnnb lief an In mit folher macht Stieg rog vnnb man als barniber Darnach fo lief es bald wiber Beg, bnnb ben nechften baruon Bnfalo fprach, mocht 3ch ben man Bringen, an baffelb hawend fcwein Mit bem gieng Er zum Selben ein Sprach berr mir ift funbtichafft thomen Bie mein Jager bab vernomen Ein gar groß hamenb fcmein nit weit Bon binnen, barumbe fo reit Auf bifem pramnen turathen mein Darauf mugt 3r beritten fein Stecht die Sam auf bemfelben pferdt Dann 3r- 3m nuben an ber erbt Sonnft nichts muget angewynnen So ift refch mocht Gud enntrinnen Dann 3ch fenn gar lanng baffelb fcmein Tewrbannd fprach, fo refch mage nit fein Ift fach bas 3ch Sy newr erfich Sp muß mir halten einen flich Temrbannd auf ben praun turden faß Rait enlunds auf ber rechten ftrag Den nechsten binein in ben wald Darinnen bort Er mit gewalt Die hundt vor bem wildschwein friegen Er fprach bie hundt werben nit liegen En haben bas fchwein tomen an Damit rannbt eylunbe ber thun man Den nechsten bem geschelle nach Alsbald In bas gemelt schwein ersach Die hundt Sp alle gar verließ Mit bem rueffel bem Belb fließ

Sein roß gleich mitten in ben pauch Daruon es nam ein wilben ftrauch Bund tobt niberfiel zu ber erbt Das fdwein beruert auch ben Belb werbt In folbem ftog an ein fuß feer Das Er ben acht tagen bnnb mer Muft hinden, both ftach Er bas fdwein Das es muft tobt ligen vor fein Dem Tewren Belb man enlunds pracht Ein annber roß, Bnfalo bacht 3ch hoff bie fach fol pet wol fteen Dieweil bas rof nit mer mag geen In bem fach Er ben Belb reiten Unfalo mocht, fo lanng nit peitten Bis ber Belb wer tomen binein Sonnber lief beraus fur bas baus fein 218 Er aber ben Belb gefundt fach Bu Im felber Er haimlich fprach Ach got was foll 3ch weiter thon So nichts wil belffen an bem man Wie foll 3ch mit 3m newr leben Tererbannd ber fprach mir bat geben Das groß hawend fdwein meinen Ion Das 3ch gar ichier nit mer geen fan Emr roß bas ift beliben tobt Unnfalo fprach, es bat fein not Go Ir newr feit tomen baruon Das bindhen wirt Guch wol vergan Aber 3m bergen Er gebacht Wolt got es bet bich gar vmbbracht Das wer mir am liebften gwefen 3ch boff bu folft nit genesen Noch vor ben bbfen liften mein

Tewrbannd gieng in bas haus hinein Bund ließ Im thun ganny guten rat An bem fuß baran In bann hat Gestossen baffelbig wilbschwein In fury warb besser bie sach fein.

Dem Gblen Tewrdanet entweichen fein enfen auf ainer mifigen platten vnnb allein ein juneth ber hafftet behielt In ben feinem leben wiewol fich ber fer frumet.

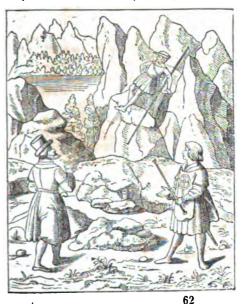

Darnach über etliche tag Bnfalo zu bem Gelben fprach herr wolt Ir mer gembfen iagen Lafit mir bas beb zeit ansagen So wil 3ch all fach wol bestellen Damit Ir ber gin mugt fellen Temrbannd bem gefiel bie fach Unnb fbrach auf ben fünfftigen tag Laft all fachen orbnen bargu Co will 3ch an bem morgen fru hinauf an baffelb geppra geen Unnb mich barinnen unberfteen Db 3ch ein gembfen fellen mocht Unnfalo fich nit lang bebacht Sonnber Schickt nach aim Jagerknecht Beualh ben Gelb zu fueren recht In ein gepprg bas Er Im nennbt Daffelb ber iager wol ertennbt Mit mues überal verwachsen fein Unnb barunber ein gelliger ftein Unfalo hofft fo Er barauf tem Das fein leben bann ein ennbt nem 218 nun fam ber morgenig tag Unnb bas liecht burch bie wolden prach Temrbannd ber Belb an bas geppra gieng Darauf über bie ftein mues bieng Bu bem Belben fprach ber Jager Berr fecht bort ba bat ein leger Min gar ftolber gembs groß onb ichon Es ift gut binein ju 3m ju gan Ir mugt ben leicht aufwerffen mol Dieweil 3ch bie Emr warten fol Temrbannd bet gar fain forg barauf Dann Er maint es wer wafig binauf Unnb gieng bis auf ein icharpffe fart

Seinen schafft ben seizet Er hart Bnnb basselb was allein sein genieß Dann vnnber seim fuß waich ber mieß Wnnb hassten tein gundh allein An bem epsen ein zünch allein Wo derselb auch zerbrochen wer So het Er müesen fallen mer Dann hunbert klassteren hinab Ju tobt, wie Ichs gesehen hab Alsbald ber Gelb folbes empfandt Gienng Er gleich aus berselben wandt Unnd kam wider anhaim zu haus Bnnfalo der het laid vnnd graus Das dem Geld nit widersaren was Das, so Er Im bet zugericht aus has.

Der Gbel Temrbanct folt aus anwenfnug Bnfalo in einem brunnen, gerallen fein, bas boch got verhut.

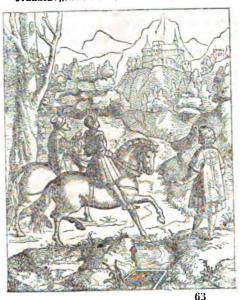

Anfalo viel ain annberd zu Dann Er bet weber raft noch ru-Wie Er mocht ben held betriegen Er schambt sich gannt feines liegen Einsmals Er zu bem helben sprach herr all mein tag Ich nue gesach Ein vester ober sterder Schloß An maurn bid vnnb barzu groß Dann bas so newlich gwunnen ift Mit gwalt on verreters lift

Darumb rat 3ch 3r laft mit nichten Connder thuet baffelb befichten Der Beldt fprach zu Bnfalo Ja 3ft bas annderft in ber nebent ba Nun bet Bnfalo barumb bas Angfanngen, bann an bem meg mas Bor zeiten ein brunn geftanben Daffelb loch ftund noch verbanden Bas vermachfen mit langem graß Ber furrit mocht nit feben bas Nun was Unfalo anschlag 3ch wil vorrenten was 3ch mag So wirt ber Belb nacher rennen In ber epl bas loch nit thennen Und villeicht treffen ben brunnen 218 aufgangen mas bie Sunnen Unnfalo bet qu reiten gir 218 Gy famen zu bem brunn ichir Dann Er lage nabenbt an ber ftrag Darumb vor zeit ein maur gwefen mas Die war aber gerriffen gar Da Gy zu bem bams famen bar Bnnfalo bem Belb fagt vom Schlof Bie es gwunnen wer mit bem gefchof: Beigt 3m die locher bin vnnd ber Bie es mit morfern geworffen wer: In ber reb ritten Gy fürpas Bar nabend ba ber brunnen mas Diemenl ber Belb bas fchlog fab am Ließ Er fein pferbt on acht fürgan. Daffelbig on alles gefer Traff dem brunnen, nach bem begen Ennfalo, vnnb trat gleich barein.

Mit bem gerechten fleglein fein Darab ber belb erichrad gar fer In folbem marbe 3m nit mer Dann bas Er ben gaum an fich judt Bund bas pferbt mit gwalt berausrudt Sach bamit ben tieffen brunnen Sprach 3ch reit vaft unbefunnen Wie mann 3ch barein gefallen mer Bnfalo fprach, berr 3r feit zu fer Beritten auf bie recht fentten Sinfur will 3d Gud vorreptten Temrbannd ber ließ bie fach gut fein Befchamet wie man bet binein In bas ichloß geschoffen fo feer Darnach wolt Er nit belevben meer Sonnber anhaim repten zu haus Infalo bem wolts werben aus Dem fchert, bas 3m all fein anfchleg Bolten felen in alleweg Noch lies Er mit nichte baruan Sonnber fleng wenter ein annbere an.

Tewrbaund'h ber laib ein merdlich not in einem tieffen tumpfiel am zulennben bep einer groffen Gtat.

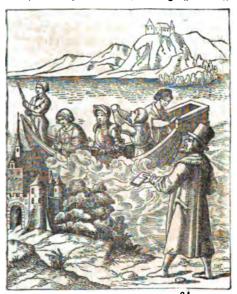

64

Bnfalo het nit ru noch raft Sonnber gebacht wie Er in last Mocht bringen ben Solen Tewrbanns Er sach bas Im mas die weil lanngk Darumb Er zu bem Helben rebt Wie bas sein fraw die Künigin het Mit weit von biser groffen stat Ein stark schloß bas sich sehen lat Bon wegen seiner bew vund wer Die es hat von groffen stain schwer

Darumb berr wolt Ir faren binban Co gebt mire ben zeit zu uerftan Darauf anntwort ber Ebl Temrbannd 3ch farr mit, bann mir ift bie went lanngt Unfalo mas balfc bnnb gefchwindt Er martet eines groffen windt Als nun berfelbig thomen wolt Beuglb Er feinem fnecht Er folt Bu 3m forbren etlich schiffleut Denen beualh Er bas Gy beut Solten fueren Tewrbannd ben gaft Auf bas nechft fcblog on alle raft In bifem feinem Schifflein flein Die Schifflemt murten überein Wolten fich ber fart gwibert ban Da fagt Unfalo ber valich man Belber barff barmiber bennetben Den will 3ch gleich laffen bendben Damit gienng für Bnfalo Con Dann ber Belb fur mit In babin Da Ch nun tamen auf bie fce Bas fol 3ch Guch newr fagen mee Ein wetter tam fag 3ch on fpot Das bracht En all in groffe not Der See folug an bas icheff binan Dermaß als molts gleich vnnbergan Unnd wer ber verg im grennfl nit . Beweft fo bebertt vnnb bericht mit Dem ruber bas fchiff gu lantten Es wer offt glegen an ber feitten Unnb bet bas gnomen einen ichwand Co wer ertrundben ber Temrbannd Dann tas icheff balb vol maffere mas

Doch bafff ber emine got bas Sp funden gufett einen grundt Darauf ber Gbel Belb abftunbt Mit feinen gfellen an bas lannbt Terrbannd gieng zu bem ichloß zubanbt Unnd gebacht 3ch bab groß unglud Dann Er wiffet nit omb bie tud Die 3m murben allzeit gerichtet gn Bon bem Unfalo fvat vnb fru Der Belb trat zu bem thor noch bas In bifem folof ein baubtman fafi Der bem Temrbannd entgegen gieng In mit guten worten empfieng Doch beichach bas ale aus valfchem lift Dann Er Bufalo maynung wift Unnb bet mit 3m feinen verftanbt Dann Sp regierten in bem lannbt Ins Colof fuert Er In ben ber benbt Darnach Er einen boten fenbt Bu Unfalo febrib 3m bie mer Wie Tewrbannd nit ertrundben mer Sonnber von 3m gelaben zu gaft Ben 3m zu ban etlich tag raft Das murd villeicht alfo befcheben Doch kundt ere nit fürmar ieben Darumb Er In folt miffen lan Bas Er mer folt thun mit bem man.

Bie bem Tewrband ein icheff barauf er fur, burch ein amber fcheff mitten gerfpallten warb, vund er groß geiertichalt lib bis Er zu landt tam.

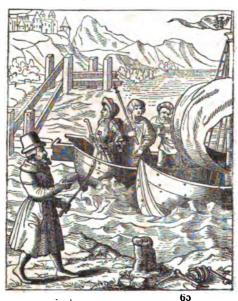

Mls Bnfalo ben brieff gelaß Grommig vnnb zornig Er barab was Bon feim herten Er hart erschrack Geleich an bemfelbigen tagk Biel Im ein, aln annber ort Daran Er hofft zu stifften mort Dem haubtman thet Er barauf schreiben Das Er ben held hieß beleiben Bey Im, vnnb barbey het kain ru

Sonnber richtet ein groß fcheff zu Bnnb wann baffelb wer zugericht So folt Er alfbann laffen nicht Sonnber etlich fnecht beftellen Dit fambt anbern fcbiffgefellen Bund bie mit bem fchiff faren lan Bann Temrbannd ber Temrliche man Dit feinem icheff aufe maffer tem Bnnb ber fcbiffman fein barinn marnem Dag Er ließ bie ruber rudben Bund bee Belbe fcbiff fur zu flucken Do ber haubtman gelas ben brieff Bar wenig necht Er überschlieff Bis all fach wurden beftelt mit fleys Er machet auch bie scheffemt wens Bie bes Belbe ichifflein geftalt mas Damit Co mochten fbennen bas Der Belb fur aufs maffer binban Das thet auch ber bestelt icheffman Unnb ale Er bee Belbe icheff erfach Auf bas zufarn was 3m gach Bund traff bes Belben ichiff fo grob Das es fic balb vonannder flob Darein bann gar vil maffer gieng Deberman barab fdredben empfiena Als nun folbe bannblung gefchach Tewrbannd ber Belb ein firid erfach hanngen beraus bem groffen fcbiff Denfelben ftrid ber Belb begriff Dit allen frefften in fein bannbt Bil volde bas flund auch an bem larnbt Die faben bas icheff in ber not Fielen auf 3r fnie baten got

Das Er ergaigt bie genad fein Und bulff bem volck in bem ichifflein Des namen etlich icheiflemt mar Suren mit Bren Schifflein bar Dem Temrbannd zu belffen aus rein Das beichach bann in biefelben ichifflein Er vnnb fein gefellen vorgenant Caffen vnnb furen barinn gu lanbt Unfalo bald zu bem Beld fam Balicblich Er In auf ein ort nam Fraget wie 3m gefallen bet Das Schloft unnb feiner Framen flet Er fagt mir gefelt bes als wol Doch weitter 3ch bir fagen fol Das 3ch gar nah ertrunchen mer Unfalo fprach nit qute mer Das fein, vnnb gant befgleichen thet Als ob Er groß laid barumb bet Unnb faat es ift mir trewlich laib Das reb 3ch berr auf meinen gib 3d will Gud mer nit faren lan Ir habt bann ein berichten Scheffman Solbs fagt Er aus ainem betrug Bu uerbergen fein valfche lug Unnb boch fich nichts bestmunber befan Wie Er fein fach wolt greiffen an.

Bie ber Stel Tewerdannelh burch Bufalo benelch auf ein buch gewurg gefürt ward unnd folt über ein fichneernfen geen barüber Er ben Jeger schiefet ber herab fiel und Tewerdannel gieng ein undern weg.

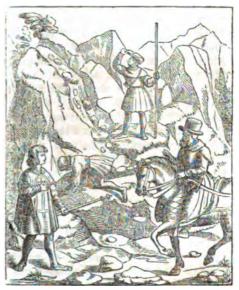

66

Biewol ber bog Bufalo sach Das bem helben mee nichts gichach Roch so wolt Er nicht haben ru Sonnber richt ein gembfeniabb zu An einem gar forglichen ennbt Ein Jeger besannbt Er bebennbt Sprach zu Im hor merck meine wort Du weyst bas auf bisem perg bort

Bor ben ichnerbfen ift zugan , Sorglich wer fich nit buten fan Mun bab 3ch bie ein man ben mir Den wolt 3ch burch ein folch monir Beren vom leben ju bem tobt Bringen, bann lebt Er lang, in not Duft 3ch vnnb bie gefellen mein Rhomen, darumb fo für binein Dit bir bin benfelbigen man Doch fo muft bus verschwigen ban Bee Im über bie rufen vor So bleibt Er nit Er geet furmar Dir on allen icheuch binben nach Scham bas es fen am ppra boch Dann Er noch fouil funft nit bat Das Er on gefallen binuber gat Db wir fein barburch femen ab Der Jeger anntwort berr 3ch bab Alle fachen verftanden mol Difen man 3ch recht fueren fol Das Er fol miber thomen nit Unfalo forach bas ift mein bit Bas bu thuft fo bab fleys barinn Es fol bir tragen guten gembnn Mit ben worten ichib Bufalo Bon bem Jeger vnnb tham bin bo Er Temrbannet allein fiben fanbt Sprach, berr mich bebundt Guch thu ant hierinn alfo zu ligen fiill Wann 3ch weft bae es wer Emr will So wolt Ich bestellen ein iend Dort auf bifem geppra gemenb Der Belb weft von bem anschlag nicht

Darumb Er antwort gab bem wicht Sprach wann bu bas iand haft beftelt Bnnb mir barzu bas wetter gefelt Go lag miche wiffen bev ber zeit So will Ich bin blewenl nicht went 3ft, an bas geppra von binnen Unfalo ber fbrach, enntrinnen Mag Guch in feinen weg ein thier Dann 3ch fo wol will all refter Bfegen, vnnb mann bas ift gethan So will 3ch Guch binfüeren lan Unfalo wart mit groffer gir Bann bie funn morgens gieng berfit 218 Er nun fach ben liechten tag Buegt Er fich zum Belb ber noch lag In feinem pet, ben Er ermanbt Sprach berr fleet auf vnnb geet zu handt Sinaus an bas gembfengeiand Dann all fach fein ichon zuberant Der Belb palb aus feinem pet fprang Dam fein enfen unnb ben ichafft lanng Binng an ben perg mit bem Jeger Demfelben fnecht wer vil weger Swefen , bas Er mer beliben Dabaim, wie bernach ftet gidriben Dann untrem traff ben berren fein Als So nun bed tamen mit ein boch in bas geppra in ein wandt Der Jeger ein ichneeferrner fandt Die mas in ber nacht worben glat Der Jeger vor 3m barauf trat Eroft fich feiner mayfterschafft hielt fich mit feim enfen vund ichafft

Bermaint wann Er ba binuber On fchaben mit feinem fchafft wer Bangen, vnnb bas fem barauf ber Belt So muft Er fallen und bas all welbt Lege an 3m, aber es nam Ein anbern aufgang bann als fam Gleich auf die mitt ber Jeger Sein ichafft und enfen wenchen feer Das Er baruon riel überans Tewrbammd ber Belb boret ben faus Rudt aus feinen augen ben but Schawt wo boch wer fein Jeger gut In folhem feben Er befandt Das ber Jeger über bie mannbt Bas gefallen eins tenle binab Tewrbannet zu 3m felbe fprach 3ch bab. Die an bem ort ein pofen ftannbt 3ch wil mich machen aus ber wandt Ee mir beschech wie bem Jeger Dann mich gebundt bie fen gefer Der ieger fich bart gefallen bet Baft zorn 3m bas auf fich felbo then Ließ fich beffelben merdhen nicht Als Go nun famen zu bem wicht Bund Er erfur bie rechten mer Bie es bem Belb und feim Jeger An bem gephrg ergangen mas Bor grummigem nept unnb has Rham Er fcbier von ben fynnen fein-Bann Gr auf erb fein groffer pein bet bann fo bem Eblen Temrbannd Sein gelud bet einen fürgannat

Gebacht fich wenter bin vnnb ber Db Er fundt ein annber gefer.

Bic Temrdauneth fich ainer frannethait iriftet, über vnnd wiber ber arut und Bufalo rat,



67

Richt gar eine lange zeit verging Das ber held burch zufellig bing Biel in vaft schwere franchait Solchs was bem Bnfalo nit laib Bebacht, nun wirdt es werden recht

Das 3ch mein fach mit 3m mach schlecht Merd bas bie fucht teglich zunam Darumb Er zu bem Belben fam Sprach, berr 3ch fich bas Ir feit fcmach Bnnb mert fich bie francheit all tag Mein Fram bie ein guten artt bat Den wolt 3ch boren ond feim rat Bolgen, ob Emr fach peffert fich Der Belb fprach, 3ch empfinde mich Boller bis unnd fcmach in bem leib Darumb auf bas erft beschreib Denfelben artt, bas Er gu mir Rhomen woll ber in bein haus fchir Bnfalo einen boten fanbt Bin, ber benfelben artt mol fannbt Das Er fich machet auf ben weg Bu 3m bann ein herr baft franct leg Dem muft Er friften fein leben Der wurd 3m vil gulben geben Der artt als Er bie mannung bet Blefen, palb Er zurichten tet Das fo 3m zu ber fach not was Rham zu Anfalo als Er bas Ward gewar gieng Er zum Doctor Unnb ee Er zum Belb fam guuor Rebt Er mit 3m bergleichen wort Sprach, berr in bifer fluben bort Da lept ein berr ber ift frand feer Bas mag vrfachen fein leger 3hr habt feinen brunnen befchamet Saget mir ob 3r Guch getramet 3m zu belffen von ber frannchait Der artt fprach nun fept nit verzeit

Mit got vimb meiner erenen Will 3ch In ber sucht machen freb Dann nach angaig bes prunnen ichein Dag bie frannchait aus ber bot fein Rach innhalt Auicena leer So muß man 3m fdwach ernev feet Gingeben bann die ftarat foll nit Ein fubtil Complex wont Im mit Alfobald bas erhört Bnfalo Mas Er ber reb von berben fro Gebacht 3m wol bas ift ber fon Der ben Belben muß richten bun Sprach mein lieber berr ber Doctor Dich bebundt 3r habt gefagt war Dann Er von natur ift fubtil Drumb gymbt 3m ftard ergnen nit vil Damit Gp beb ju bem Belb bar Bingen Unfalo fprach nembt war herr bie hab 3ch bracht ben Doctor Der wil ee Er Euch eingent vor Mit Guch reben bunb bann barnach Sich weyter Schidhen gu ber fach Der boctor fein frannchait befach Begrenff 3m feinen pulg vnb fprach herr Ir febt von art gar fubtil Darumb Guch nicht gezimen wil Stard erbeney einzugeben Bolt 3r annbers Emer leben Briften , barumb volget meim rat So boff 3ch es werb ban fein not Der Belb thet was 3m ber argt bieß Etlich tag , boch In nit verließ Sein franchait, fonber noch mer fcmach 19 Iv.

Er ward, füran von tag zu tag Der Belb ainsmals 3m feffel faß Befand bas all erbenen mas Bu fcwach bie 3m ber artt geben bet, gedacht In 3m, mein leben Steet, on bas in groffer gefer Dieweil bie ergenen nit mer Will wurdhen, sonber macht mich schrach So will 3ch felbs fo fer 3ch mag Sterdber ernnen empfahen Unnb barburch bem tobt genaben Dber wiber zu meim gefunbt Rhomen gleich in berfeiben ftunbt Sanbt Er ein ghaimen biener fein Enlunde in bie nechft ftat binein Der bracht 3m fterdber erbenen Die nam Er mit bem bergen frev Run bort mas 3ch Guch menter fag Es ftunbt nicht an brev ganger tag Der Belb nam zu an feim gefundt 218 Er baffelb merdhen begundt Bolt Er bon bem ait nit mer ein Remen , bas pracht Bnfalo pein Das fich peffert bes Belben franchait Bor lend bet Er nabend verzait Er wißt nit bie geschicklichait Damit ber Belb 3m bet berept Die erhenen haimlich vnnb fill Darnach nicht über etlich tag vil Bas ber Belb gannt wind gar gefunnbt Bunfalo fich haimlich begundt Bu thumeren von bergen feer Dann Er west fcbier thein gefer meer

Darein Er mocht ben helben bringen Wie 3ch Guch will weyter fingen.

Gin merdlichen vall fo ber Gbel Tewrbanud einem Schwein nach auf ainem Gust thet, burch gehanst bes Bnfalo, bas Im fein fowert in bren ftud prach.

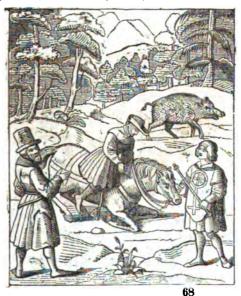

Bnfalo mit feiner liftigkait Gebacht wie Er ben Gelb in layb Mocht bringen vund barauf ein fach fannb Darumb Er gienng zu bem Gelb zuhannbt Sagt zu 3m mit valschem gefer

Bie bet ein vaft gute zeit wer Die fem in awen gu iagen Darab ber Belb thet gfallen tragen Bnnb ibrach zu Bnfalo zu ftunbt Bet wir bann bie Jeger vnnb bunbt So wolten wir nit lang veiten Sonnber an bas ichweinigib reiten Unnfalo fremt fich bon berten Den Belb zu bringen in fcmerten Er bacht es ift vet ein falt geit Darinn mag Er thomen in laib Er schickt palb nach bem Jeger fein Den vorbert Er zu 3m allein Bnnb fbrach, richt ein fcweingeigib zu Beftell bas auf ben morgen fru Annb bab mit ber wart bermaß fleys Das bie fcwein lauffen gegen bem eve Das bann vor bem bolkamen ift Das thet Er auf ein falfchen lift In tobt zu bringen ben Tewrbannd Die nacht bet Er manchen bannd 216 ber tag am bimel anftena Unnfalo zu bem Belben gienng Bund fagt wir mueffen ben geiten Un bas beftelt fcweinigib reiten Der Chel Belb warb fcbier berant Saf auf vnnb mit Anfalo rapt Rhamen zu bem eps ben ben amen Unfalo fbrach Ir mußt ichamen Unnb vor bifem eps fill balten Die Jager werns iaib verwalten Inbem ein wild fcwein baber lieff Das maffer vnnberm eye mas tieff

Daffelb wiffet Unfalo wol Aller vntrem ber was Er vol Unnd fprach zu bem Eblen Tewrbannet 36 wil Euch lern ein fonnbern rannd Bolt Ir bem wild fdwein fürrennen So muft Ir bifen weg thennen Der weift Guch recht über bas epf Den weg hab 3ch gemerct mit fleps Bon felt ift bas gefroren bert Das Euch barauf nichts widerfert Bann 3ch geftern auch brüber rapt Bnnb wiberfur mir auch fein laib Der Belb glaubet ben worten fein Unnb rennet auf bas eps binein Alspald Er kam auf daffelb epf Berbrach bas unber 3m in flude wens Das fein rog mit 3m viel gar fchnell Sinein burch baffelbig epf bell Der vall alfo geschwindt geschach Das Ime fein fcmert zu fludhen brach Das thet Unnfalo frer lachen Bebacht, erft will es fich machen Er mag nit tomen mer baruon Dann es ift befcheben bmb ben man Der Belb was vnerschrochen furwar Er bielt fein pferbt mit trafft empor Darburch es fich arbeit binaus Solber val ber bracht 3m fein graus Dann Er rant bannocht bem fcwein nach Durch benfelben baft tieffen pach Mus groffer begir Er vergaß Das fein fcmert im vall brochen mas Unnfalo erfcbradh 3m berben

Das ber Belb on allen ichmerten Solt tomen aus bem tieffen eps Bebacht bas ift ein felgam weys Dagegen Temrbannd 3m gebacht Das bat marlichen Unfalo amacht 3ch fans nit onbermegen lan Sonnber muß 3me boch gaigen an Als Er Unnfalo wider fach Rueget Er fich zu 3m onnb fbrach Bas baft bu bedürfft mir fagen Das epf feb ftard binb mug tragen Dich, bann fich bas nit funben hat Unfalo verantwurt fich brat Unnb fbrach, berr 3ch bin gefter leis Beritten über bifes eps Das babt 3r aber nit gethan Sonnber gefangen gu rennen an Berb Ir barüber gemelig trapt Unnb Cuch in guter acht gehabt So bet Euch bas wol getragen Temrbannd bacht, mas fol 3ch flagen Wie Er fagt alfo bab 3ch than 3ch muß bie fach auch faren lan Mit bergleichen valfchen liften Runnbt fich ber Bnfalo friften.

Abermalen ward ein Jeger junechft bep bem Tewrbanud von einem ftain auff bem Gembseniand getroffen , ben ber Belb behielt, fouft het Er fich ju tobt gefallen.

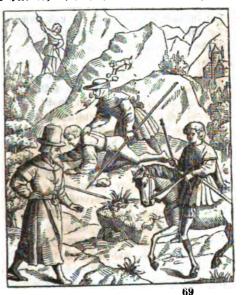

Binfalo in gedannahen faß Ob Er noch mochte finden was Dardurch der held tem in gefer In sollen dennahen rat daber Wert feld ein guter Jeger Den ersach Anfalo gar bald Bind ruesst Im lieber Jeger hald Stee von deim pferd tum zu mir her Mert das ist mein fleysig beger

Darzu mein bit vnnb guter will Den behalt in gehaim vnnb ftill Du bift ber bofen borg erfarn Daran man fich vor vall nit mag bewarm Dafelbft wolt 3ch ein Gembfeniaib Saben ber fnecht fprach auf mein aib Sag, 3ch mans ein geporg ift mar Bund bie fain brechen allweg gar Unnfalo forach, bas wirt fein recht Lieber Jeger beftell zwen gut fnecht Das ber ain gee an bas pyra mit bie Unnb ber annber ben Belben für Doch bab fleps Sp bed wol abricht Unnb gib In bife vunberricht Das ber ain boch an bem pprg ftee Der annber mit bem Belben gee Unnb bas Gy ban Bren verftanbt Alsvald ber Gelb klumbt in die wannbt Das bann ber ober pamr ablaß Stain auf ben Gelb zu rechter maß Der Jeger beftelt alfo bas iaib Unfalo gienng mit liftigfait Bu bem Eblen Belb bochgeborn Bund fbrach 3ch hab Euch außerforn Ein annber gannt luftig geinib Banns Euch gefelt fo gebt mir befchait Temrbannet ber gabe 3me ju uerfteen Er wolt gern an bas geiaib geen Unnfalo ordnet 3m ein fnecht zu Der gienng mit bem Belb am morgen fru An baffelb gevorg gar vaft boch Glaub mir es was ein forglich Joch Dem pawren was ber weg wel fundt

An bas ort ba fein gefell flunbt Mls Er ben Belb bafelbft binbracht Beft Er von bem anschlag vunb bacht 36 will mich ain wenig baruon Machen, bann Sp merben ftein lon Auf ben Belben berab lauffen Einer mocht mir fonft ein tapp tauffen Der ober ramr nam eben war Bnnb fache zuuor mit fleye ab gar Das Er bie ftain mit mag ablieg Damit ainer ben Belb niberfließ Die ftain buben an zu fallen Mit großem geprecht vnnb ichallen Biewol bem Belb folhs gemeffen mas So Schidt fich boch vil annberft bas Dann bie ftain fich thetten menben Bnnb auf ben ein pawren lenben Stieffen In ju ber erben bart Der Cbel Belb In zu ber fart Begrapff als Er in tem vall mas Darburch ber pawr vor bem tobi genag Alfo traff untrem feinen berren Tewrbannd bacht es murb fich meren Darumb es ift zeit bas 3ch mich mach Daruon bann mich bedundt bie fach Set mir burch ben ichaldh zugericht Dann Er ftete auf mein Schaben bicht Der Ebel Belb faumbt fich nit lanng Er gienng burch ain fonberen gang Bon bem boben geppra berab Das pprg mas faul vnnb bet fain bab Als ber Belb ju Bnfalo fam Bunfalo In bep ber hannbt nam

Unnb fprach, wie ifte Euch ergannaen Sabt 3r vil gembfen gefanngen Der Selb gab 3m anntwurt palb Der pawren untrem ift manigfalt Es ift mir zugricht gweft ein fpil Das mir fchier wer worben ju vil Doch untrem traff Gren berrn Die reb bort Bnfalo nit gern Bebacht wie bat es boch ain affalt Das Er ennbigeet mein lift mandfalt. Sprach zu Im ebler Temrer Belb 3d bit Cuch gar freuntlich 3r welt . Dir gelauben beb meinem abb Das mir folhe ift von bergen laib Weft 3ch bas wer ein jugricht fpil 3ch bieß einen nit nemen vil Der folbe Guch wolt baben getban Sein leben muft Er barumb lan Mit bem wort thet Er verflüegen Sein untrem unnb valide luegen.

Ter Gbel Tewrbanneth über bas all Erst in feiner trand, hait ab feinem leben verjagt hetten, ans vnerfchrodlidem gemut mit groffer gefar mache. Er fich gefundt.

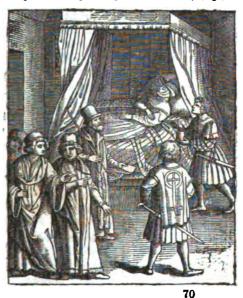

Bnfalo wolt nit nachlassen Dann Er ben helben thet hassen Es geschach on geferd auf ein tag Das ber Tewrlich helb niberlag Bon einer hit in feim pet Bunfalo zu bem helben rebt herr Euch zimbt allein hitzig ertnet Bep berfelben gar kain kelt sey Bnfalo gedacht, in seim mut

36 bofft es werben all fac aut Er borbert etlich gelert ber Sprach mich bebundt es wer Michts peffere bem Belb fein leben Bu friften bann ben rat zu geben Sich zu fleiffen ichlechts brands und fpeps So wurd Er gefundt burch folche webs Dit bem Er bie Erst überrebt Das Innen bie mannung gefallen thet Die glerten thettens fürlegen Unnb ben Belb barein bewegen Das Er fprach, Ir rat mir gant wol Darumb 3ch Guch billich volgen fol Wil mich halten nach Ewrem bericht Dieweil Ir fagt es fev beffer nicht Damit gienngen Gp vom Tewrbannd Der Unfalo faumbt fich nit lanng Unnb füegt fich zu bem Selb allein Griff 3m, feinen leib und gebein Sprach berr 3ch zaig Euch aus trem an Wo Er nit volgt es ift gethan Bmb Guch bie gelerten habens bebacht Bol. vnnb Guch ein regiment gemacht Membt ber beuffen fpeps eben mar Unnb ennthalt Euch von ber felt gar Der Belbt volgt feim vnntrewen rat Das warb 3m an feinem leib fchab Der bitigen ertnen Er pflag Unnb nam biefelben alle tag Bie 3m bie gmacht vnnb geben warbt Daruon wurd Er vil frencher bart Dann Er barburch von aller fraft tam Unnb fein francheit von bot gunam

Bunfalo bacht Er wirb fich tobten . Darzu In bie beps fpeps fol notten Als ber Belb baruon gar fcmach was Bedacht Er in Im felber bas 3d mag nomer in ber bos fein Rufft barauf zu 3m feiner biener ein Dem beualh Er mit allem fleps Das Er gar beimlichen unnb len 8 3m brecht mit maffer einen frug Der biener thet bem beuelh genug . Bracht bem Belben ein maffer falt Beimlichen in aim frug, fobalb Er baffelbig newer getrannah Gleich ward Er nit mer fo gant frannd 216 Er vorbin mas gemefen Bienng wiber an zu genefen Bnnfalo fich bes nit genugt mocht Berwundern und 3m beimlich bacht 36 fic, mich will helffen fein lift Seit ber Belb gefundt worben ift Doch muß Er mir nit entronnen Sofer 3ch noch ains than befonnen

Bie ben Temrbanneth ein gefcoffaer Gembft auft einer wantt folt geworffen haben.

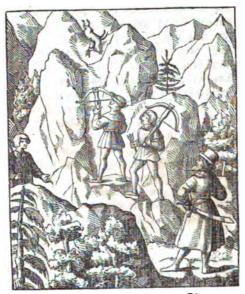

71

Bnfalo aus eim valschen buch Wolt versuchen wepter sein gluch Mit Tewrband bem Tewren helb werd Auf ein zeit Er an In begert D6 Im liebt nach gembsen stepgen So wolt Er Im ber vil zeigen Bnb lernen eine newe monier Wie man schuß bieselbigen tier Zu tobt aus den boben wenden

Tenrbannd ber fprach fo thuet fenben Nach bem bas geboret bargu Unnb fecht mir auf wie 3ch 3m thu Unfalo bas allein barumb thet Dann Er wiffet bas ein gembs bet Bar boch in berfelbigen wannbt Einen gar raft foratlichen ftanbt Unnb mit nicht wol müglichen mas Belber ben gembfen traffe bas Er nit viel gleich auf In berab Bnnb ichlug In mit Im überab Mls nun all fach maren. berept Bnnfalo fag auf fein pferbt, rept Mit Temrbannd bem Temrlichen man Bis an bas purg, barauf muften Gy gan Dann babin nicht zu repten mas Unnfalo balb erfabe bas Der gembs noch bet boch feinen ftannbt Wie Er an 3m bann was gewannbt Sprach zum Belben, berr nemet war Unnd fecht bort in bie clammen bar Da fteet ein freper gembs gar ftoly Schlacht auf Emr grmbroft einen polk Unnd Schieft In berab mit zu todt Terrband fprach, spands armbroft und lot Dich mit bem Gembfen newr machen In bem rebt zu folhen fachen Des Tewren Belbe getrewer fnecht Sprach, herr 3ch bit vernembt mich recht Bund fchieft in theinen weg bas thier Dann trefft Ir bas fo fepen wir Alle bes tobs, bes mugt Ir nit Bertomen wir mueffen auch mit

3m fallen ben perg überab Dann unnfer feiner bat fein bab Unfalo zu bem Belben ibrach Berr nicht laft barumb bife fach Unnberwegen , bann welher wolt Wiffen , bas ber gembe gleich folt Muf vnne berab fallen eben Temrbannd bies 3m bas armbroft geben Alebald Unfalo erfach bas Stund Er an ein ort ba Er mas Sicher vnnb gar mol bebutet Temrbannd zum gembfen ein foug thet Unnb fchog in gleich burch fein bert aus Daruon ber gembe mit groffem faus Biel herab gerab gegen bem Belb Als wolt Er Gy haben gefelt Mit fambt 3m auf berfelben manbt Aber got Im fein hilffe fannbt Das ber gembs ruert ein ftein im vall Daruon Er zunechft über Gv all Mus fiel vnnb feinen menfchen rurt Darbey man bas groß gelud fpur So Temrbannet bet zu aller zeit Es velb nicht vmb ein flaffter weit Der gembe auf Gp gefallen wer Bet Sp geworffen binab mer Dann bunbert claffter in ein tall Unfalo ale Er fach ben vall Sprach Er jum Gelben unuerzagt herr wir ban ein groß fach gewagt 36 bin fro bas wir fein genefen MU mein tag bin 3ch npe gwefen In folber annaft unnb groffen not

Leiverbannd fprach, mein biener ber bat Unne bas weuffgefaget voran Unnfalo ber fprach, wer wolt ban Gelaubet bas ber gembe baber Bu vnne geleich gefallen mer Aber es ift geraten mol Darumb ein veber aus vne fol Bott banndpar fein aus inigfeit Das Er vnns von ber annaft vnnb lendt Dat erlebigt zu bifer ftunbt Unnfalo fich gleich ftellen funbt Alls wer Er auch in bifer afar Geftannben, bas boch glogen mar Dann Er an ein ficher ort mas Ganngen, aber Temrbannd bet bas Bon 3me nicht acht genomen Unfalo fprach, es ift thomen Die zeit bas wir geen beim gu baus Dann nun jumal bas iend ift aus Stelt fich ale ob Er frolich mer Aber beimlichen Er nit mer Begert, bann bas 3m vnnb feim fnecht Das Tier bet getroffen recht Dann bas mar 3m fein bochfte pein Den Selben zu feben vor fein Brifch, wolmugendt vnnb auch gefundt Darumb Er fich fort vnnberftundt Dem Belb ein annber gferlicheit Bufuegen , als Guch bas buch feit.

Abermalen leib ber Chel Tewrdanneth ein groffe wafferust burch einen grauffamen fturmwindt.

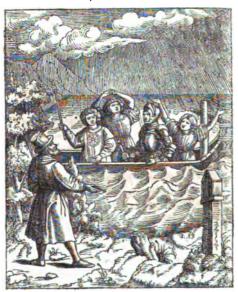

72

Bnfalo fieng annber lift an Damit ber Geld nit kem baruon Bnnt gedacht Im in seinem mut Der helb halt sich in guter but An bem forglichen gembseniaib Das Im bescheben mag kein laib Darumb so muß Ich annbers bennachen Ob Ich Ine mocht ertrenachen Bnb wiewol Ich hab ber lift genug

Roch fo muß bas befcheben mit fug Unfalo vorbert bie fchiffleut Die bann von 3m nit maren weut Bu Bnfalo thamen Sp zu ftunbt Bnfalo rebt bund macht In funbt Bie ein Belb pegunbt ben 3m mer Der besorgt auf bem maffer tein gefer Der wolt gern faren fpacieren Sprach ben Belb muft 3r fueren Aber in ber weng unnb geftalt Ihr wift die groffen wetter valb So fart alsbann mit 3m hinbann Darunder was ein Tewrer fchiffman Der sprach zu Anfalo die wort Solb fart wer ein heimlicher morbt Dann Ch wurben fich ertrenndhen Darumb fo wolt nit gebennaben Das wir alfo faren wellen Dergleich rebten all fein gefellen Bunfalo zu bem ichiffman fam Beimlichen Er ben auf ain ort nam Bnnb fprach, 3ch gib bir gelt und gut Thu mit bem farn nach meinem mut Der fdiffman verftund bie maynung wol Bund sprach, 3ch wil thun was ich fol 36 muß mein fnecht trunden machen Mit folhen liftigen fachen Bill 3ch ben allen 3r fpnnen Bnnb vernufft, gant abgewynnen Bnfalo fprach, mir gefelt bas wol Erlich 3ch bir barumb lonen fol Thu ains fcaw nur eben für bich Damit Er nit mbg friften fich

See empfah bas gelt in bein banbt Unfalo vmb gelt ein ichald faunbt Mis nun folh fachen was beftelt Ging Unnfalo bin zu bem Belbt Sprach, 3ch bab Euch noch zu gaigen vil Soferr es annberft ift Emr will Das aigenntlich ju befeben Der Goel Gelb begund Jeben Bann 3ch auf ber Gee bewart bin Go far 3ch gant geren babin Unnfalo fprach 3ch will bestellen Euch vil guter icheffgefellen Das fchiff mas von ftund zuberait Mit ber vorgemelten valfchait Unfalo fprach zu bem Beld Temrband Damit Guch nit werd bie geit lanng So hab 3ch ein befunder fcheflein Darinn mil 3ch ond ber ichiffman fein Damit Ir habt wenten genug Ale es nun was fomen Ir fug Stieffen Sp frolich bon bem lannbt Dem Seld mas ber lift nit befannbt Den Unnfalo bet fürgnomen Die fchifflewt fprachen gufamen Die ba waren trunden vnnb vol Bir wollen beut faren gar wol Das thet Unfalo feer lachen Er hofft bas fpil wurd fich machen Alls Unfalo auf bas maffer tam Ein liftig vrfach Er 3m nam Und fprach zu bem Beld bochgemeffen herr 3ch hab eimas vergeffen 3d muß wider faren zu baus

Dann auf bemt ift geldriben aus Das ein Rat ben mir ericbein Bnnb barumb muß 3ch babeim fein Aber 3r Belb faret spaciern Die ichifflemt werben Gud ichon fuern Alfo fur Er nit went baruan Unnfalo ber ungetrem man Er gebacht 3m in feim bergen Der Beld wirdt tomen in ichmerken Richt über lang barnach es geschach Das man von fer berthomen fach Ein wetter vnnb fturmminbt groß Das gab bem fcheff manichen flog Unnb begriff ben Belb auf ber fart Daffelb wetter was geftrenng ond bart Es haglet vnnb fcamrt fo gar feer Das bie ichifleut fein boffnung mer Sonnber fich betten barein geben Sp mueften tomen omb 3r leben Der Belb thet als ein Temrer man Er for bie ichiffeut tapffer an Das maffer folug überal binein Das am ruber fein bilff mocht fein Begriff bamit bes ichiffes fail Solbes was Ir gelud vnnb bail Dann Er thet Gy bamit halten Bnnb fur bund fur aufs beft fchalten So lanng bis Gy famen aus not Sp rufften an gar offt zu got Die Schiffeut barab wunber namen Bund redten bnuber In gufamen Biffen wir boch ber wetter art Bie tum wir bann in bife fart

Sy hetten nit fouil barauf flevs Das Gy raiten Ir trundne weps In ber not famen Sp gu lanbt Dem Selb mas ber lift nit bekanbt Unnfalo bem tamen bie mer Wie ber Belb an lannbt gefaren wer Das erichrad er gar feer vnnb baft An feim berben trug er barumb laft Doch Er bem Belb ennigegen gieng Auf bas freuntlichift In empfieng Unnb fprach berr wie ifts erganngen 3ch hab gehabt nach Euch verlanngen Der Belb anniwort, 3ch reb on foot Dich gwefen fein in groffer not Dich bedunckt bie fach gee nit recht Bu, als 3ch hab gebort von eim fnecht Berr Tewrbannd fprach ber Unfalo Ibr habt boch wol gefehen bo Das folhs ift on mein fould befchehen Dann es hat feim wetter gleich gefeben 3ch hab Guch gut schifflemt geben Werb Ir nun tomen umbe leben Nomer wer 3ch geweft on laib Das fag ich Guch auf meinen alb Der Belb glaubet 3m bifer rebt Dann Er omb fein lift fein wiffen bet.

Bie ben Tewrbanneth ber Bufalo in einer halgen finben werbrennbt haben wolt.

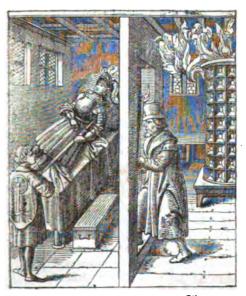

73

Binfalo het gar groffen zorn Das all fein anschleg warn verlorn Gedacht barauf lanng hin vnnb her Wie Er 3m mocht zufüegen schwer Einsmals sprach Er, lieber herr mein Khumbt mit mir in bas kleine stetlein Bind ziehet ein in mein gemach Bind beleibt daselbst etlih tag. Tewrdannd 3m daselb zusaget

Als bie funn aufgieng bunb taget Bugen Go mit einannter barein Unfalo gab 3m ein ftub ein Bon bolt ein famer mas baran Darein weuft Er ben werben man Darinn mas ein gute pet berait Alle fich ber Belb bet nibergeleit Unnfalo fein ontrem nit fpart Der zeit bet Er ermattet bart Beimlichen folich Er vom Belb binbann Bunbt bie ftuben burch ein fuchen an Bermaint in fein bofen Synnen Wann bas gemach bub an zu bronnen Co mocht Er nit entrynnen baraus Connber muft verbronnen im baus Unnd von bem rauch erflichen gar Temrbannd warb bes fewers balb gewar Er fcmedhet ben rauch von ftunban Dann von natur fcblieff leve ber man Er fpranng balb von bem pet berfür Bleich fließ Er auf bie camertbur Rhein laib bem Belben nit befchach Da bas ber Unfalo erfach Das ber Ebel Belb berfur fam . Ein felham reb Er für fich nam Bnnd fprach 3ch thum vet gleich hergan Unnb wolt Guch aufgewedet ban Temrbannet fraget In gorn ber mer Wo khomet boch bas femr baber Bunfalo fchwig, fein wort nit fprab Es remt In bas bem Belo nichts gichach. Bie der Tewrdannet Bnfalo omb feiner mighandlung willen von 3m iagt.

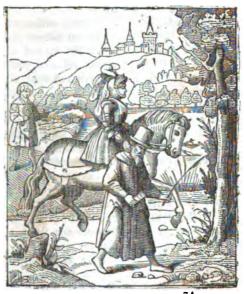

74

Temrbanck ben Im felber gebacht In was not In Bufalo bet pracht Bund wo ers ben zeitt nit fürsem Das Er barinn villeicht schaben nem Darumb der held zu Bunfalo sprach Es ist he ein wunderlich sach Die mir bisher ist worden kundt Das Ich hie bin sicher kein stund Weber auf wasser noch auf lanndt 3m bet wolft bu mich ban verbrannbt Darauf Unnfalo mit bem Belt rebt Wie Er bas als nit gethan bet Sprach es ift beschehen on mein willen Er maint ben Belb wie vor zu fillen Dann bie flub pet brunnen ift Das ift beicheben on meinen lift Tewrbannet wolt nit gelauben bas Unnfalo vor 3m niberfaß Unnd fieng wol halb zu zurnen an Mit berr Temrbannd bem werben man Sprach laft Ir Guch in folber fach Erschrecken so fept Ir zu schwach Unnb mit nicht ein tuglicher man Für mein fram Runigin lobefan Die red thet bem Belb bochgeborn Un feinem bergen gar vaft gorn Nun boret mas wenter befchach Tewrbannd zu Im fein wort mer fprach Connber begraif ben Unfalo Bev feinem bale bielt Er In ba Fuert In baruon mit feinem bar Bas 3ch Guch befchreib bas ift mar Er bet In nit gnug bewarn lan Darumb Bnfalo beimlich entran Das was bem Eblen Belb vaft laib Doch machet fich ber Belb berept Unnd joch bin an ben britten pag Darauf Neybelbart baubinian mas Der Nebbelhart ben Belb erfanbt Mus bem gegebnem verftannbt Den 3m Bnfalo bet zugefdriben Bas valich Er mit Im bet triben

Sab Im auch barben zu nerstan Wie Tewrdanna ber Tewrliche man Wer glückhafft vnd barzu gescheid Darumb wo Er mit seiner valscheit Rit vnnberstund in leyd ben ma Zu bringen kem Er bann barnon Bund wurd die Künigin erlanngen So wurden Sh todt vnnd gesanngen Darumb solt Er kein slehs sparen In dem sach Neybelhart herfarn Den held dem Er entgegen gienng Bund mit guten worten empsleng Gedacht in seim untrewem Syn Du kumbst lebendig nicht von hin.

Bie ber berümbt Belb Tewrdanneth an britten pat, ben Rendelhart Inn het, tumbt, und was Im für geferlichalten begegneten.



75

Die fam Tewrbannet ber loblich Geld Mit seinem Ernhold außerwelt Dahin wol an ben britten pag Darauf ber bog Nevbelhart sag Der enupsienge mit worten schan Tewrbannet benselben werben man Er pot Im alle zucht vnnd eer Groß reuerent vnnd annbers mer Im namen seiner Kunigin zart

Den Belben fraget ber Repbelbart Durch mas briach Er mer gerannbt Romen , in feiner Runigin landt Temrbannd fprach, 3ch wils verieben Brfach ift, bas 3ch will befehen Dein Framen bie werbe Runigin Darzu mir ftet mein gemut onnb fon Bu werben Ir tremer binftman Db 3ch bie gnab von got mocht ban Unnd burch meine bienft babin fam Das Gy mich zu eim gmabel nam Darquf annimort ber Repbelhart Dem werben Belben auf ber fart Er fprach, mein berr feet munbert mich Das Unnfalo und Fürmittig Die meiner Framen ber Runigin rein Globt bund 3r beftellt haubtlemt fein Guch nit mit eren belaut ban Sy haben baran nit mol gethan Darumb berr Temrbannd ebler Belb gart Caget mir balb zu bifer fart Wie hat fich boch geschickhet bas 3r fumbt allein an bifen pag Darauf antiport Tewrband mit fug En haben mir bempfen genug Mit entrem meinten Gy mich zwar Darburch 3ch fchier mein leib verlor Sagt 3m auch barben alle mer Bie es 3m bigber gangen mer Darauf anntwort 3m Nepbelhart Mit klugen worten an ber fart herr Ir fept noch ein Junger Man Duft folbe nit alfo frubel ban Baft Gud bie fach nit fein fo fchwer

Das Guch zufteet etwas on gefer Rein man 3r barinn verbenden folt Wann Ir gern überfomen wolt Mein Fram bie Runigin gu eim weib Ir muft auch nicht fparn Emren leib Unnd Euch leicht fach bethumern lan Auch feinen bofen geband ban Darzu überfteen noch vil mer Das gelaubet mir lieber berr Dann mein Fram bie wens Runigin bat Mit Ir landschafft in ganntem rat Befchloffen bas Gb woll thein Man Menten, Er feb bann wolnetan Unnb von Ebler art geboren Darzu mit mannbent erforen Begabt mit vernunfft vnnb mebfibgit Erfaren in gefdidlicait Durftig in ritterlicher that Onuerbries zu fechten fru vnnb fbat Biber ber werben Runigin feinbt Der an ber angall gar vil feinbt Bo Er bann folde alles vollenbt Unnb mein Fram feine binft ertennbt Co wirbt Er erft wirbig geacht Bu Brem man berr bas betracht Unnb laft bie fach vnnberwegen Dann Guch noch vil wird begegnen Das Er nit als muat überftan Buch wirdt noch felbam bing guftan Darumb bas Euch fol wiberfarn fein Mle Ir fagt von ben gefellen mein Das thut fürpas gebennaben nicht Dann 3ch Guch warlichen bericht

Das Gud mein zwen gefellen bo Fürwittig vnnb ber Unfalo Richts in feim argen haben than Daran folt Ir Guch on zweyfel lan Mit folber red Er überrebt Den Beld bas Er Im glauben thet All feiner fag vnnd red fürmar Repbelhart mas ergurnet gar Das Temrbannd nit langft bet verlorn Seinen leib bet Belb auserforn Bol von ben zwehn haubtlemten bo Als Furwittig vnnb Unfalo Darumb Er laib im bergen bet Biewol Er nit befigleichen thet In folhem furt ber Menbelhart Denfelben Jungen Belben gart Dit 3m in ein nambaffte ftat Seinem gefbnb Er benolben bat Das man bem Tewrband guetlich thet Dit guter berberg fru bnnb fpet Dan legt In in ein icones haus En lebten all mit 3m, im faus All fachen waren bestellt woll Bas man bargu bann haben foll An bem was thein mangel und flag Mle Er nun bet geruwet etlich tag Ram ju 3m ber falfch Menbelhart Sprach, berr 3ch muß befeben wie Ir fart Db 3r bierinn zufriben febt Bas Euch bann mangelt vnnb anlept Solt Ir mir geben zu uerftan Der Belb fprach, Repbelhart 3ch ban Rach meinem willen rate genug

Neybelhart bacht nun ift mein fug Romen , bas 3ch mich unberftee In zu bringen in lend und wee Subtill muß 3ch bas faben an Damit Er mir nit mug entgan.

Der Sighafft Belb Temrbanel ward burch heimlich verrer teren Rendelharts unnber ein groft gefcung gefürt gu Gdeff.

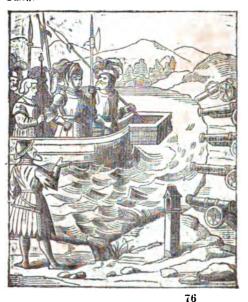

Repbelhart billich alfo hieß Dann Er het bes theinen verbrieß

Dem Teween Belben füegen gu Chaben nachtaul bargu vnru Muf ein geit Er gu bem Belbt fam Den Er beimlich auf ein ort nam Band fprach twie 3m fchrifft thomen wer Das fich ein großmechtiger berr Der nechft an ber funigin lannb feg Eines befftigen friege vermeß Wiber bie Runigen mit gewalt Gp zu friegen in vil gestalt Det auch icon ben frieg gefanngen an Darumb berr wolt 3r Gud vnnberftan Bu ban mein Fram bie Runigin Co giebet von ftunban babin Bu ftrepften wiber Ire veinbt Dieweul Ir boch fo manblich feindt Darburch 3r bie friegshenbel lert Billeicht Guch got ber berr befchert Blud eer fig bund bas groffe bail Das Cuch bie Runigin murb zu tanl Mifo fagt Er bem Jungen man Er folt bas nit vnnbermegen lan Darburch Er beft gefchidter murb Bepter Er fprach eim herrn gepurt Das Er friegebennbel miffen fol Damit Er fund beidugen mol Gein trem biener onnb onbertban Temrbanud willigt bes zu nemen an Rendelhart fprach, vernembt mein fag Es füegt fich offt auf einen tag Bnb befdicht leicht in einer ftund Das landt und leut verbirbt 3m grundt Wo bas nit wirbt gewennb ben zeit

Der Runigin hoffnung an Guch lebt Dann 3r mit manbait fest feer flug. Unnb zu folder fad gefdidt genug Alfo überrebt Er ben man Das Er bie fach wolt nemen an Serrbannd anntwort 3m mit fonnen: Gebt mir lewt zu bie von honnen. Mit mir faren an baffelb ort Dem feindt vorzuhalten bie port Bald Renbelbart verordnen lies Etlich fchiff bie Er berenten bies Dem Temrbannet gins fur fein perfor-Das barinn feß ber merbe man Darben Repbelbart fcuff gubannbt Wobin man faren folt an bas lannbt Muf einen plat ben Er wol wuft Darauf Die feindt bielten geruft Mit Brem gefchut bes mas on gal Mochten zum Belb ichieffen nach mal Die rechnung macht ber Renbelbart Bann ber Temrbannd fam auf bie fart Ge bann Er faren mocht zu lannbt Go wurd Er ericoffen gubannbt Der fonnft von feindten erfchlagen Sold verretterlich pofen plagen Er für bie erften bet erbacht Bu bem Temren Selb Er fich macht Bund gab 3m vil ber füeffen wort Bis Er In bracht auf bas fcheff fort port was wepter geschach und nembt mar Er fagt bem Temren Belo fürmar Das Er geleich von ftunben an Seiner Framen ber Runigin lobfan

All fein getat wolt fchreiben gu Bund fein manblich lob fpat vnnb fcu Ansbrevten went in alle lannbt Darumb fo folt Er fich vor fchanbt Berbuten unnd mol bewaren Go Er gen veinben wurd faren Dann Gy mochten zu 3m fchieffen Des folt Er fich nit lan verbrieffen Damit gebacht 3m Reybelhart Der Bett mues bleiben auf ber fart Doer baruon fchentlich flieben Alfbann wolt Er nit verzieben Sonnber ber Runigin balb fagen Das Er ben Belb bielt fur ein gagen Dann wurd die Runigin hochgeborn Begen bem Belb fallen in gorn Bnnb feinemege nemen zu aim man Bewunn Er In bann bie fchlacht an So wolt Er fein nit vergeffen Bund 3m bie cer felbe gumeffen Alle wer folhs burch In befcheben Biber bas wurd ber Gelb nichts Jehen Aus bem eren gemuet fo Er bet Er wuft bas Er fich nit lobet Der Tewr Gelb enlt baruon mit Jach Rit vil geluck wunscht Er 3m nach Revbelbart bet geordnet fcon Das bes helben-fcheff folt vorgan Die annbern fcheff famen bernach. Darumb bas ber Belb fem in ungemach Als Tewrbannet wolt faren an fannbt Burben fein gewar bie veinbt zuhannbt. Couffen auf In on vunberlaß

Begen bem Temrbannd bann Ch bas Buuor betten auf In gericht Bot wolte, bann in ber faine traff nicht Des Temrband icheffman graufen marb Gern bet Er bas fcbeff ombfart Aurudb wolt Er gefaren ban Do bas erfach ber werbe man Da nott Er feine fchefflewt palb Bnnb zwang Cy barzu mit gewalt Das Gy balb furten an bas lannbt In ond all feine mit verwannbt Temrbaund ber Belo aus feim fcheff fprang Sein biener faumbten fich nit lang Bu einem bauffen Er Go bracht Damit ber Belbt fein ordnung macht Rach feinem fon vnnb gitem fug Trat Er gen ben veindten vnnb folug Sich mit In girlich mas ber man Das Er flund jum forbriften baran Mnnb mit feiner ftreitparen bannbt Er feine veindt all übermannbt Co manblich Er fich barinn bielt Das Er auf ben tag ben plat bebielt Ale bie annbern fcheff faben bas Wie es Im fo gludlich ganngen was Unnd bie feindt bet übermunden Allererft Gy auch abftunden Un bas lanbt volgten bem Temrbannd nach Durch bas Er noch mer veindt erftach . Mit feiner ritterlichen bannbt Darnach gob Er wiber zu lannbt Mit groffem rom behabten preud Revbelbart ber bog alre greys

Im hoftichen entgegen gieng Mit füeffen worten In empfieng Alls ob Er het ab Im ein freyd Es was aber Im von herzen lepb.

Bie ter Tewrlich beid Tewrbanet burch anschiefhung bes Rentelharte eine ferglichen Kampfi thet vund ben gewan.

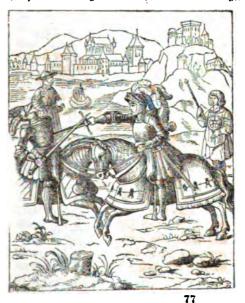

Darnach über ein fleine zeit Ram ber aus ferren lannben weit Bin Rurrifer gar hochberumbt

Deffelben lob mas wept geplumbt Die Er bet manden fampff gethan Darinn 3m nyemanbt bet gefoget an Deffelben fempfere Grenbolb Ruefft aus wer mit 3m fempffen wolt Umb leib umb leben, wie bas wer Dber bmb ein gefennanuß ichmer Mit bem wolt Er ein fampff beftan Alspald baffelbig langet an Den ungetremen Repbelbart Sein bert barburch boch erfrent warb Unnb gebacht 3m in feinem fyn Mocht 3ch ben Gelb bringen babin Das Er mit bem berümbten man Den fampff zu thun wolt nemen an Unnb vollbringen nach meinem rat Ale Co nun famen in bie flat Da bifer fempffer Inen mas Reybelhart feins fürschlags nit vergas Er faat bem Gelb aus bofem lift Berr bieber ein man fomen ift Der bat furblich ausrueffen lan Er woll einen 3m tampff beftan Sol nun ber finden fainen man Der folhs gen 3m woll nemen an Und fich an In bedürff lannen Das wirt warlich gar zu klainen Eren reichen meiner Framen Darumb berr borfft 3r Guch tramen Difem Ritter angufigen Belaubt bas wirt nit verfdmigen Der Runigin fonnber merben funtt Groß freud zu berfelbigen ftund

Daruon Cy wirt In gelauben ban Buch auch bas nit onbelondt lan Alfo rebt Er zum Jungen Belb Darumb bann Er bofft Er murb gefelt Bon bem Ritter mit aller macht Terrbannd fich barauf nit lang bebacht Connber fbrach ratt bu mir bann bas Mus rechter trem on allen baf Parauf 3m Meybelbart antwort gab 3a berr barneben 3ch gehört hab Wie ber Ritter feinen fchilb aus Dab gebennd für feiner berberg baus Darumb 3ch Guch auch ratten will Das Ir nembt Emren foilb in ftill Unnb fitt bamit auf Eror gut pferb Damit Emr fob beft groffer werb Der Ernhold mit Guch renten fol Das ift ber brauch wand gimbt fich wol Bund rebt bant mit einannber bar Nembt eben bes Ritters ichilbs mar Bengt ben Emren auch barneben Groß lob wirt man Gud barumb geben Tamit überrebt Gr ben Dan Das Er binfür rept auf ben plan Bnnb thet wie Er Im bet gefagt Durch folbes warb ber tampf vertagt Unnd auf ben newndten tag angefest Mepbelbart bet ben Selb gebest Mitlerzeit folt ein vetlicher Burichten mas 3m barinn not wer Auf ben neundten tag was berent Die fdrandben, vnnb als tam bie zeit Mitten bie bebe fempffer bar

Ein veber auf feint pferb furmar In die idramidben an bas bestimbt ort Reiner rebet barinn ein mort Still bielten bie zwen thunen man Bis ber Trumetter einer flenng an Ru plafen bas britmal mit ichall Wie bann gwonhait ift in bem vall Das borten bie zwen auferforn Ramen Bre pferb mit ben fporn Unnb legten bapffer 3r fpieft ein Traffen bod alitidten bie fbien allein Tewrbannd gewan von flund fein fowert Mit grommen Er bes Ritters gert Erft ba bub fich ber tampff recht an Bufamen ftachen bie zwen man Dit manchem ftardben flich vnnb ftraich Einer bem annbern gannt nichts maich Bulett bem Ritter geriet ein flich Temrbannd burche panger über fich Der gar ichier bem Belb bet bracht Ein leme boch Er bes nicht acht Dann Er baruon empfieng fein befchwer Sp folugen auf einannber mer Darnach nit lanng begab ce fich Das Tewrbannd bem Ritter gab ein flich Bunber ben vohfen gum bergen ein Der Ritter erfcbrack unnb bet bein Dann Temrband 3m burche panger brang Mit feinem fcwert bamit Er gwanng In bas Er fein gefanngner muft fein Unnb fich ber Gblen Runigin fein Befanngen an Bren boff ftellen Burb Gy In bann ledig zelleu

Das gundt Er Im von bergen mot Rendelbart ber mas tramrens vol.

Bie ber Gbel Beld Temrbannet warb von bem tunft ein ner enfeningel hart geschlagen, bann Renbelhart beth jugericht, bas Gr folt erfchuffen werben

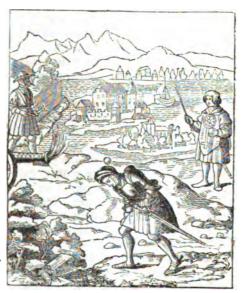

78

Depbelhart fich tag vnnb nacht befan Bie Er fein fach wolt grepffen an Run begab es fich auf ein zeit Das gar ein vefte ftat nit wept

Von Brem beer auf ein ment lag Die wolt Depbelhart auf nechfin tag Angrenffen mit gewalt bes fturm Darinnen braucht Er bifen furm In ber flat mas Im mol befanbt Gin puchsenmaifter ben befandt Er vund lies 3m in gehaim fagen Allebald es morgen wurd tagen Co wolt Er bie Stat flurmen lan Bund barfur bringen ein Temen man Auf ben Gr gut acht haben folt Co Er In erfchug mas Er molt Das wurd Er von 3m haben zu lon Malein bas Gr nit fem barupa Das Er unnb annber acht betten Auf ben fo gu porbriften murb treten Der puchfenmaifter gab anntwort Auf ber obern farden ftafport Dab 3ch ein puchfen bie ift gut 3ft fach bas ber Belb fturmen thut Co will 3ch In haben gewiß Dem Renbelhart Er fagen ließ Er folt ben fturm balo richten gu Das ber befchech gewiß morgen fru Menbelhart bie potichafft gern bort Dann fich barburch fein untrem mert Unnd barauf zu bem Belben fprach Berbannben ift ein erlich fach On Gud wirdt es gelegen fein Glaubt marlich bifen worten mein Ein puchsenmaifter mir necht fpat Schrib bas mir mochten gempnnen bie flat Darumb bab 3ch ben fturm beftellt

Darauf fprach ju 3m ber Ebel Belb Der fturm fol alfo für fich gan 3d will felber mit Guch baran Neybelhart thet zum Belb bie reb Den fturm Er an zwann orten bet Beftelt, 3r rudt auf bas ober thor Co babt 3r vil portant beuor Dann ber puchfenmaifter barauf ift Der wirdt Gud bineinlan mit lift Der Belb gelaubt bem Renbelbart bas Dann Er barinn vnuerzagt mas Unnb joch frolich an ben flurm bar Der puchfenmaifter nam fein mar Alfbald Er ben Belben erfennbt Richt Er all fein puchfen bebennbt Berab zu auf ben Gden Temrbannd Dem puchfenmaifter was bie werl lannat Bis In ber Belbt zum fcuß recht tam Mle In baucht zeit bas femr Er nam Ließ biefelbig puchfen abgan Auf ben Temrbannet ben Eblen man Der Belb bort ben fnall fich tudbet Unnd feinen topff an fich zuchet Das mas 3m für ein mabrhait not Er wer fonnft erfchoffen zu tobt Dann ber ftain gienng fo nabenbt zwar Bber fein haubt es felt nit gar Umb ein fpan, ber tunft bannocht folig In fein baubt mit folbem unnfug Das Er taum mit not fam baruon Bierunndzmaingig ftund muft Er ban Comert, bann mann Er nyefen anfleng Bleich 3m bas blut aus ber nafen gieng

Mer mas auch in berfelben flat Ein groffes pandarmbroft bas bat Der puchsenmaifter auf In gericht Aber zu feim glud traff ce nicht Sonnber feiner gefellen ein, ber Ben 3m ftunbt bermaffen bas Er Biel vor 3m niber zu ber erb Dem halff wiber auf ber Belb merb Als nu ber Belb miber genag Ben 3m felbs gebacht Er 3m bas Es mer zugericht bie verretren Dber bes Renbelbarte puberen Als Er in folden bennaben fag Repbelbart bet vernomen bas Der Ebl Belb wer etwas ichmach Darumb Er fich zu Im fügt vind fprach Berr wie bat es vmb Euch ein geftalt Das 3r vom flurm fombt ber fo balb Der Beldt 3m barauf bie antwort gab Alb beiner wens 3ch miffallen bab Dann bu mir necht faaft bu wol wift Das ber puchfenmaifter mit lift Mir belffen murb in bife fat Das ift nichts bann Er auf mich bat Gefchoffen, bet mir nit gebollffen got Co bet 3ch muffen beleiben tobt Mein puden mir bazumal gut was 30 mil furan nit glauben bos Du mir wirft fagen vnnb beim rat Dann mich ber offt betrogen bat Menbelbart neber jum Belb gieng Sprach bag ber puchsenmaifter bieng Er bat nit gehalten fein zufagen

Er foll mirs nicht gen bell tragen Es fein eytel scheld und bogwicht Lieber berr ift Euch geschehen nicht So fleen noch alle sachen wol Den schuß Er mir noch gelten sol Damit thet Er ben held fillen Abermals nach seinem willen.

Bie ber Abentich betb Temrbannet burch verretteren Rer: belbares folt an eim fcharmusel erfchoffen worden fein.

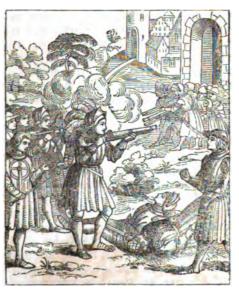

Der Nepbelbardt erfandt all tag Ginen nemen pofen anschlag Dann Er mort zu thun gefchicht mas Bieng zu bem Belb zu 3m niberfaß Sprach berr bort und vernembt mein wort Die beindt fein beraus für bie ftatport Bezogen, zu bem icharmutel Dich bebundt es fein 3r lugel Darumb wolt Ir Ger eriagen Co ziecht bin Ir mugt Go fcblagen. Dembt zu Guch geschickt gefellen Die gern fcharmuteln wollen Geet ju fuß es ift nit webt Temrbannd ber Belb mas berent Alles bas zu thun bas bracht Ger Nepbelhart ber valich verretter Bet mit bem feinbt ein punbt gemacht Wann Er In Temrband ben Belo pracht Durch fein lift in Ir engen hennbt Das Gu 3m wolten fein verpfennbt Bu geben, bie burger 3m gelt Unnb gut verhieffen wo Er nit felt Menbelbart gab 3m ben befdeib Dinn fcmur In bes ein rechten enb Morgen wolt Er ben Temren Beld Bu fuß bringen in bas velb Mit einer fleinen gefelichafft Das Gp zugen beraus mit frafft Doch bas ber gröft tent verftedt fen Unnb man febe ein flein bauffen frem Den wurdt bann ber Belb greiffen aut Alebann mag Er Inen nicht enbigon

Das Sp auch ein gefcut richten Db ber Gelb fluch bas Er mit nichten Mocht lebenbig fomen baruon Die burger namen bie fach an Ruften bie binng mit orbnung gu Es was an einem morgen fru Das ber Belb noch Reybelharts rat Ruckt mit eim flein vold fur bie Stat Bu fuß icharmutel zu pflegen Doch fach Er fteen unnbermegen Gelich aus ber Stat mit 3r wer Die fcbrien alle vaft ber ber Der Beld nam ben fcharmugel an Bar balb erichog Er manchen man Alfo thetten bie gefellen fein Brachten manchen ber veindt in bein-Da folbs faben ber annber hauff Da warb baft ein groffer gulauff Bu bem gefdut vnnb fcoffen feer Dann fainer borift angreiffen mer Den Delo mit feiner gefelichafft Sonnber icoffen auf Gp mit frafft Mancher fcug nabenbt an bem Belb Bingieng, boch was es alles gefelt Als ber Belb merdben fundt und fach Das 3m branng bom flein gefchut gefchache Rert Er widerumb inne leger Menbelbart ber erfchract gar fer Da Er ben Belb noch fach gefundt Unnd boch bort bas zu bifer ftundt Mancher fouß 3m fo nabendt mas Bangen vnnb bas Er vor In genag. Er bet ichier verzweifelt gar

Alfo veind Er bem Belben mar Doch fundt Er wol fein fcmerten Berpergen beimlich im berben Mit bem Belbt rebt Er nichts baruon Connber gebacht mas Er weyter an Bolt faben mit bem Terren Belb Damit Er In tilgt von ber welt.

Bie bem Temrlichen Seib Temrbanet fein pferb burch ben hale geichoffen ward auch aus annrichtung bes Rendel. bartë

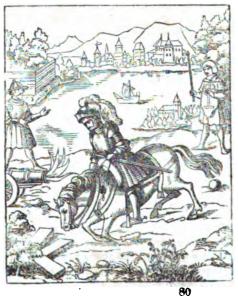

Menbelhart bacht fol Er von bun Alfo fomen zu ber Runigin Dit bem leben frifc vnnb gefund So mirt ju berfelbigen ftunb Unnfer gewalt von unne genomen Wir mochten auch in lend fomen Dann Er ift ein ernftlicher Dan Darumb mil 3ch wenter faben an Bu versuchen noch andre fluck Villeicht bilfft mir einmal bas gluck Das 3ch In bring zulett in not Es gefchach an eim abent fpat Da fügt Er fich zum Belben bar Sprach, berr 3ch fage Guch furmar Dir ift fomen fundtichafft gerecht Bie in bifem ichlog bie friegefnecht Bollen bas bauf übergeben Wens beided bas wer nit eben Meiner Framen onnb Brem lannbt Darumb lieber berr febt ermanbt Unnd rebt bald nembt baffelbig ein Ce vnnb bie veindt fomen binein Temrbannd gelaubet feinem wort Machet fich zu ftund auf bie fart Dun bet Repbelbart porbin beftelt Wann Gy murben feben ben Belb Bu bem Schlog ben berg binaufrenten Das Gy fein nit wolten penten Sonnber ben Belb ichieffen zu tobt Dann Er fie in anngft vnnb in not Burb bringen mo Er ju In tem Ber annbere fach bas Ere nit nem Ließ En bennethen über bie maur

Die 3m fcbloß faben barab faur Sprachen Er fol nit thomen berein Sonnber guuor erschoffen fein Als nun ber Belb fam nab bingu Bu bem Schloff an einem morgen fru-Lieffen Sp zu ben puchfen bar Schoffen bie miteinannder gar Mb. auf ben Eblen Belb Temrbannd Darunnber mas ein ichlanngen langt Daraus traff einer bem Beldt fein pferb. Durch ben hals baruons auf bie erb Unnber 3m niberfiel vnnb farb Ein fnecht an ben Neybelbart marb. Er folt 3m geben bas botenprot Temrbaund ber Gelb ber were tobt Bor fremben Newbelhart auffpranng Tewrbannd belib nit ligen lang Connber auf ein annber pferb faß Rent widerumb anhaim fein ftraß Alspald In fach ber Repbelbart Bon berben erfchrach Er gar bart Schalt fein fnecht aus bermaß übel Der fnecht fprach berr babt nit frubel Dann alsbald 3ch borte Enallen Die puchfen, bo fach 3ch fallen Den Beiben niber zu ber erb Bebacht Er wer troffen fo ift fein pferb Befchoffen worben unnber 3m zu tobt Nepbelbart bem Belb bie bennb pot Fragt Im wie fich hielt bas geschloff Den Temphannd bas ichieffen verbrok Bolt 3m nit vil fagen baruon Rephelbart fprach es lebb Euch an

Etwas barumb 3ch nit fragen will Gieng also von 3m vnnb schweig ftill.

Bie Repdelhart den Wannblichen Peld Tewrdannet an die veindt schieft, und Er folt Im mit dem hauffen nachgedruckt sein, das Er nit thet, darab der Peld schier motgelitten het.

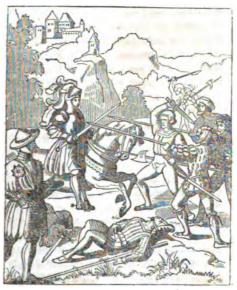

8t

Renbelhart mas vol bofer lift Dann Er aus vil vrfachen wift Burd Er wiber bem Tewren man: Geleich ein annbre schaldhait tam

So mocht Ers newr bofer machen Darumb Er ftill ftund in fachen Ein flein geit bis Er funnbt ermeffen Das Temrbannd bes bet vergeffen Alle Mepbelbart fein zeit erfach Füegt Er fich ju bem Belb unnb fprad. Berr Ir fecht bie veinbt gieben ber Bo es Emr gut bedundben mer So wolten wir Sy greuffen an Ja fprach Temrbannet ber thuene man Als vill 3ch mich barauf verftee Go foll wir barinn nit feuren mee Connber greiffen an in ber balt Darauf 3m Neubelbart anntwurd palb Dieweil es Gud bann mol gefelt Co giecht babin mann bnnb Ir welt Begen In mit Emr gefelfchafft Co will 3ch Guch mit gannber frafft Bund bem annbern vold bruden nad Temrbannd gen ben veinben joch Unnd greiff biefelben tauffer an Mit fambt feiner gefelfchafft lobefan Er bielt zu erften in ber fpit Darinn braucht Er fein manbait und wit Das treffen zumal bart angieng Das mancher veindt ben tobt empfieng Der Beld unnber ben veinbten rannbt Mit feinem fcwert Er Gy gutranndt Bund maint Repbelbart volat 3m noch Der valide wicht bas lang verzoch Unnb barumb allein langfam mas Wann Er nichts annberft bofft bann bas Burbe Temrbannd erfchlagen icon

So wolt Er wol fomen barnen Bungefclagen von veindten palb Gr pnnb als fein vold mit gewalt Er maint Er wolts wol gefchafft ban Bann Temrbannd ber Temrliche man Bon ben veinbten wer ericblagen Gar palb wolt Er In verflagen Nepbelbart bet etlich fnecht beftellt Die folten ericblagen ben Belb Daruor In aber got bebut Als Er bann offt gar manchem thut Er thet ben veindten miberftannb Mit feiner ritterlichen banb Machet Er vmb fich ein groß webt Damit Er burch bie veind binrent Unnd tam zu bem fchald Repbelbart An In Er ganny vast zornig ward Unnb fraget ben ber rechten meer Warumb Er nicht nachzogen wer Bie Er Im bet bann versprochen 3d folt fein morben erftochen Dleubelbart anntwortet vnnb ibrach herr 3ch bit Euch wolt thun gemach Unnb vernemet boch bie wort mein 3d mocht nit vefter zogen fein 36 wolt bann ordnung gubrochen ban Das wer nit wol geweft getan Solt 3ch zerftremt fein zogen berr Dugt gebennethen ob 3ch nit gefer Bon ben veindten gewart muft ban Bo Go vnne weren tomen an Bo 36 bie warhait fagen foll Co bab 3ch bewt gemerdet woll

Das Ir in ben fachen zu gech Sept, acht nit was Euch barinn beichech Das faget man berr überal Darumb folt Ir ein annbermal Deft gemecher thun merdt ben beschait Es lept nit als an ber fraibigkait Das folt Ir mir nit frubel ban Ir feit noch gar ein Junger man Bisig vnnb thut all fach in enl Rriegsbennbel wollen ban Ir wenl Unnb fagt In bergleichen fach vill Temrbannet ber fcweig fur vnnb fur ftill Bnub bort 3m feiner reben gu Dacht Im Ich mans was 3ch thu Doch bas 3ch noch bab angefanngen Das ift mir als gludlich aufgangen Rert fich zum Nepbelhart bem wicht Sprach bu gonnft mir ber ern nicht Nepbelbart fprach aus valfchem grundt herr an bem Ir mir unrecht thunbt Emr reb bie thut mich vaft frennden Ir folt folhs von mir nit benndben Dann bas 3ch gen Euch reben thu Beschicht bas 3ch forg fpat vnnb fru Ir mecht verlieren Ewren leib Das Euch nit wurd zu einem wenb Mein Kram die Edel Rünigin Damit rebt Er 3m bas aus bem fyn Repbelbart bet nicht Ger noch icham Allsvald es 3m zu reben fam So muft Er allweg fein gerecht Rrum fachen funbt Er machen folecht Mit bem tamen Sp in 3r leger

Reydelhart wer gewest weger Das ber helb weer zu tobt erschlagen Ich wil Euch hernach mer sagen Bas Revdelhart sich wenter hat Bunderstanden ben held in not Bu bringen wie Ir heren werd Bosers menschen lebt nit auf erdt Dann Nevdelhart der posswicht was Als Ich Euch will anzaigen pas.

Bie ber Bnerfchroethenlich Beib Tewrbanneth ein Rirrifer and ben zwapen fienng bie von bem Repbelhart bestelt worden ben Beib zu erwirgen vund In boch allein nicht borfiten angreiffen.

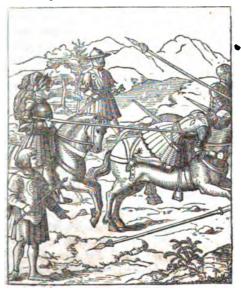

Repbelhart bet nicht raft noch en Bis Er bem Belb richt ein unglud zu Auf einmal Er In fragen thet Db Er nit mer einen luft bet Bu feben bie feindt, ber Belb fprach Bern, ben mir findt Er fein abichlag Wann Ir wolt fo zeuch 3ch mit bar Dann 3ch bin befibalb fomen bar Das gefiel bem Repbelbart wol Unnb fprach, lieber berr 3ch fol Dit fambt Euch auch ziehen baruon Wiewol 3d bin ein alter man Co will 3ch boch in feiner not Bon Euch flieben, folt 3ch halt tobt Beleiben, barumb auf ber fart Tewrbannet rent mit bem Repbelbart Bon allem volck ein weg binban Dann Repbelbart bies bas ftill fan Repbelbart ber mas geruft mol Bon harnafch vnnb mas man ban fol Dacht mann mich bie veinbt rennen an So mag 3ch enntrynnen baruon In folden reptten Gp furpas Bund famen ba ber veindt halbt mas Nabennb bev einem bicken malb 3men lieffen fich baraus feben palb Rendelbart fprach, lieber berr laund Bnns flieben bebennbt bedefambt Er miffet aber mol vorbin Das folbs mer wiber bes Belbe Gun Darauf Er 3m anntwurtet ichier Lieber Repbelbart gelaub mir 3d volg auf basmal nit beiner leet

3d fed bann zuuor ber veinbt mer Diewenl Sp rebten ba gefcach Das in bem malb ber recht balb prach Das merdhet Reybelhart foch baruon Aber Tewrbannd greiff Sy fedlichen an Der veind einen Er ranbt bom pferb Das erfach fein gefelfchafft merb Erudten 3m nach mit aller macht Der veind ein veder 3m gebacht Die ift nit gut ju belenben meer Die flucht tam unber 3r gant beer Biemol Ir zwen an einen man Baren Temrbannd ber fdrp Gb an Unnb an ber flucht noch vil berabrandt Bulett Er fich miberumb manbt Bnnb mit feinem vold gefundt baimfam Alfbald bas Repbelbart vernam Babt Er ben Temrband mit fleve feer Das Er Im fagt, wo Er boch weer Bon 3m als eplunde binfomen Sein repten bet Er nit vernomen Weft nit wo Er In bet verlorn Temrbannd anntwort 3ch gab bie fporn Meinem pferb alfpalb 3ch erfach Die veindt zu Inen mas mir gach 36 rannb gegen Inen binein Bund maint Ir folt nechft ben mir fein. So verlor 3ch Guch auf ber fart Darauf anntwort 3m Rendelbart 3d fach von wevtem in bem balb Ein groß volc balten vor bem malb Da macht 3ch mich enlunds barnon Dann In mas nichts zu gemynnen an

Mein roß ift fcwach vnnb bargu tren Bas bulffe Euch bas 3ch niberleg Bebacht, 3r wurdt mir volgen nach Tewrbannd ber antwurt 3m onb fprach Das bundt mich nit gar weißlich tan Das 3r Euch wollet bunberftan Bu feben bie veinbt auf eim pferd Das boch nit ift zwölff gulben werb Der Belb verschwig Renbelbart bas Bon 3m fein veinb gichlagen mas Inbem ein veber miberfam In fein leger, menigflich nam Groß fremb ab ber erlichen tat So Temrbannet peto volbracht bat Durch fein manbliche Temrlichalt Allein bem Nebbelbart mas land Alsvald Er bie fach recht erfur Bu ben bapligen Er ein end fcmur Er wolt be nit laffen baruon Sonnber fich mit fleys unnberftan Den Belb zu iggen aus bem lannbt Dber boch zu bringen in fchanbt.

Bic etlich Rirrifer auf den befonnen Delb Temrdonet geichiedt wurden In zu nerwürgen ber Er fich durch fein manhait aber erwert, vand wundtet Ir etlich.

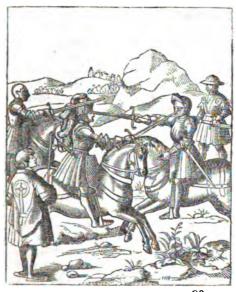

83

Reydelhart dacht mein vorig lift Mir gegen 3m nit geratten ift Darumb muß 3ch mich bas bespnnen Damit Er mir nit mög entronnen Indem etlich rewter zu lanndt Ramen als Nevdelhart das erkanndt Bestellt Er ein fürriser mit steps Mit dem Er redt in solcher weys Wie ein Tewter Geld beb 3m wer Der bet überftanben vil gefer Runnbt Er ben 3m fouil fonden Das Er fich wolt vnnberminben Denfelben Beld zu bringen in not Dber gar vom leben zum tobt So wolt Er 3m vil gutes geben Das Er fort mocht frolich leben Der Reuter mas genangt zu gut Empfiena barab ein bofen mut Unnd fprach 3ch wil thun Emrn willen Wer wars ob 3ch In moch ftillen Neubelbart bet barab ein frenb Sprach, bor junor bif vnnberfcheib Wie bu bie fach folt grenffen an Dann ber Belb ift ein freibig man Du muft bich vor 3m wol bewarn Sonnft mochteft bu an 3m miffarn 3ch wil feben wie 3ch 3m thu Mit worten souil richten zu Das Er werbe gelauben mir Unnb offen bebalten fein viftr Darben folftu In erthennen Den nechften ju feim geficht rennen Also marb Ir Rat befchloffen Meybelfart mas vnuerbroffen Ging ben nechsten zu bem Temrbannd Sprach, berr es ift nun nit baft langt Gin Rurrifer thomen in bas laundt Der gert fechtens, es wer ein ichannbt Wo Er alfo folt tomen baruon Das In nbemanbt burffte befton Debundt mugt Ir erlanngen cer Co 3r In befteet bas glaubt mir berr

Der Tewrlich man wolt lauters nit Cold fach abichlagen fonnber rit Mit bem Neybelbart bin bebennt Rur bie fat an bas verborgen enno Da ber Rurrifer bielt im balb Den ber Renbelbart erfach balb Unnb fprach, berr peto ift es zeit Das Ir ben Rurrifer anrept Unnb behalt offen Emr vifir Bon wegen bes gefichts glaubt mir Der Selb volgt 3m aus guter art Bnnb ranbt auf ben Rurrifer bart Der Rurrifer nam fein auch mar Das Im fein geficht mer ploß gar Darumb tracht Er 3m zum geficht allein Aber Tewrbannet ber tegen rein Befchutte fich mit rechter maß Bulett geriet 3m ein ftraich bas Der Rurrifer tobt viel vom pferd In bas graf niber auf bie erb Darab Revbelbart ergurnet gar Golt Ir glauben mann es ift mar Unnd bo Er fach bas wolt übel gu Geen, ba bet Er am morgen fru . Beftellt etlich anber Rurrifer Die rennbteu auf ben Belben ber Unnt wolten In baben geschlagen Biber Ir aller gufagen. Lewrbannd erfach baffelbig palb Echlug fich von Inen mit gewalb Das erfcbrack übel Renbelbart Das bie fach fo erganngen marb L'on ftund Er fich jum Belben fügt

l

Damit Er Im die sach verklügt Sprach zu Im Ebler fürst vnnd herr Ewr lob vnnd eer wirt wept vnd serr In fremdber nation erkandt Durch dise tat so Ir thun handt Ich wolt Euch geleich zu hilff sein Romen, mit den hofstewten mein Da ward Ir selbs khomen von In Sy han daruon kleinen gewyn Darneben gedacht Er Im mer Wie den heldt in anndre schwer Mocht bringen, es vergieng kein stund Er het schon ein anndern sund.

Bit abermalen nunber bem frenbigen Belb Bemrbannethfein pferbt erichoffen warb, burch verrateren bes Renbelhares.

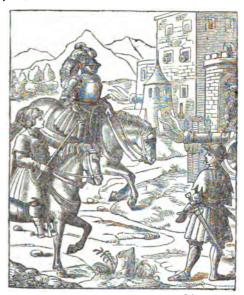

84

Revdelhart bacht ein anndern lift Bund schiechet hin in difer frist Wol zu den veindten in ein stat Ainen vertrawten boten trat In derselben Ir leger was Revdelhart der wist vor wol bas Gar vil geschütz darinnen war Darumb Er In schrib eplunds dar Ein brief mit seim valschen dichten

Das Sp fic barnach richten Mit Brem gefchut groß vnnb flein Er bet bep 3m ber fhuniften ein Der wird fur ein Temen man gezelt Das Er fich bes bunberfleen melt Bu rennen bis an 3r ftattbor Er wolt Sus laffen miffen vor Damit Ch Ir geschut richten bar Die veinbt namen ber botichafft mar Bie In bet thundt than Repbelbart Bill puchfen auf berfelben fart Richten Go oben auf bas thor So befchoffen fich gar wol vor Mit foldem fleve unnb rechter maß Wenn einer fem auf Dieselb ftraß Das man fein nit wol felen fundt Ein groß puchfen an ber maur ftundt Bas gerichtet unnber bie port Dlun boret was fich begab fort In mitler zeit Repbelbart fam Den Temrbannd Gr auf ein ort nam Fieng an zu reben von manicherlan Abenthemr unnd mas wer bas gefchray Bulett fprach Er mit valfcher gung herr, vor zeiten ba 3ch mas jung Co 3ch bie mabrbait fagen fol Dazumal bab 3ch geseben wol Dfft vnnb bid maniden Jungen man Temrliche fachen faben an Boten fich in manblicher that Giner rennet ve für ein fat Erftach Cy bie Gr fannot baruor Rannbt binein bis unnber bas thor

On alle warnung bas beschach Bill lobs fagt man bann einem nach Glaubt mann 3ch etwas ilinger meer Ir folt von mir noch feben eer Dann 3ch borfft binein an bie port Rennen, fundt 3ch fein, alsbann fort Wider on Schaben thomen weg Wo bann von mir nycmanbt niberleg Co wolt 3ch bannocht zeichen lan Das man fprech, 3ch bet wol gethan 3m antwort barauf Temrbannet ber Belbt Bann bie that wol ber Runigin gefelt Co bin 3ch bargu wol berapt Repbelhart fprach berr auf mein aib Bellet gennylichen glauben mir Unnd were 3ch als jung als Ir Unnd vermüglich aus rechter frafft 3ch wolt daffelb thun mit bem schafft Unnd Gud nit gonnen zu renten Auf bas wolt ber Belb nit penten Connber faß auf ein reiches pferd Bewappend mit eim guten fcwert Als Er nach notturfft was geruft gu Raib ber Belb an eim morgen fru Gar nabend bin an ber veind flat Sein geselschafft Er verftoffen bat haimlich in ein verporgnen halbt Ram etlich mit 3m fur ben walb Bu befeben ob 3m mocht glingen Etlich veindt aus ber flat bringen Balb tam Er auf bas recht gefpor Rapt barauf bis an bas ftattber Das Er fein menfchen bort noch fach

Aber es ftund nit lanng an barnach Bienng ab ale gefchut groß vnnb flein Auf ben Belb vnnb fein gefellen allein Defialeichen fein man me erhort Bon allem gefchog aus ber port Ein foug 3m ftrapff bas rog an bie ftorn fein Nabend wer es barburch in bein Romen, vaft ichoffens zum Belben gut Doch In ber ewig got bebut Got wolt bas 3m nich geschach Mus ber ftat man etlich fallen fach Mit vil vnnb manicherlay weer Semrbannd ber ließ Go tomen beer Budt feiner gefellen ein bebenb Ein gesbanns armbroft aus ber benb Unnb fcon ber veind ein burch ein fuß Bum annbermal Er wiber foug Bnnd traff noch ein in pauch geleich Darauf Ir gannber bauffen weich Unnb fluben zu ber porten bort Temrbannd barnach von bannen fort Rept zu feinen gefellen in walb Die fein noch warten in bem balb Bon ben Er wol empfangen marb Dann Gp fein betten beforget batt Im mocht etwas begegent fein Dann Er geritten mas mit volck flein-Bon In vnub gewesen vor ber port Dann Ch betten gant wol gebort Das gefdus mit gar groffem fams Das auf In gangen was beraus Ryemanbte woltens auf ber ftat mer lan Beber zu Roft fuß weib noch Man

Dann Go beforgten fich ber mer Wie noch ein buet verporgen mer Lewrbannd joch binweg von ber fat Mit feiner gefelfchafft fo Er bat Ben 3m in fein leger wol berait Do bas erfach ber Nepbelhart Dem Belben Er entgegen rait Biewols Im mas von bergen laib Das Temrbannd noch fein leben bet Aber Er nit befigleichen thet Er fragt ben Belben bo ber mer Die es in bem velb ergangen wer Temrbannd fagt 3me von wort zu mort Den annfang, bas mittel, bas ort Der Revbelbart gebacht alfo Swiger got mas murdft bu bo Un bifem menfchen munbers vil Das gar thein funft nit helffen wil Aber Er nit befigleichen thet Conber freuntlich mit Temrband rebt Unnb fprach mein berr Ir muft verftan: Das 3ch Euch recht geratten ban Dann es wird Guch groß lob gefait Bon megen ber that wept vnnb prait Daineben Er 3m gebacht mer Bie boch ein fach zu finden wer Darburch ber Belb mocht merben bracht Bmb frin leib, nit lang Er fich bebacht: Connber fandt ein annbere pofibeit Die unne bernach bie gefchrifft fent.

Der Rüen Selb Temrband errenbt einen Rarrifer ber in todt ju rennen beftelt mas.



Die fam ber untrem Renbelbart Mit liften in feim gramen part Abermals mit einer newen mer Sprach mann 3ch Emregeleichen wer Unnd in foldem groffen gelud Co wolt 3ch beftann ein truglich flud Bund einen Ernbold repten lan Gen veindten in die ftat binban Denfelben Er verfunden folt Das Ir in brepen tagen wolt

Muein zu Inen thomen bar 3mifden bie gman leger fürmar Und bafelbe auf bem grunnen plan Guch im barnafch finden lan Db bann ben Jenen mer ein Man Der Guch wolt mit fampff grepffen an Unnb bet ritterliche begir Ein fpieg mit Guch gerbrechen fcbir Bon feines pulen megen gwar Der Rendelhart wift wol fürwar Das ben ben veindten mer mancher man Der folden tampff wurd nemen an Dann alfpalb Gy bes murben gewar So Schidten Gp ein auf In bar Alfo gebacht ber ontrem Dan Er mag nit flete fomen baruon Sonnber mues ein mall migratten Unnb 3m thomen zu unftatten Dem Seld mas fein bert gant gering Er wug nit vil auf geuerlich bing Darumb mas Er bes rats gar fro Bu bem Renbelbart fprach Er bo Es fol an mir fein mangel ban Den Grenhold bieg man bergan Er fdidt ben binein in bie Stat Nach bes bofen Repbelharts rat Das Er bie botichafft barin verfundt Ein anntwort marb 3m auf ber ftunbt Beben, Sp wolten fdidben ein Man Der In wurd fuchen auf bem plan Doch folt Er thomen newr allein Bund fonnft gar thein menfch ben 3m fein Auch von vemands einich bilff ban

Defigleich folt Ir Ritter auch than 218 nun ber Erenholb bernam Die anntwort, pald Er wiber fam Bu feim berren, fagt 3m bie meer 2Bas 3m in ber ftat begegent weer Darnach ale fam ber britte tag Den Temrbanneth man bingieben fach Geruft im fürrig, fpies vnnb fcwert Er faß auf feim verbedten pferb: Auf bie malftat Er allein rait Mach inhalt Ir beber beschait Temrbannd ehlt bin auf ben plat feet Gin brumbter Ritter jog baber Mit feim verbedten pferb gar ichon Mis Temrbannet fach benfelben Dan In gorn murb Er gen 3m bewegt Detweber feinen fpieg einlegt Unnb vaften bie mol zu ber hannbt Mit frafft einer auf ben annbern rannbt Dem Temrbannd bem befchach bas barl Das Er rannbt feinen wibertail Bu ber linken feit ins gefeg binein Unnber ben Rurriftartichen fein Ditsmal Er feiner manhait pflag Durch bas ber Ritter vor 3m tobt lag Biemol ber Ritter bem Belb bet Betroffen fein Roff, noch fo thet Er 3m bamit gannt fein ichaben Sy waren all mit frent belaben Des Temrbannes gludlich wiberfart On allein ber valfch Repbelhart Dem mas es getrewlichen laib Das In nit halffe fein validait

Doch Er fich bes nit merctben lies Den Temrbannd Er willigfumen bieß Unnd fprach aus feinem validen fon Cebet ob 3ch Gud nit trem bin Dann ben ber that mugt 3r verftan Das 3ch Guch guts geratten ban Dann Ir bamit habt rum onnd eer Erlanngt, vnnb merte noch baben meet Darumb fent guter zunerficht Das gelud wird Guch warlich nicht Bu theiner geit nymmer verlan Sonnber Ir muft bie Runigin ban Bewislichen on allen fpot Darzu mufch 3ch Guch glud von got Mit ben worten vnnb bergleichen Runnd Er mol ben valben ftreichen Bebacht aber 3m bergen fein Ran 3che verbuten bie Runigein Sol bir in feinem weg werben Dich belffe bann nichts auf erben.

Bic ber Chel milb Belb Temrbanneth in feiner Camer ermordt fein folt.

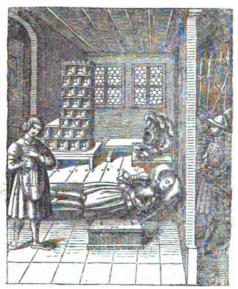

86

Repbelhart zu bem helben trat
In sein gemach an eim abennt spat
Sprach Im mit worten also zu
herr schlafft heinacht mit guter ru
Dann Ich hab die vorigen nacht
Wein schlaff mit guter ru volbracht
Darumb so will Ich heint fürwar
Auch wachen wie Ir habt hieuor
All sach bestellet vnnb gethan
Der helb basselb zu bannet nam an

Bund legt fich fchlaffen in fein vet Der Repbelhart vor bestellt bet Etlich morber mit parem gelt Diefelben in ber nacht ben Gelb Solten ermorben ee es tagt Das hetten Gy 3m zugefagt Dann Revbelbart weft vorbin bas Der Belb ganny mub ond hellig mag. Darumb wurd Er ichlaffen on forgen Als es nun gieng gen bem morgen Bolten bie morber vnnberftan Den morb zu thun begunden gan Rur bie Camer, namen berfür Bren zeug prachen an ber thur Run bet ber Belb bie gewonnhapt Das Er fich nymmer ichlaffen land Er bet gnuor bie thur verfpert Berichloffen vnnb verrigelt bert Cein angen bert Im foldes fent Die morber betten Iren befcheib Unnd waren an bie thur gericht So mochten bie aufgewynnen nicht Die thur mas alfo wol verwart Alebalb ber Selb bas am pet bort Bebacht Er fich barauf nit lanng Sonnber bebenbt aus bem pet fpranng Bnnb judt fein gutes fcmert berfur Die morber bortens vor ber thur Unnd erschrachen barab gar feer Mls Sp merdten bas Er fein weer Bet, huben fich gar palb baruon Beforgten feer ben Temren Dan Dann On wuften alle mol bas

Der helb ganns bnerfcroden mas. Solten bann bie fnecht fein erwacht Sie bettens omb Ir leben bracht Als So nun maren weakhomen Unnb ber Belb bas bet vernomen Berfbert Er fein thur noch vil pag Darnach Er noch ein wepl auf mas Bulett legt Er fich an fein ru Er ichlieff nit vil bes morgens fru Als es fcbir wolte werben taa Do gienng Er aus feinem gemach Bnnb faget bem Nepbelbart bas Wie es 3m beint erganngen mas Der Nepbelhart befigleichen thet Alls ob Er bes thein wiffen bet Sprach, berr vaft groß wunder 3ch ban Wer boch folbe nur mug ban gethan 3ch glaub ben meiner felen Es feint lewt bie wolten ftelen Dann bie gar vil felgame volde ift Treiben manichen bofen lift Dit bifen worten alfo freb Berbedt Er fein verreteren Auch vofe lift vnnb arge funbt Das ber Belbt folbs nit merdben fundt. Bie ber hochberumbt Beld Tewrbanuch von etlichen Inechten mit gezogen woren angriffen warb ber Er fich burch fein geschiedlichait erwört in einer Romor.

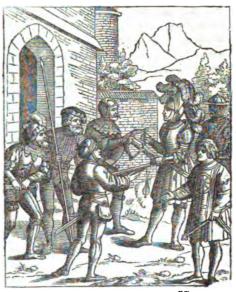

87

Richt lanng barnach fam Neybelhart Bund flagt bem Selben Er wer hart Durch teglich arbent worden schwach Bat In darauf bas Er all fach Die nacht wolt han in guter acht Unnd nach notturfft bestellen die macht Allenthalb in dem gannhen heer Beschen die thor vand die weer Sprach 3ch will mich schlassen legen

Bnnb meiner ru ein flein pflegen Die nechst fünfftige nacht wil 3ch Biber machen auch fleuffigflich Der Belb ber faget 3m bas gu Er folt fich legen an fein ru Unnb alle forg laffen faren Dann Er feinen fleps wolt fparen Bu bifer wacht ruft fich ber Belb Mun bet Nepbelhart vorbin beftelt Etlich fußfnecht mit argem man Die auf ben Belben folten gan Unnb feiner perfon gut haben acht Tragen gespandt Armbroft auf ber macht Erschuffen Gy ben Belb zu tobt So wolt Er In vil gulbin robt Beben, Die fnecht fagten bas gu Nendelhart lag an feiner rw Als nun bie vinfter nacht bergieng Der Belb trewlich machen anfleng Befichtiget all ort gar wol Wie bann ein machtmaifter thun fol Db ein veber bielt fein beschaib Damit nvemanbte miberfuer laib Bum letten fam Er an ein ort Da ftunden etlich fußtnecht bort Alspald Spe ben Selb vernamen Schlugen Spe von ftund zusamen Dit einem übergroffen bracht Temrbannd in 3m felber gebacht 3d muß befeben was bas mug feun 3ch glaub die buben fein voll wein Mit bemfelben lieff Er Cy an Fandt Sy mit gespanten armbroften flan

Mit Brem aufgelegten pfebll Der Belbt ber tam auf Gy mit enfl Sp wolten gleich geschoffen ban Da überentt Sy ber Tener man Bunberlieff In alle Ir wer Das Gb bie nit mochten brauchen met Stillet barburch alles gefchreb Unnd bes Reybelharts verretren Des morgens als es tage warbt Da fam ber untrem Menbelbart Eridrad barab von berten vaft Das Er Tewrbannd ben Gblen gaft Brifch vnnb gant gefundt vor 3m fach Seim bergen laibers nue gefcach Rebt beimlichen mit 3m felber Bas gelud mag boch newr ban ber Dann all mein anschlegen vnnb lift Er mir allzeit zugeschickt ift Bienng barauf zu bem Belben brat Gin guten morgen Er 3m pat Fragt In aus feinem valfchen mund Bie es vmb alle fachen flunnb Der Belb anntwort es ift noch gut Dieweil mich got belt in feiner but Aber beint giengs mir übel bie Repbelhart fprach mein berr als wie Temrbannd faget 3m alle fach Bas 3m wer beschehen an ber mach Das Ere übereilt bet allfambt Unnb Ir weer geriffen aus ber banbt Nepbelhart ftelt fich mit gefer 218 erichrech Er ab ber fach feer Bieng an rnnb jum -helb alfo fprach

3ch will Gre ftraffen umb bie fach Und Spe martern laffen fürmar Co lanng bis 3ch von In erfar Barumb Gp folche haben getan Damit Er thet zu ben fnechten gan Mit zorn haimlich Er zu In fprach Wie babt 3r fo baplof in ber fach Bebanbelt, anntwort 3m ber ein Berr auf meinen aib 3ch bermein Got ber babe mollen baben nit Dann 3ch feiner funfft mit verbries bit Roch fo hat mich bie nacht geplennbt Das 3ch 'In querft nit hab thennot Der ain fprach, mein puche nit lan wolt 206 fie billich than baben folt Indem übereplt unne ber berr Das unnfer theinr fam gu ber meer Bnnb muften all fein gefangen Alfo ift es vnne ergangen Reybelbart fam wiber gum Belb Sprach, berr bie fnecht baben erzelt Mir ben Irem geschwornen aib Den grundt ber fach und die marbait Das Gb baben Guch erfent nit 3ft brauf Ir vnnbertbenig bit Ir welt In geben gnab vnnb bulb On bekennen gen Guch Ir foulb Tewrbannd ber begnad Op von flund Eprach, fedit bas Ep bes nommer thunb. Bie fich Tempdanet ber vnerfchroeten Belb in einer befegung treffenlichen wert, und fouiel erfchaft, bas En
muften abziehen.

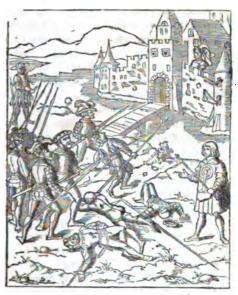

88

Weiewol Ir vor offt habt gehort Bas boshait vnnd die befen mordt Nephelhart hat wöllen began Am Tewrbanna dem vil khunen Man So acht Ich wol das difes seh Mit eren auch für eins darbev Aus denselben bosen studen Zu sehen, zu Nephelharts tucken Dann meins dundens ist nit ein kleins

Mle ber Etel Belb Temrbannd eine Dtale mit feim volck geritten was Rit weht in ein gutes schloß bas Allernechst ben ben veindten lag Darinn zu rwen etlich tag Bet ben Im gar vaft wenig leut Mevbelhart gebacht 3ch boff beut Werben gerochen an bem Man Shidt zu ben veindten ließ In fagen an Bolten Gp pet Ger eriagen Das Gy bann an einich fragen Rudten mit einem hauffen fnecht Rur bas Colog bann ber Belb an necht Darein mit wenig volde fhomen weer Dafelb mochtens erlanngen Ger Dann alftvalb ber fturm wurd angeen So mocht Er In nit miberfteen Das Schlog ift gewunnen zu ftund Der haubtman 3m zu uolgen begund Boch beimlichen fur bas Schlog bar Tewrbannd ber murb bes nit gewar Bis man barein ichieffen anfieng Temrbannd felbs auf bie gunnen gieng Sach was boch ba mochte gefein Indem bie fnecht lieffen binein Den nechsten gen bes Schlof porten Temrbannd fprach, von allen orten Bringt bas gefchof ber zu mir 3ch bin In hoffnung 3ch wells fcir Biber binmeg gemifen ban Das gidach bann Er gar manchen Dan Daruor von veindten zu tobt ichof Das ben haubtman übel verbroß

Sach bas Er nicht mocht gewonnen Darumb Er wiber joch von honnen Ließ ber fein manichen tobt ligen Die mer bliben nit verschwigen Dleubelhart, ber vnntreme micht Sprach, ach mich wil boch heiffen nicht Bas 3ch mit bifem Dan aufach 3ch glaub wer mir nit fo gach In zu bringen in anngft vnnb not Co mer Er lanngft beliben tobt Der frug fo lanng zu maffer geet Bis Er einmall zubrochen fleet Darumb 3ch auch in hoffnung bin Das mir noch einmal werb mein fon Ganny geludlichen fürfich gan Gegen bifem Temrlichen Man.

Bie ber Cighafft Beld Tewrbannel'h abermalen einen Kurriffer zu tobt rendt ber vom Reybelhart bestelt was 3m foliche zu thun.



Meybelhart wolt nit haben ru Sonnber richt ein annber fpil zu Auf ein zeit Er zum Gelben kam herr Ich west ein merckliche nam Der Künigin veinbt abzuprechen Wanns Irs hort so must Ir sprechen Es sey war vnnb ein gute sach Tewrbanck brauf zum Neybelhart sprach Ich will gannh geren reyten mit

Doch fcam bas bie funbtichafft bir nit Werb felen barauf fprach Revbelhart Berr 3d bab fundtichafft in ber art Bon vortapl vaft gewiß vnnb gut 36 boff wir wellen Ger unnb aut Bewt auf bifen tag gewynnen Temrbannd ibrach fo zeug vor honnen Mun bet aber Nevbelhart beftellt Etliche Ritter außerwelt Die folten bem Belben laffen Ein vorlas baus auf ber ftraffen So wurd ers mit nicht unberlan Sonnber Gy wöllen greuffen an Alfbann folten Gp auf ben balb Flieben, boch mit maß nicht zu palb Damit Gy prechten ben Belb werb Bept von feinem vold mit geferb Go wer es gannt gewiß bann Er Inen mocht entrynnen nit mer Die fachen waren wol beftelt Tewrbannd rudt bin über bas velbt Ennb bet fchugen zu Im genomen Als Er an bas bestelt enbt was fomen Rennbten etlich veinbt enutgegen Als woltens icarmutel pflegen Der ichuten einer bas marnam Unnb martet big Im neber fam Aus berfelben rot ber haubtman Solug Er bebennbt fein armbroft an Bnnb fchog 3m ein pfepl in fein ftyrn Der im belmlet fledt bod bas born Er 3m bet beruret gannt nit Tewrbannet mit feim fpieg auf In rit

Bnnd renbt In bnnb fein rog niber Das Er nicht mocht auffteen wiber Blib also im velb ligen tobt Sein gefellen erfchrachen ab ber not Dermaß bas Gp all fluben baruon Unnber weg bann Gy folten ban Gefloben auf ben hauffen im halb Tewrbannd ber rennbt Inen nach palb Unnb erftach Ir noch etlich mer Mle In baucht Er Rit gu fer Rert Er wiber onnb rait zu baus Darburch fo enntran Er bem ftraus Darein In Nepbelbart gefürt Bolt haben, boch ber Belb nit fpurt Des Repbelbarts untremen lift Belaubt bet Er baffelb gewift Der wicht muft thomen fein in not Dber villeicht gar beliben tobt.

Bie der Abenlich Beld Temrbanueth burch fein befonne geschieflicheit hundert vund etlich Mann felb vierzehend fleng, fo In Erlegt folten haben.

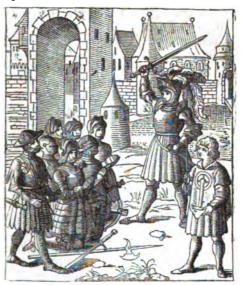

90

Repbelhart noch thein benüegen het An bem bas Er bem helben thet Bebacht ein newe püberep Einsmals ba tham Im bas geschrep Wie Ire veinbt mit gannhem heer Sich hetten von In gelegt nit feer Bund wolten liferen ein schlacht Nepbelhart in seim son gebacht Wochte Ich mit listen ben helb

Bringen binban in bas west felb Muein auf ein ort vom hauffen So muften In gleich anlauffen Etlich von beinbten mit Ir wer In bemfelben gieng ber Belb ber Meybelbart fprach lieber berr mein 3ch bor wie bie veindt follen fein Aufs allernechft im velb biebey Bnnb ift lauter bas gannt gefchrev Sy wollen fich mit vnns fchlagen Das bab 3ch Guch wollen fagen Db wir in unnferen portent Ructen mit bifem vold biemenl Wir baffelbig thun mogen wol Temrbannd ber Belb anntwort, es fol Warlich aufs fürberlichift beschehen Bon ftund ichidt ber Belb auszuspehen Un welchem ort bie veindt weren Dann Er wolt fich fchlagen geren Revbelhart haimlich schichen thet Bu ben beinbten, fagt In wie fich bet Der helbt gefchidt mit In zu fchlagen Alfpald es morgen wurd tagen Darumb wurben Gy volgen feim Mat So wolt Er In liffern in tobt Bund wann Gv erschlugen ben Man Co wer bie ichlacht gewunnen ichon Die veinbt wurben erfremt gar feer Bu boren was fein anschlag weer Repbelharts pot zu Inen fprach Morgen vnnb ee es wirbet tag So fchickt binban ein anzall Man Die Im harnasch zu fussen gan

Daber auf bife beuben prept Unnb laffet Ewren bauffen wept Bon banen füren auf ein ort So will Er ben Belben fort Mit vierzeben Man vnnb nit mer Den nechsten auf Go ichicken ber Das Er nit wol mug enntrynnen Wellen Gy bann ein pewt gewynnen Das mogen Gy on ichaben than Die veindt namen ben anschlag an Temrbannet bieweyl es noch nit tag warb Bas Er mit feim vold auf ber fart Bu gieben feinen beinbten an Depbelbart bet fein raft noch ru Bis Er volbracht seinen anschlag Inbem ba bracht baber ber tag Repbelhart rannbt zum Belben bar Unnb fprach, herr 3ch fag Guch furwar Das 3ch ein vold vor bifem walb Befeben bab in berfelben balbt Dach meim bundben fein Ir geben Berr wolt Ir Gp recht befeben Damit es fev fein binberbut Nembt mit Gud vierzeben Man gut Befecht Sp nach notturfften wol Diewenl 3d fürfich ziehen fol Mit bem gannten gezeug binban 3ft bann not fo moget 3r ban Emr zuflucht ben nechsten auf mich Temphannet ber Gelb fabe bnib fich Unnb nam zu Im brepgeben Man Mit benen jug ber Gelb baruon Allfrald min ber Tewrbaunet wegt fam

Repbelbart bas volck alles nam Boa für fich mit groffer epl weg Das beft eer ber Belb niberfeg Temrbannd joch in benfelben malb Balb fach Er bie veindt in bem balb Der warn bei achbig vnnb hunbert Temrbannd fich bes boch vermunbert Das Go nicht beliben weren Ben Brem bor Er bet geren Bon flund an getroffen mit In Bebacht aber ein flein gemin Burde 36 empfaben baruon Dann allwegen zeben man Un ber unnferen einen fein 3d muß burch ein annberen ichein Difen leuten angeffgen Gebot ben fein bas Go fcwigen Taplet fle aus an gar vil ennbt Sprach, fecht eben wenn 3ch mich wennbt So rennbt mit einem gefdrap groß Ein veber in bie Trumetten ftog Bis zun vorbriften in ben walb So wil 3ch einen Remter path Schidben ber Ench anfchray gar feer Das Ir nit fürpas reptet meer Die revter betten gemerct bas Alfbald fich ber Beld wenden mas Stieffen etlich in Die Trumetten Wie Gus bann ein beuelh betten Bnnb rannbten mit aim groffen ichall Daruon bie veinbt erschrachen all Dachten wir fein all verraten Indem marb ben remiern botten

Das Sy fich folten halten ftill Das ift enntlich bes baubtmans will Dann fle thunnen nit enbtronnen Der baubiman ee fie von bonnen Romen, will mit In ban ein fprach Das als ein peber veindt wol fach Darauf eplt ju In ber Ernbolb Sprach, welt Ir friften Ewrn leib balb So gebt Euch in meines berrn gnab Der Ir lepbt ben gewiffen tobt Dann 3r fept bie gannt vmbgeben 3ch rat Euch 3r frift Emr leben Die veindt erschrachen barab bart Saben bas gerings bmb Sp bie wart Bas beftellet burch bie rewter Darumb Sy niberlegten 3r wer Batten bas man in 3r leben Friftet, Gy wolten fich geben An ben bochberumbten haubtman Bolt Er Go annberft nemen an Der Ernbold palb zum herren rannbt Sprach, berr fle haben fich allfambt Ergeben in Emr gnab vnnb bulb Das Ir In vergebet Ir fculb Tewrbannd rait allein gu In bar Sprach Ir friegslewt glaubt mir furwar Werbt 3r annber lewt gewesen Emr feiner bet mogen genefen Darumb gelobt mir mit Ewrem aib Das 3r Euch ber fconiften maib Bolt ftellen in Ir aigen banbt 36 main bie Runigin in bem lanbt Bas biefelb mit Guch hannblen wirbt

Daran folt Ir fein von mir ungeirt Die veindt fielen auf bie finge niber Schwuren ein aib bas fle miber In . zu feiner zeit wolten than Darzu fein raft noch rm mer ban Bis Gy zu ber Golen Runiain Sich betten geftellet babin Nachbem ber Belb Gy ziehen ließ Unnd fein leut gufamfomen bieß Rut eplundt wiber zu feim beer 2018 In Repbelhart fach renten beer Groß annast vnd lavd Im barumb was Das ber Belb frift vnnb gefundt faß Auf feinem pferb boch hoffet Er Db ber Belb ichentlich gefloben mer So wolt Ere ber Rünigin ichreiben Darburch Er hofft In zu uertrepben Mis Gr aber vernam bie mer Wie ber veindthauf gefanngen wer Ram Er ichier von ben Spunen gar Indem ba wurd Tewrbannet gewar Das bie veindt auch nabendt maren Dien Er mit bem gefchut fürfaren Bnnb macht fein ordnung gut vnnb veft Ale Er bann barinn wol zu thun weft Defigleichen auch bie veindt thetten Da Spe all fach georbent betten Bogen Gy zusamen mit macht Tewrbannd ber Belb behielt bie folacht Daruon in einem buch 3ch mer Bill ichreiben vnnb thum wiber ber Un bie bunbert bnnb achtigt Dan Die fagten fich ber Runigin an

Bu Br gnab ftunb 3r verlanngen Dann Sp weren all Ir gefanngen Durch einen Belben ber gefannbt Der haubtman wer in Irem lannbt Der Thurfnecht fagte an ber Runigin Die bieg Sp für Sy laffen in Unnb boret Gy mit ganngen fleps Die gfanngen gaben lob bnnb breve Dem Belben vnnb feiner manhapt Ein veber 3m vil gutes fant Des fich bie Runigin wundert feer Dann fie boch nicht wiffen mocht weer Doch ber fuen Temrlich Belbt mocht fein Der folb mue 3r ju lieb allein Bet bigber than in Irem lannbt Auf Ir brep haubtleut thete Ir annot Des Gy von In thein einichs wort Des Eblen Belbe balb bet gebort Darburch Sy ein verlanngen gewan Bu feben ben Temrlichen Dan.

Bie ber trublich Belb Temrbanneth burch Renbelharts verreteren folt aus einer ftat erworffen fein morden.



Rorplich fam Nepbelhart Ins velb Bu bem Eblen Temrbannah vorgmelt Fraget von 3m bie rechten mer Wie es Im boch erganngen wer Temrbannd fprach haft bu vernomen Das wir die folgcht ban gewunnen Unnb han fich mir all ergeben Darburch In ift gefrift Ir leben In glubt hab 3ch Sp gnomen gar Unnd beuolben fich zu ftellen bar

Un ben boff zu ber Runigin gart Darab erichrad feer Neubelhart Bnnb forgt bie Ebel Runigin flar Burb barburch feiner manhait gemat Doch fich beggleichen nit ftellt Begen Temrbannd bem Eblen Belb Dann Er forget mo folhs ausfam Unnb baffelbig ber Belb vernam Er mueft fterben von feiner bannbt Dann Er bet bes guten verftannbt Das bem Temren Selb beberman Unbieng, eins lift Er fich befan Bund fbrach auf baffelb zu bem Beld herr 3ch fag Euch fo ferr 3r welt Co mugt Er bie Stat mol gewynnen Daun 3ch habe noch barinnen Bar ein gewiffe funbtichafft gut Dermaß wann 3r bie brennen thut Co wirt Gud bas thor offen fan Ir werbt auch fhein wiberftanbt ban Ganny von feinem Man in ber fat Darumb fo ift mein trewer rat Ir faumet Gud in fein weg nit Sonnber nembt Emre Remter mit So will 3ch mit bem anberen zeug Nachbruden, barumb fo babt fein fceuch Dann bie Stat ift vnnfer furwar Temrbannd fprach fo renten Bir bar Run bet ber Repbelhart guuor Beftellt auf berfelben Ctat thor Das Gp fich folten barauf richten ! Unnb baran erfparen nichten Dit ftainen groß bnnb bargu fcmer

Much etlich vefflein barinn bech mer Unnb 3r achtung eben haben Wann Temrbannd wurd zum thor traben Co folten Gp In werffen zu tobt Darburch tomen Gn aus aller not Dann mann berfelb ermorffen mer So wurd fain frieggman bleiben mer In bem leger vor Brer Stat Die burger volgten Seinem Rat Richten aufs peft all fachen zu Des annbern tage am morgen fru Tewrbannet ber rannbt In allen vor Den nechsten bin zu bem Stattbor Die burger bielten fich gar fill Das Tewrbannd 3m gebacht 3ch wil Dife Stat gar leicht gewynnen Ce 3ch thumb wiber von bonnen Alle Er aber fam unnber bas thor Bub fich von Burgern ein Rumor Barffen berab mit ftainen vaft Unnb brinnenbtem pech auf ben gaft 2lus allen Gren frefften fer Das bem Eblen Belb warb nit mer Dann wider fich zu wenden palbt Mit seinen gefellen in bem halbt Bet In ber würff einer troffen Sein leben wer zu ennbt geloffen Got bebuet In mit fein gnaben Das Er von In fam on ichaben Der Belb Teivrbannet gar balb befan Ein annber wevs, barburch Er gewan Die Stat ber verretteren Er Rach Dermaß bas mancher fein lend fach

Dann Er lieft tobten mas barinn mas Als fich nun bet verloffen bas Temrbanneth mit feim volch wiber baim fan Nepbelbart 3m ein brfach nam Das Er mit Temrbannet reben möcht herr fagt mir was habt Ir gebacht Als die burger wurden bofmicht Unnb Br gufagen bielten nicht Ennb auf Guch wurffen mit fainen Temrband fprach, 3ch wils nicht vernagnen Connber bie recht marbait fagen 36 bin bey all meinen tagen Mye zorniger auf bich gemefen Bet 3ch bich gehabt bu werft taum gnefen Dann 3ch halt bu habft bas erbicht Bund mir zu nachtahl zugericht Solt 3ch noch erfaren ben grunbt Es muefte fein bein lette flundt Repbelhart ber fcwur boch vnnb themr Sprach, herr got geb bas 3ch 3m femr Vor Emrem angeficht verprynn Dam 3ch folche ve In meinen funn Gefdweig bas 3ch bas bet gethan 3ch mueft pe fein ein bofer Dan Der Euch mit foldem betrueben wolt Dann 3ch bin Guch von berten bolb Betten wir bie burger nit than Sold vertröftung als 3ch Euch ban Bon Inen nechten zugefagt 3ch bete nit geftat bas 3re bet gewagt Darumb laft Emren goren fallen Ir werbt mich gerecht in allen Dein gefchefften fynnben allezeit

Der helbt von bann Ins leger rept Defigleichen auch Nevbelhart thet Nichts best munder Er thein rw het Sonnber bacht ber sach mit slevs nach Wie Er ben helben brecht in schmach.

Bie der Peld Tewrbanet abermalen einen Kürrifer errendt, der auf In gestifft mas, durch den pofen Repbelhart In Denbaubringen.



216 Reybelhart migriet fein valfchatt Die Er bem Belb het guberait

Riell Im in seinen validen mut Wie bann gwonlich eim pofen thut Gin Rurrifer ben Er wol fannbt Frenbig unnb fun mas Er genannbt Balb Er 3m mit feiner handt fchrib Das Er feinemege auffen belib Sunder on verzug zu 3m fam Alebann gefchach haimlich Er 3m nam Sprach, thut Ir nach meinr onberricht 3ch vergilts bann wiber Emr pflicht 3ft bas nit 3r fept boch fein veinor Als von Euch mit ber that erscheindt 3d will Guch geben ein ftarde pferbt Das offt in friegen ift bewert Darauf folt 3r figen im furrig Co will 3ch bestellen gewiß Das fich meiner Framen ber Runigin Saubtlemt zu Guch bafelbeft bin Bu gieben werben aufmachen Darauf muft Ir eben machen Unnb bas baben in guter acht Der padt ift mit bem baubtman gmacht Wann Er Euch ficht wirt man Im geben Cein fpieg alebann fo merdt eben Das 3r In auf ber fest anrennbt Db 3r 3m fein mappingen gutrennbt Unnd mit Emrem fpieg rendt zu tobt Dann lebt Er lanng 3ch fumb in not Darum thuet barinn fleus unnb bas peft Dann marlich mann Er baffelb weft Co wurd Er fich verfeben pag Der Ritter vor bem Belb veinbt mas Darumb Er 3m folche thet gufagen 25 IV.

Alfbald es morgen wurd tagen Repbelhart zu bem Tewrbannet gieng Die mennung zu reben anfieng Temrbanneth Ebler Belb es ift zeit Das Ir in Ewerm barnafch rebt hinaus bann in bem wevten felb Dort ein ftardber Rurrifer belb Warumb, baffelbig wans 3ch nit Der Tewrlich Man ber bet fein pit Sunnber macht fich von ftunbt berait In feim harnasch Er 3us felt rait Meybelbart fagt bunberrichts weys herr wolt Ir an 3m erlangen preps Go giebet 3m nicht aus bem weg Db Er befter ee niberlea Nevbelbart baffelb barumb thet Dann Er gant gute hoffnung bet Welcher randt vnnder augen zwar Der floßt fich felbft leicht ab furmar Teivrbannd fert fich aber nicht baran Alspald Er newr anfach ben Man Braucht Er fein ritterliche bannbt Mit macht Er ben Rurrifer rannbt Seinen fvieß mitten burch ben bale Das Er blib tobt beffelben mals Alfo empfienna Er feinen lan Roch wolt Revbelbart fein benüegen ban Sonnber mer versuchen fein tudb Den Belb zu bringen in vnnglud.

Bie der Ruen Chel Delb Temrbanet an einem ftrenff vil ber neinbt umbbracht.

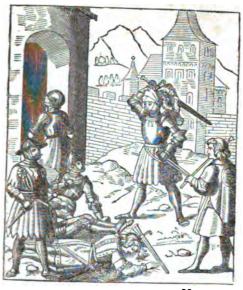

93

Denbelhart stch wenter besan Bas Er mit bem helb wolt sahen am Gieng barauf zu bem helben bar Sprach, herr Ich sage Cuch fürwar Das die veindt haben fürgnomen Anheut aus ber stat zu khomen Bnnd wöllen ziehen auf ein pewt Werben mit In nemen vill sewt Run mag Ich auf mein alb sprechem Das In wer pes abzuprechen

Bolt 3r bann auch raten bargu Go will 3ch auf ben morgen fru Bor taas balten in bifem malb Bund mein vold verftedben 3m balb So gebt 3r In einen fürlas Alfibann wil 3ch zu rechter maß Rumen vnnb In mit meim bauffen Erft ber rechten firchweich fauffen Unnb barnach mit gwalt ein ftrauff than Temrbannd fprach 3ch will mire gefallen lan Ruft bich allenthalben bargu Das bu morgen bor tag gannt fru Seuft mit beinem volct in bem balb Go will 3ch mich lan feben palb Unnb als 3d wolt treffen fiellen 3ft es bann fach bas Gy wellen Meinem vold fein zu gwaltig Dann so wil 3ch mit ordnung mich Begen bir wiber wenten gering Billeicht 3ch fie auf bein volck bring Co muffen fy beleiben all Revbelhart fprach, berr in bem rall Go laft mich nit mer bann forgen Babt allein fleys auf ben morgen Das Gp vnns mit nicht entronnen 3r folt alsbann werben 3nen Wie 3ch mich gen In halten wil Alle nun tam bas angefest gil Das peberman bielt in feim halt Sach ber Terrtannd ber mit gewalt Die veindt gegen Im zuziehen In thein meg wolt Er Cy flieben Connber ibrennat Gp froliden an

Solug niber baraus feinen Man Das Er tobter auf ber erb lag Auf ben Belb geschach mancher ichlaa Deffelben Er wenig acht nam Bulett bie folacht überhand nam Darinn ber Belb manchen erftach Die man vor 3m tobt ligen fach Am felben ftrapffen bin vnnb ber Buuil ber tobten gwefen wer Bu legen auf einen magen 3d glaub ber bete-nit mogen tragen Die Er mit feiner banbt ombracht Repbelbart 3m im balt gebacht Ru hab 3ch mer gefeben nye Groffer munber bann bas pet bie Souil volde gannt on alle zall Sol flieben fo zu manchen mall Bor bes Belb frafft bunb gefchicklichait Mir ift wiß got von berten leib Das mein anschlag nit will fürgan Tewrbannd ber Gelb bette gerban Den veindten ein groffen ichaben Bas befibalb mit mue ben belaben Bon megen ber fchweren arbait Darumb Er zum Repbelbart rait Unnb fprach marumb haft bu nit mir Mit allem beinem vold fo fcbir Rachgeuolgt vnnb beiffen bie veinbt Bis auf bas baubt erlegen beint Rephelbart zu bem Belben ibrach herr marlichen alsbalb 3ch fach Das bie veindt mit aller macht Miderlagen in bifer Schlacht

Gebaucht mich on alle not fein Das 3ch vund bas annber volch mein Denfelben betten nachgerenbt Dann 3r babte allein wol geenbt Ir folt mir auch glauben fürmar Wirbet ber that mein Fram gewar Sp wird Guch bes genieffen lan Unnd theinen für Guch wollen ban Mit ber reb verparg Er fein lift Belaubt bet Nepbelhart gemift Das Tewrbannd nit folt worben fein Erfchlagen mit feinem vold flein Er bet ben zug nit fürgnomen Bere übel geratten Er wer nit thomen Mus feinem balbt omb einen trit Er bet bem Belb geholffen nit Doch bieweyl 3me fein anschlag Bet gefellt, fag Er ben ganngen tag Unnb gebacht mit flens auf nem weg Darburch ber Belb gulett niberleg.

Bie ber hochberfiembt Delb Temrbaunefh an einem fchangen erworffen fein folt.

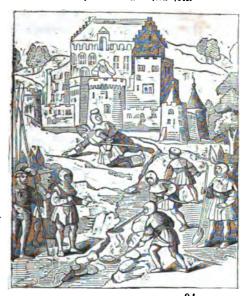

94

Meybelhart gieng zum Selben bar Sprach mein berr Ich fag Guch fürwar Das hie aus bifer nechsten Stat Mein Fraw bie Ebel Künigin hat Groffen gebranng vnnb überlaft Ich gelaub bas man fich nit vast Dorft bemüen man gewun Sy wol Guts geschütz Ich Each geben sol Darzu, wo es wirt sein Ewr rat Tenrbaund ber held sprach, wer hat

Dir ein tunbtichafft geben baruon Nepbelbart anntwort 3m 3ch ban Des gewiffe unnb gute funbtschaffi Der Beld fprach, gee bin und verschafft Das fich bas vold leger barfur. Bnnd mit Inen bas geschut für So will 3th thumen bald hinnach. Repbelhart fprach, herr ift es fach Das Ir nit fein werbet barben So werben Sy ban ein gefchren Unnb gmeinklich fein orbnung halten Ir mueft alle bing verwallten Sonft ift es pe vergebens gar Tewrbannd fprach, fo nym morgen max: Das verbanben fein bamren gnug Co bie ichannt mir nach meinem fug Rbunnen orbenlichen machen Meybelbart fprach, berr bie fachen Will 3ch bestellen nach notturft wol 3ch wars mas man barzu ban fol Alls nun die fach befchloffen mas Repbelhart ber bieb was nit laß Sonnber Schickt binein in die Stat. Bu etlichen aus bem Rat Lieg In aigentlichen fagen Ce es morgen murbe tagen So wolt ber Belb Temebanne Ir fat Blegern, wiewols wider fein Rat Wer fo mocht Er nit barmiber fein Unnb wurd ber Gelb thomen binein Go bet Er geschworen ein anb Bu ertobten Fram man und maph Darumb folten fie baben acht

Belber beint in ber vinftern nacht Am nechften zu ber maurn wurd gane Das fle bann auf benfelben Dan Burffen mit ftainen groß unnb fcmee Bann bann ber Belb erworffen wer So wolt Er on allen verzug Alles vold mit gar gutem fug Bringen wiber von 3rer ftat Den burgern gefiel bes poffwichts rat 218 nu tam baber bie mitnacht Bund Tewrbanna bet ein teble gemacht An ber ichant, nam Er ein pawren Mit 3m. onnb gieng zu ber mauren Bu befeben ob bie wer veft Rhein wort Er vmb bie burger weft. Die oben warteten auf In Da Er an bie mauren fam bin Bund Sy mainten ber Belb wer gewiß Ein burger ein ftain fallen ließ Traff ben pawren ber ob bem Belb ftunb An fein topff bas Er fallen gund Ennb am fall folug Er ben werben Belb, auch niber zu ber erben Tewrbanna fich palb wiber weg macht Sp fouffen bnnb warffen bas fracht Dem Belben graufam binben nach Der pawr auf allen viern bann frach Unnd wolt zu ber mauer nit mer Temrbannet ber feblug bas leger Fur bie flat nach bem willen fein Als nun bas gefdrap fam binein Bum Repbelbart bem pofen Man Das Temrbannd mer tomen baruon

Bnnb boch ber wurff 3m fo nabenb Wer ganngen, bo lieff Er bebenot Bu bem Tewren Belben binaus Sprach, herr mas macht 3r boch baraus Das Ir Cuch fo gering magen thut Unnd Ewr fach nit pag halt in but Wann Guch jet etwas bescheben mer Rheiner weer int velb bliben mer Temrbannet fprach es ift geratten wol 3d hoff ber wurff Inen noch fol Bol werben, mit ber geit vergolten Menbelbart bet die burger gescholten In feim Son, bas Sy betten gefelt Er bacht 3m all mein gut vnnb gelt Wolt 3ch warlich barumb geben Das Er bet verlorn fein leben Doch hof 3ch Er muß noch har lan Wietvol er vet ift thomen baruon.

Bie dem Mandlichen Beld Tewrdannet burch den Ben: delhart felb geschoft gelegt waren, daran Er fich sott verlest haben, dem Er aber burch gots hilff unud getrem warnung entgieng.

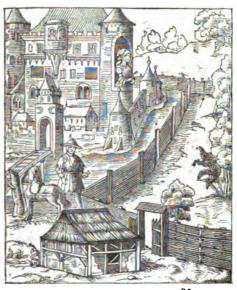

95

Den bort was wenter Nepbelhart Erbacht gen bem Gelb zu ber fart Einsmals rebt Er mit Im felber Ich fan vnnb mag bem Gelb nit mer Lenb schad ober schmert füegen zu Es seh bann bas Ich zurichten thu Damit ber Gelb wurd gefanngen Wo bas beschech so wers erganngen

Bmb fein leben ganny unbe gar Nepbelhart gebacht ber vnnb bar Wie Er folch fach mocht antheren Das fichs ber Belb nit mocht erweren Bulett gebacht Er an ein flat Die wurden barinn volgen feim Rat Dann Er thennbt bes voldes manbel Die mochten 3m zu bem bannbel Dienen mo Er macht ein memtren Gebacht Im, Ich wils wagen fren Mit lift hoff 3che zu bewegen Das Gy vil beft leichter gegen Dem Belben in veinbtschaft thomen Bie Ir oben babt vernomen Als Er nun ben anfang gemacht bet Bebacht Er barauf fru vinb fpet Damit Er bemfelben nachtem Unnd ben hannbel zu handen nem Auf ein zeit Er zum Belben gieng Dit füeffen worten Er anfiena Unnb fbrach, mein berr ein Temrer Belo 3r fept gerecht vnnb außerwelt Dargu vor annbern außerforn habt mit Emrer handt nye verlorn Rhein fchlacht in ritterlicher wens Darumb tragt Ir billich ben prepe Mein Fram bie icon Runigin Grenreich Findt in Grem land nit Emrs gleich Das fagt Beberman auf mein and Darumb ift Euch all erberfait Sold unnber ber ganngen lannbtichafft Unnb mas barinn ift für Manschaft Milein ein gar mechtige Stat

Band 3d bie Emr thein funbischafft bat Unnb boch von bergen Emr begert Ift nun fach bas Ir Gy gewert Bnnb einmal zu benfelben fumbt Blaubt Guch bas nit ein wenig frumbt Sp werben Euch erzeigen eer 218 Gy npe thaim ban gethan mer Darumb mann Gy ban ein flein bartben Unnber In biefelb richt Ir fren So bann bas alfo burch Euch beschicht Meniaflich Euch befibalb lob gicht Darumb 3ch Guch aus tremen Rat Das Ir mit mir rent in bie ftat Tewrbannet fprach, mir gefelt ber anschlag Alkvald es wirbet morgen tag So will 3ch mit Guch binfhomen Wiewol 3ch mir bet fürgnomen Dich ber fach nit zu uerftan Roch bann will 3ch ziehen baruon Unnb volgen barinn Ewrem Rat Richten bie zwitracht in ber Stat Dit bem fich richten zu ber fart Als nun all fachen berait warb Ritten Go miteinanber bar In die Stat barinnen fürmar Die burger all in einer gemebn Empfiengen ben Eblen Belb rein Mit mirben bnnb allen eeren Repbelhart bacht 3ch muß weren Unnb folche ben zeit unnberfhomen Sing ju In fbrach, 3r habt vernomen Bas Gud für lend ift zugeftanben Die zeit ber, nun ift verhanben

Der Cuch aller Emr ungemach. Muein zugefügt bat alltag Bolt Ir Emr lenb vnnb gut friftene Co muft Ir mit bifen liften Die fachen gegen Im grevffen an Bnnb In zu gefendnuß nemen an Wolt Ir Euch vor frieg bewaren Co muft 3r nach meim rat faren 36 fag Euch es ift pet bie geit Das Ir abftellen mugt Gwr lenb Das Guch bigher ift befchehen Das mag 3ch mit warhait Beben Unnb mo Er mir gebt zu ber ftunbt Glauben, fo wil 3ch Guch ben grundt Sagen, ber baubtman fo ift fhumen Dit mir ber, bringt Guch fein frumen Dann all fein fonn geband vnnb mut Steen nach frieg gwitracht gelt vnnb gut Thuet auch auf bifem meg vmbgan Das In unfer Runigin fol ban Bu einem Gelichen baufwirt 3ft fach bas 3r foldes nit 3rt Bund ber bebrab fürfich gan fol So beschicht Euch vnnb ber ftat nit mol' Dann, mann Er bet bas regiment Go nem fein friegen nymmer enbt Schatmaifter macht Er nach feim fon Burte alles Emr gelt von bin Allen frieg fo vet ift im lannb Rurt Er allein mit feiner bannb Das befthicht als vmb vnfer Runigin Die Im fur vnnb fur ligt im fon Belaubt mir bann 3ch fben ben Dan-

Er wirbt von feim friegen nit lan Darumb ob Ir wolt gewonnen ru So babet flevf vnnb thuet bargu Das Ir Temrbannd bifen haubtman Dabt gefangen ober fonnft wegtban Das zeig 3ch End an, aus tremen Glaubt es wirt Euch nit geremen Mit folber red vnnb valicher leer Bieng ber Denbelbart bin und beer Unnb richt etlich fonnber perfon Mit allem fleys auf bife pan-Darburch Er alles volck bewegt Das es fich gegen bem Belb einlegt Richt ein partben unber In auf Das baraus erwuchs ein auflauf Unnb ein gant groffer onwillen Dann nvemanbt mocht bas vold fillen Alfo lieffen fle gufamen Ir barnafch unnd weer Gu namen Roben auf ein plat mit ordnung bar Begen bem Schloft barinn Tewrband mar Schrnen all miteinanber feer Bebt vnns ben frembben Man auffer Dann wir ben schlecht haben wellen. Mit fambt allen fein gefellen Menbelhart bet bas zugericht Bebacht nun mag In helffen nicht Mit bem gieng Er zum Belb ins haus Bnnb fprach mein berr mit groffem ftraus Ift bie gemein alle empor And belt bort auf bem plat baruor Ein parthen bat fich ben In erhebt Mo 3r barinn nit Emrn Rat gebt

Modt baraus werben ein von fach Bund erwachsen groß ungemach Wo Ir aber hierinn nut pent Sonnber aufs erft auf ben plat rent Unnd fprecht, wie Ir habt vernomen Unnber Gy fen ein Irrung thomen Die wolt Ir richten nach Ewrem verftan Dran follen Gy fhein zwenfel ban Sp feben Emre handlung an Unnb werben fich laffen flillen Nach aller Emr gir vnnb willen Dann folt Ir In bem baus bleiben So mocht bas vold vill reb trenben Unnb nemr werben noch mer aufrur Dem mugt Ir allem thomen fur Bo Ir merbt volgen meinem Rat Glaubt berr Ir thuet baran ein gut that Der Belb fprach aus feim temrem mut Barlich ber auflauf bundt mich nit gut Darumben vnnb bas man nit mug Mit ber vnwarbait ober lug Muf mich einerlev ertrachten Alls wolt 3ch 3r fach nit achten Co will 3ch mich noch vnnberfteen Bu In bin auf ben plat zu geen Unnb gannt allen fleye furfheren Db 3d ben auflauf mocht meren Nepbelhart gefiel bas vaft wol Sprach, berr barumb man Guch loben fol Als nun Tewrbannd auf tem meg mas Bu ben burgern zu richten bas Ram 3m burch etlich enntgegen Das gefdran wer von feindwegen

Der auflauf fich erhaben bet Temrbannet als ein bochwepfer thet Bolt fich vnnber bas amgin vold nit Begeben , bann Er wuft 3rn ibt Erfent aus erfarenhait wol Das in ber untrem weren vol Unnb liefen fich ganng in fein weuß Befchaiden barumb Er fich lens Biber füget binein in bas Golok Daffelb ben Menbelhart verbroß Tewrbannd ber Belb gieng zu 3m bar Debbelbart mich bebundt furmar Durch bein gewonnbte valfchait Saft bu mir folch fach zuberait Nepbelbart baffelb widerrebt Bund fprach alle fein tag Er bet Rein valfdaht noch untrem getan Temrbannd fprach nyemanbt fols glauben ban 3d will wehter nit reb trevben 36 lag bie fach bigmals bleven Du folt mich binfur nit mer torn Un bein Rat wil 3ch mich nit forn Dann mir ber vil gefchabet bat Repbelhart verantmurtet fich trat Sprach, berr 3ch bab groffen fcmerken Bon megen Emr red am bergen Doch werbt Ir finden an bem endt Db 3ch mich be von Guch hab gwendt Dacht boch im berten barneben 3ch getram got wol bein leben Colleft bu noch verliefen gwar Ce bu thumbft aus bifem Schlog gar Bieng geleich binmeg vom Temrbannd IV. 26

Unnb erbacht einen annbern rand 218 bie vinfter nacht nun bertam Er etliche felb gefchog nam Leget bie geringe vmb bas baus Db Temrbannd ber Belb wolt beraus Ber ber nacht vnnb fhomen baruon Das ber eines fcuf ben Dan Als nun bie poghait auch geschach Menbelbart wiber fich felbe fprach Run ift ve nit müglichen wol Das Er mir binweg thumen fol On groffen merdlichen ichaben Tewrbannd mas mit gebanndben blaben Bon wegen gebachter aufrur Nicht lanng barnach ber Belb erfur Das 3m felb geschoß gelegt marn Bebacht 3m 3ch will mich bewarn Unnb beft pas ban ein auffeben Das mir baruon nichts mog gefcheben Unnd zoch also mit rw baruon Rhein menich ber borfft In grepffen an Das verbroß feer ben Repbelbart In grundt feines berten gar bart Unnb wiewol Er merdhet furmar Das Er bem Selb mit nichte gar Mocht zufhomen mit eim gefer Roch bannocht wolt Er fich noch mer Unnberfteen zuzefügen leub Als vnne bas buch bernach mer feyb.

Bie dem Freydigen Eblen Belb Zewrbanneth im Effen folt vergeben worden fein, barnor Er aber gewarnet warb.



96

Richt lanng kam ein brieff Neybelhart Den het gefanndt die Kunigin zart Die übergeschrifft lautet an Neybelhart vnnseren haubtman Auch Bnfalo vnnd sein gefellen Den brief hette lassen stellen Die Kunigin der mahnung mit eyl Wir embieten Euch vnnser hebl Als den so verwarn vnnser landt Das wir Euch breven vertrawt hanndt

Bund empfelben Guch brat ernftlich Das Ir ber zu vnne famentlich Bollet on all verzug rentten Unnb vne marbafftig bebewten Bon wem bnne in ber Jaerefrift Go mancher gefannaner geschickt ift Die fich fur vnne baben geftellt Cagen von bem Rueniften Belbt Der baben fol ein fabafft banb Bnnb biffber bewart vnnfer lannbt Der fen ben Guch ale man vne fant Begabt mit aller fdidlichant Temr Fraybig bub bargu feer frumb Das Er auch von bober art thumb Sein lob nvemanbte vol fagen fan MUS feine werd bas gaigen an Muzeit Er fich eerlichen balt Braucht fich in vnferm bienft manchfalt Das babt Ir vne nit funbt gethan Darab wir groß miffallen ban Darumb wollet benfelben Belb Mit Euch bringen fo ferr 3r welt Bnab und bulb bey onns behalten Laft Guch barinn nichts aufhalten Bu angeficht Euch geborfam wenft Unnb auf bas allerbochft befleift Damit 3r In fchier bringet ber Ben vermenbung unfer ftraff fcmver Unnb bargu groffer vnngenab Das Im geschech fein laid noch schab Der pot fam ju bem Revbelbart Unnd bracht 3m ben brief wolbewart Bon ber Eblen icon Runigin ber

Der Revbelhart erfchrach gar feer Bon ganngem grundt bes bergen fein Laib Er barumb baimlich groß pein Dacht wie fol 3ch mein fachen than 3d fürcht 3d mug mit eren nit beftan Ben meiner Framen ber Runigin Brbering fam 3m in fein fon Gin treffenlicher pofer rat Darburch Er hofft erft in ben tobt Bu bringen ben Ebelen Belb Balb Er fich jum Belben gefelt Sprach, herr Ir habt vil fach getan Darumb 3ch Guch fol paffieren lan Doch bas mitler geit fen bas lannbt Bewart , hab 3ch ein potten gefannbt Nach ben annberen baubtlemten Den wil 3ch folhs auch bebewten Unnb mit Emrm Rat ordnung aufrichten Bie wir bann ben onfern pflichten Bund enben zu thun fchulbig fein Das bieweil, nvemands vall berein Unnb thu ber Runigin ein fchaben Tewrbannd fprach, 3ch wil nit blaben Mich, mit Unfalo noch Fürwittig Dann Gy baben oft trogen mich Nepbelhart fert fich nit baran Ein potten bief Er eplunds gan Nach Fürwittig vnnb Bnfalo Den ichidet Er bebennbt albo Der bot verfaumet feinen weg Sonnber lieff manden fcmalen fteg Bis Er bie zwen baubtmenner fannbt Den gab Er ben brief in Ir hannbt

١

١

Als bie bes Nepbelharts fcreiben Bernamen, wolt 3r fainer bleiben Sonnber ritten zum Nepbelbart bar Allspald Er Ir murbe gewar Bieng Er Inen wept entgegen Sprach, got ber berr fol Emr pflegen Sept mir bieber got willig thumen Ir habt villeicht wol vernomen Was mein Fram vnns geschriben bat Darinn gebt Emren tremen Rat Wie mir bas wollen greuffen an Damit wir tobten ben Temrn Man Soll Er zu ber Runigin fomen So wirt von one ber gewalt genomen Beiget In auch an barneben Bas Er bigher für ein leben Bet mit bem Belb angefanngen Doch wern all fein anschleg ganngen hinder fich, bund berloren gar 3ch mag Guch anzaigen fürwar Das 3ch mays auf erben nichts mer Angufaben barburch Er wer In icaben vnnb lend zu bringen Rat Ir felber zu ben bingen Darauf gaben Sy Im anntwort bo Fürwittig unnb ber Unfalo Wir haben vernomen bie fach Bund tragen barab groß ungemach Das wir gar mit theinen liften Mogen unfer leben gefriften Bor Temrbannd bem Temrlichen Dan Revbelhart gulett fprach, 3ch han Bor etlichen tagen .gemacht

Etlich felb gefcog vnnb gebacht Es folt erfullet fein mein will Dann 3ch bie haimlichen vnnb fill Legt verporgen in ben garten Die folten auf ben Belb marten Db Er in ben garten geen wolt Der eines In erschieffen folt Aber alfpalb 3ch die bet gelegt Bon ftunnbt fich ber bimel bewegt Bnnb regnet bren ober vier tag Darburch 3ch mir gebenden mag Das bie planeten all gemein Burden nach bem begeren fein Dweil folche nit bat belffen wollen Bill 3ch Guch lieben gefellen Noch einen weg in groffer flill Anzaigen was 3ch mer thun will 3ch hab geschickt vor furber frift Nach gifft bas mir bewt thomen ift Daffelb mil 3ch bereiten fein Dem Belb morgen in bas effen fein Unnb wann Er bat bas genomen Co laft all artt zusamen thumen Berbt 3r feinen barunber funnben Der fich bes wirbt bnnbermpnnben Dem Belben zu helffen aus not Er muß baruon bleiben tobt Co woll wir vnnfer regiment Doch lennger behalten in ber bennbt Des Rats wurden von berten fro Kurwittig unnb ber Unfalo Mie Gy in folbem Rat faffen Eins thurfnechts Go barben vergaffen

Der bes Nepbelbaris biener mas Alfpald berfelb erboret bas So wolten bem Belb vergeben Dacht Er, 3ch wil 3m fein leben Db got will baruor fristen wol Wann 3ch 3m ben Rat fagen fol Dann Er mir gute bat than Das will 3ch In bemt genüeffen lan Gienng von Inen aus ber Camer Daruon ber Ernbold mas nit fer Bund wartet auf ben Gblen Belb Demfelben Er lauter erzellt Unnd fprach, bor lieber Ernhold mein Mag in bir ein vertramen fein So wil 3ch enntbeden ein fach Daraus beim berren groß ringemach Mag in gar furber zeit enntftan Bo Er bas nit verfhomen fan Dann es trift Im an lepb unnb lebn Der Ernholbt fprach, 3ch wil bir gebn Mein trem zu rechtem unnberpfannbt Das bu von mir nit folfts genannt Berben , es fen bann ganny bein will Der thurfnecht fprach, fo merch in ftill Das fünfftig pog verretrifch mort Sagt 3m mas Er im rat bet gebort Darumb folt Er fich fheinswegs vermeffen Auf bemt bas frumal zu effen Dann Er mocht funft fomen in not Der Ernhold fprach, nu bannd bir got Das bu mir folhes haft thun fundt Mein berr Temrbannet fol bir zu ftunbt Darumb ein groffe genab than

Damit lieff ber Ernhold binban Unnb fandt fein berrn am tifch fiten Er fprach zu 3m aus fein wiben Berr thut mit bem effen gemach Bnnb bort zunor von mir ein fach Die 3d Guch fan verschweigen nit Dann bie mag fainewege baben bit Temrbannd ber Belb bort bife mort Stundt auf vom tifch gienng an einfort Dit feinem fromen Ernboldt Fragt In was Er fo eplennbts wolt herr Guch ift ein thurbueter bolbt Der bat mir zu uerfteen geben Bie Ir anbewt omb Emr leben Solt thomen burch bifes effen Des ban fich bie bren vermeffen Bund zaiget 3m allen grundt an Tewrbannd ber bochberuembte Dan Eridrad barab von berben feer Bolt fürt thein biffen effen mer Blib alfo ben bem Ernbolb fleen Da fach er Repbelbart eingeen Durch bie thur zu befeben mas Doch ber Belb ob bem tifche af Mle Er ben Belben bort fteen fach Bepm Ernholben fieng Er an und fprach Lieber berr mas leub Euch boch an Das 3r nit wolt zum effen gan Unnd bewt fo lanng verziehen thut 3ft burch etwas beschwert Emr mut Das Euch mochte zuwiber fein Berichweigt mire nit lieber berr mein 3ft fach bas 3ch folche wenben fan

Ich will warlich barinn thein rm ban Temrbannd fprach, fcmeig bu pofer wicht Was bu rebest bas ift alls erbicht Du baft mir vil fumer vnb land Durch bein lift bifiber zuberent Das hab ich bir alls geben nach Der boffnung bu betteft bannach Bon beiner ichaldhait gelaffen Go will bu bich ber nit maffen Connber haft tag vnnb nacht gebacht Db bu mich in fchaben best bracht Du baft mir wollen vergeben Unnb burch gifft nemen mein leben Darumb bu beinen rechten lan Bon meiner handt noch folleft han Menbelhart fprach, lieber berr mein 3ch bit 3r wellt nit zu gech fein Unnd bebenndt bas 3ch bin gewesen Emr biener, fonnft bet 3r nit genefen Mogen, wie bas menigflich weps Dann 3ch marlichen groffen fleys In Ewren fachen bab fürfert Durch bie fept Ir worben ernert 3ch bin warlich vnichulbig baran Das will 3ch auf meinen and ban Darumb folt 3r mein worten glauben Tewrbannd fprach wilt bu mich tauben Roch mit ben validen worten bein Der mocht pe wol vufelig fein Der bir binfur wolt vertramen Revbelbart fprach , 3r werbt aufschamen Bnnb mit mir gar nichts faben an Wer mans wen 3ch bev mir wirt ban

Die schmachwort erzorneten seer Den Tewrbannd, barumb Er sein weer Mit grymm aus seiner schaiben zuckt Schlug nach bem Neybelbart, ber buckt Sich maisterlich Im aus bem straich Haimlichen Er von bannen waich Das was bem bieb warlichen not Sunst het Er mueffen ligen tobt.

Bie ber vunerjagt Belb Temrbanet Repbelhart omb feiner bbfen handlung willen von 3m Jagt.

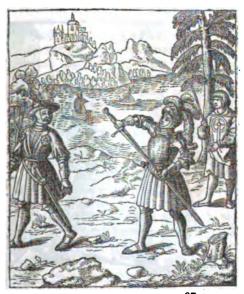

Das verdroß seer ben Nevbelhart Er lieff hin auf berselben fart Bu den anndern seinen gesellen Rlagt in wie der Geldt het wellen In mit seinem schwert erstechen Fürwittig begundt zu sprechen Bnnsers bleibens ist nymmer hie Wir müessen sunst besehen wie Wir de sach gen. Im saben an Dann vnnser keiner darff zu Im gan.

Bie ber Tugentfam Delb Tewrbanndh ju ber Runigin Ernreich tam vud welcher mag Er von Ir empfangen warb.



MIS nun Revbelbart gefloben mas Bebacht 3m ber Tewrbaund bas 3ch hab von ber Runigin wegen Bill berter fachen gepflegen Unnd groß geferlichait bestanben Auch ale lanng gweft in ben lannben Unnd die bochgeborn Runigin Do gefeben bas betrübt mein fon 3d bin be geweft ein fcblechter Man Das 3ch mich bab aufhalten lan Die brev mit Brem lift fo lanna Die Runigin gut feben ift mir pang Darumb will 3ch mich nichts irren laffen Sonnber machen auf bie ftraffen Bunechft an Bren boff repten Dann 3ch fan lenger nit pepten 3ch bab vil 3r zu lib gebuldt Billeicht gibt Sp mir barumb 3r bulbt Wer mich baran menter bonnbern wolt Dem es fein leben gelten folt Darumb Ernhold mein trewer fnecht Scham bas alle bing fen gerecht Bnub gefertigt auf bife rans Nach allen notturfften wer mans Db vnne vnfer mue vnnb arbait Die Goel Runigin bochgemait Noch wurd villeicht belonen wol Der Erenhold fprach, berr 3ch fol Thun allzeit nach Ewrem gebot Allein getramet hinfur got Derfelb mag Gud alle Givr fach Noch ichidben au gutem gemach Der Ernbold richtet bas als gu

Darnach an einem morgen fru Saffen Sp beb auf Bre Rog Ritten mit einander 3r ftrag Den nechften bin zu ber Runigin Als Co nun bed tamen babin Unnd 3r die Künigin wurd gewar Bon berben marb Gp erfremt gar Schichet von ftunban Gre Rat Bu bem Belben, ber Runigin pat Wer, bas Er zu Ir thomen folt Dann Gy In geren feben wolt Die Rat famen zum Belb gangen Sprachen, berr es bat verlangen Unnfer Runigin Guch zu feben Darumb hat Gp zu vnne Jeben Ir folt mit vnne thomen gu 3r Dann Go wart Emr mit groffer gir Temrbannd zu In hoflichen fprach Ir herren mir ift auch vaft gach Emer Rünigin zu ichamen an Darumb fo will 3ch mit Guch gan Unnb mich gegen Ir beweifen Dieweyl 3ch manch Temrlich rebfen Bon Irentwegen bab gethan 3ch hoff Sp werb miche genieffen lan Die Rat fprachen , zweifelt nit baran Ir folt noch werben Ir Geman - Dann groß lob Gy von Guch gebort bat Tewrbannd ber fprach fo gee wir trat Bu boren was boch fen Ir ger Allfo gienngens von bann nit feer Da Cy bie Eblen Rungin funben Als Er in boff fam, begunden

Gemenigflich all Ir bienfigramen Un bie fennfter lauffen zu ichamen Temrbannd ben Belben vnuerzagt Alspald ben fach ein Eble magt Lief Gv zu ber Rungin vnnb pot Snab Fram gebt mir bas pottenbrot 36 bab ben Belben gefeben Mit marhait fo mag 3ch Jehen Das Er ift abelich wolgestallt 36 gelaub bas Emr genab balb Sein geleichen nit folt fonnben Run ftunden vil framen binben Die alle borten bife mort Unnd faben mit fleve auf bife port Bann ber Belb murbe geen berein Das thet auch bie Ebel Runigein Alfpald Sy gewislich vernam Das ber Belb nab zu ber thur fam Mit Iren Framen Gy Im gienng Ennigegen, bnb aufs freuntlichft empfieng Bnnb bieg In got willtumben fein Der Belbt 3r banndt mit worten fein Als ers fundt nach hofflicher art Darnach ber Belb gefüeret marb In ein amach barinn Er fich austhet Das 3m bie Runigin gubrait bet Mis Er fich nun bet ausgetan Schidhet bie Runigin einen Man Bu bem Belben ber In vaft pet Das Er mit Ir beint geeffen bet In Irem gemach bas nachtmall Der Belb fprach, geren 3ch thun fall Bas bie Ebel Runigin begert

Dann Cy ift aller eren werbt Darnach bolt man ben Belb gum tifch Da maren brait vil guter vifch Wildpret vnnb annber fpens barben Rainfal Reinisch wein vnnb Malfafev Aufs foftlichft was all bing zugericht 2118 auf warb gehaben bie lett richt Unnd Gy betten maffer genomen Do waren bie biener fhomen Ructen bie taffeln auf ein ort Die Künigin fprach zu Im nun bort herr Temrband ein Belb außerforn 3ch bin bewegt gewest mit gorn Begen allen mein haubtlemten Das Gn mir nit ban bebemten Mogen, Guch bieber thomen fein In bifes lannbt vnnb Runigreich mein Und habt mir fouil eer gethan Durch gar manchen gfanngen Man Der mir von Guch ift zugeschickt Unnb mit berter gefennenus verftrict Sich In mein aigen bennbt zu ftellen Die mir nit ban mogen erzellen Bon Euch Ewr zucht vnb auch manhait Bet mire pemanbt annbere gefait Dann Emr veinbt 3ch bete nit glaubt gern Darumb bit 3ch Guch Ir wolt mich gemern Unnb mir nach ber lenge thun funbt Durch welches mittel ober grundt Ir fent burch bife beg fomen Das hab 3ch noch nye vernomen Damit 3ch mog grundlich verftan Bas Gud bat mogen zu banben gan

Unnb geweret mich meiner bet Temrbannd fprach, Fram Runigin Ein gannben tag zu reben gnug Bo 3d Ewer lieb wolt mit fug Allein geben zu uerfteen bas Co mir am allererften baf Auch am annbern ift zugstannben Doch biewenl 3r habt verftanben Bor baruon, will 3che erzellen Aufs fürpft als Ir habt thun erwollen Dich für Emren eelichen Dan Boch 3ch gleich von meim vater ban Unnd fam bin an ben erften pafi Darauf Emr ambtleut einer faß Da mir mit fchwein zu handen gieng Auch birich, Beer gar manicherley bing Das alles geferlichen mas Bor benen 3ch allen genaß Derfelb barnach mich renten ließ Bum annbern ber Unnfalo bief Der fürt mich auch auf vill abenthemr Muf maffer , lannbt , mit tier ungehemr Ben bem mein leben offenwar Bu mermall ift aftannben in gefar Daffelb 3ch alles überftunbt Aus ber vrfach Er mich begundt Bu bem britten pag zu weufen Drauf Ir habt ein alten grenfen Ambtman ibben in feinem part Den nennet man ben Reybelhart Beb bem bab 3ch gefochten feer Biber Ewre veindt bis bieber Unnb barinn allzeit than bas peft

١

Repbelhart bas am peften weft Gud mit warhait zu berichten Doch fag 3ch folhs Euch mit nichten Darumb bas 3ch mich woll loben Der in bem bymel fint oben Bays bie recht marhait vnnb ben grundt 3ch bab begert allein ber ftunbt End mit mein augen zu feben Darumb mas ba ift gefcheben Das bab 3ch Guch zu gefallen than Defigleichen 3ch auch hinfuran Rhein flevs in nichte will sparen Die Runigin fprach, Guch fol bewaren Bot, 3r habt geferlichait bestanben Allenthalb in meinen lannben Darumb Ir belonung wirdig fent 36 bit Guch freuntlichen nit revt Rurblichen wiber bin von mir 36 will Gud nach onnfer monir Salten tenns vnnb ber fremben vil Darneben furtweillige fpill Temrbanud bandt bes ber Runigin feer Derfelben Runigin gefiel Er Far vnnb für ve lennger pe pag Als Ch nun fo lanng gefeffen mas. Beim Belben bis auf nuttenacht Die Ebel Kunigin Ir gebacht Der Belb ift on zwenfel mueb baft Deghalben 3ch In an fein raft Bill nun zumall belaitten lan Den Eblen Belben fach Gy an Bnb fprach, 3ch wunsch Guch ein gut macht 36 hab in mir felber betracht

Bie Gud nun zu ruen fen not Dann es ift in bie nacht vaft fvat Darumb wollen wir fchlaffen gan Bolt Guch beint nichts anfecten lane Laft bnne bann got morgen leben So well wir erft freut anbeben Rach ber red ber helb vrlaub nans. Als Er bin in fein gimmer fam Legt Er fich ichlaffen in fein vett-Dergleichen auch die Runigin thet Da es nun binmiber tag warbt Schicket bie Ebel Runigin gart Iren hoffmaifter zu bem Temren Beld. Db Er zu ber firchen gan welt Boren bas bailig Ambt ber meft. Buuor vnnb Er zu morgen ef Temrbannct ber Belb mas bes willig Anntwort, baffelb thu 3ch billich Darumb, mann es bargu ift zeit Co bin 3ch mit End zu geen bereit Der Runigin hoffmaifter fürt In Mit eren in die firchen bin Darinn fleng man gleich zu ftund an Ein schon ambt zu fingen tain Dan-Mit Cantreb vnnb bufaunen vil Unnb anberm felbam fantenfpil Dergleichen bat geboret vor Es geschach in bem groffen thor Als daffelbig ambt was volbracht Barb ber Belb zu ber Runigin bracht Die fraget In boflich ber mer Bie Er bie nacht gelegen wer Db Er ruemig gefchlaffen bet

Temrtannath ber Belbe fprach, mir geet Bon gottes gnaben gannt nichts ab Gar feinen mangel 3ch nit bab Nach foldem bie Runigin In pat Das ber Belb fich an bife fat Bu Ir wolte feten niber Temrbannd ber Belb fprach, 3ch wiber Dich bes alles feineswege nit Es fen marinn bas mbl , bas Ir bit Darumb fost, fo volg 3ch Euch nach Die Rünigin fieng an vnb fprach Er babt vill geferlichgit gelitten Sept Ir von benm fept geritten Bon berfelben fach Gy rebten Gin lannge zeit , biemenl betten Die brev baubtlemt auch einen rat Bie Sp wolten aus Brer not Romen unnb ben Belb vertrebben Das Gy möchten bey eeren bleuben Darumb 3ch ben Temrlichen Man Unnd die icon Runigin lobefan Ben einander will lan belenben Unnd Guch binfuran beschreiben Bes fich bie amelten baubtleut bren Aller eren vnnb frumbfait freb Ban gen bem Gelb unberfanngen Bund welcher mag es fen ganngen.

Rie ein valfcher newer rat burch die bren hanbtlemt Fürs. wittig Bunfalo vnub Repbelhart wider ben Beldt Temrs bannet befchloffen ward.



MIS nun ber falsch Revbelbart sach Was zwischen ber Künigin geschach Unnd Tewrdannet bem Tewrlichen Man Gebacht Er Im, warlich Ich han Mit wol darinn gehandelt zwar Das Ich so mancherlay gefar Sab zugefüegt bem Eblen Gelbt Wo Er das ber Künigin erzellt So hat erst ein enndt mein leben

Unfalo fprach, 3ch wil geben Unne noch einen gar guten Rat Unfer Runigin feche Ritter bat Un Brem hoff außerforen Die fein von bem ptut geboren Unnb bir bargu gefreundt nabennbt Bu benen füg bich bin bebennbt Gruß Sy vnnb fag Inen barben Wie ein frembb Ritter fbomen fen Der ruem fich gar vaft vnnb vil fecr Wie 3m ftee allein fein beger . Bu bem rennen bund ritterivill Diewenl Gy ban geftochen vill Sep an Sy bein beger vnnb bit Das Go fich wöllen faumen nit Sonber fügen ju bem frombben Man Den finbens bep ber Runigin fan Dem pietten Gy an zu flechen Unnb gu rennen ond gu turniren Durch aller iconer Framen eer Ir fein boch überall nit mer Dann feche bie wollen In beftan Eins taas fo follen auf Die ran Mit mer bann zwen aus In thomen Wann berfelb bann bat vernomen Der berürten Ritter beger So ferr Er annbere liebet eer So muß Er Go bes geweren Billeicht mocht fich ves vertheren Das gelud einmal wiber In Unnb ber Ritter einer gieben bin Darburch ber Belb belibe tobt Revbelhart fprach , ein guten Rat

Saft bu vnne allen gegeben 36 bit bich ift es bir eben Du molleft mit mir babin gan Rund bellffen bitten bie feche Man 3ch hoff in bnnferm begeren Merben Gp vans gern gemeren Alfo giengen Go von bannen Bu ben beruerten feche Mannen Denbelhart anfieng zu In fprach Lieben freumdt bus ift gemeft gach Bis wir Guch haben gefunden Ir fept mir mit freuntschaft verpunben Darumb 3ch Euch will berichten mein fchwer Es ift geftern bie thomen ber Gin frembb Ritter, ber wiber mich Sat ghannbelt, und thute noch teglich Un bem wolt 3ch mich gern rechen Das Ir In anmuet zu flechen Auch Turniren bnb zu rennen Ich bab In wol thun erthennen Das Er Gud bas nit abichlagen Wirdt, legt 3me gill in breun tagen Go wellen Emr zwen auch allein Bep 3m im jeug auf ber pan fein Bo es bann wer ummer muglich Das Emer einer einen flich Dber fchlag Im mochte geben Darburch Er verlur fein leben MU Emr tag folt Ire genieffen Lieben freundt laft nit verbrieffen Gud vnnb folbe fachen fein gering Einer aus ben fechfen anfing Unnb fprach, lieber freundt Mepbelbart

Wir fein allbie von beiner art Beboren, barumb fo ift nit Not, ber ba figen beiner bit Wir wollen bein willn erfullen Als wir pillichen thun fullen Revbelhart ber mas bes gar fro Balb fprach ju In ber Unnfalo Lieben berren geet von ftunban Diewepl 3r noch benfelben Man Binbt bev onnfer Fram ber Runigite Die feche Ritter giengen babin Sur die Eblen Runigin bar Sprachen genebige Fram nembt mar Wir haben furmar vernomen Wie bifer Belo fen berthomen Bu Guch auf Emr gnab begeren Buch belffen Ir frembt zu meren Darumb fo ferr bemfelben Belb Ritterfpill zu trenben gefelt Mit Turnieren ftechen vnnb Rennen, So mag Er ein aus vnns benennen, Belben Er bargu haben mil Der fol auf ein benantes gil Den Belben in foldem beftan Befelligflichen auf ber pan Bis wir bife feche Ritter all Dan vnnfer gepurennbt angall Mit Ritterfpill erfullet mol. Bir fein ve ber hoffnung Er fol Bnns folche in thein weg abichlagen Dann wir fonft vil ban born fagen Wie Er fep ein Tewrlicher Man Dergleichen fach nem Er all an.

Bie ber wolfhunnenbt Delb Tewrbanet vor ber Rinigin von Beche Rittern ritterfpill ju trepben angefprochen warb.



100

Darauf antwort ber helb hochgeborn Dieweil Ir mich habt außerkorn Bu treyben mit Euch Ritterspil Wiewol Ich nit hab harnisch vil Roß vnnb was mir notdurfftig ist So hoff Ich boch was mir gevrist In der Edlen Künigin harnasch haus Zu synnben vnnd mich rüsten daraus Darumb nym Ich Ewr bet hiemit an

Soll es annbere gefeltlich jugan Darauf Go 3m anntwurt gaben Berr Ir beburfft thein forg haben Befelflich woll wir mit Guch geparn Tewrbannet sprach fo mugt Ir hinfarn Unnb Gud ruften ber notturfft nach Alkvald ba kumbt ber morania tag So will 3ch mit eim icharpff rennen Unnb ein zu bem fufiTurnier nennen Db 3ch icon von Girch unnberlig Bebarff 3ch boch beffelben mich Bar in thein weps noch weg ichamen Dann manicher mit bobem namen 3ft von mir auch nibergelegen Indem Er fprach, 3ch muß pflegen Fram Rünigin Emer hilff unnb rat Dann Ir habt gehoret mas vet hat Emr boffgefinbt angebotten mich Mun fo bab auf gelauben 3ch Weder Roff ober barnafch bie Darumb 3ch nit gar wol mans wie 3ch bifen fachen boch thun fol Ir mocht mir birinnen belffen wol Wo Ar mir barnasch vnnd Roff wolt Darzu leiben, marlich 3ch folt Das umb Gud verbienen geren 3d bit Euch thut mich geweren Die Runigin zu bem Belben fprach Das gib 3ch Euch warlich nicht nach Dann 3ch ban wiffen guter mas Borkin ganny wol von Guch bas Ir bergleichen ritterfpill Dabt zum bickern mal tryben vil

Und fept geweft in vil fechten Allererft zu mir thomen nechten Das Ir folt bie ban Emr ru Darumb wil 3ch nicht lephen bargu Tewrbannd fprach, ach Cble Runigin 3ch bit Guth Ir welt mir birinn Dein begeren nit abichlagen Er habt allain boren fagen Bon mir vnnb bem ritterfvil mein Aber bas mit bem augenschein Bigber nue von mir gefeben Die Runigin fprach, 3ch lag befchehen Bnnb muß mein gunft bargu geben 3d bit, verforget Guch eben Damit Gud fhein leib wiberfar Rog harnafch vnnb ale anndere gar Braucht nach Ewrem wolgefallen Dann Er babt bes zu thun allen Bewalt, bnnb gut gerechtigfait Temrbannd 3r bes groffen bannd faut Nam barauf mit worten boflich Brlaub von 3r vnnb fueget fich Biber in fein verorbent gemach 218 es nun am morgen wurd tag Seinen barnafchmaifter Er bief Das Er auf bas beft beftellen lies Bas jum rennen gut vnnb not mer Das thet mit fleus ber barnafchmaifter.

Bie Tewrbaund ber Gbel Beld mit bem erften Ritter fcbarpf rennet.

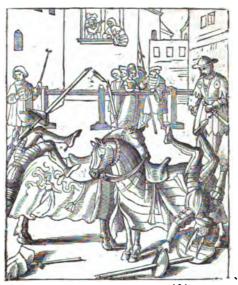

101

Als nun kam bie anngesetzt zeit Tewrbannd sich in rennzeug anlept Darinn Er lustig zu sehen was Darnach ber Delb auf sein Rofi sas Bebeckt mit samat vnnb gulbem tuch Der Svellewt het Er genug Die In von seiner herberg auf die van Belepten, bann die Künigin wolts han Defigleichen ber erst Ritter thet Da nun die renner alle pet

Auf bie ban binthomen maren Bas bie Runigin auch gefaren Mit Brem Framenzimmer icon Autefeben bem Temrn Man Temrbannet etlich mall fich berait Darnach man 3m bie mag einlait Bnnb bie tarpen auf peft fürhieng Balb einer zu bem Ritter gieng Sprach Tewrband Guch bep mir empeut Co ferr 3r gannt geruftet fept Co molt Er vet treffen geren Der Ritter fprach, 3ch wil In gewern Darauf joch ein veber an fein ort Die Runigin flundt oben bort In einem haus fach zu eben Man thet In bie fpieg eingeben Berichwunden lieffen lauffen 3r bferb Das binber ben aufftob bie erb Traffen zu beber feuten wol Dermaß mann 3ch mar fagen fol Das mid vaft vund feer wunder nymbt Das Ir giner lebt, ale gefchwindt Biengen tiefelbigen floß an Die Runigin groß fdredben gewan . Bis Gy boret bie rechten mer Das feinem nichts bescheben mer Darnach joch veberman zu baus Temrbannd thet feinen barnafch aus Als entyfangen warb bas nachtmall Biena Temrbannet in ber Runigin fall Die Runigin In freuntlich empfieng Sprach, marlich gelaubet es gieng Mir anbewt ein flich an mein bert

Am rennen, bann warlich kein scherk. Bedunckt mich bas Ritterspill sein Gerr Tewrbannd glaubt den worten mein Werdt Ir mir ein klein paß verwanndt Ir müeste mir vet an mein hanndt. Geloben das Ir das Ritterspill hinfür nit woll mer treyben vif Tewrbannd ber hochgeboren Geldt Sprach, Kraw Künigin was Cüch gefelt Dasselb sol Ich billich lassen Wer mit welicher massen Wer Ritter ist auf mich geritten Also hab Ich nach spils sytten Im wider begegnen müesten Bund helssen seinen ftolk puesten.

Bie ber Manblich Beld Tewrdanneth mit bem Andern Ritter ein Turnier ju fuß thet vand In übermandt.



Als es was nach bem nachteffen Lewrbannet ber het nit vergeffen Das Er noch ben anberen Man Solt peho in bem fampff bestan Darumb Er sich rüstet barnach Dann von ber art was Er thein zag Er forcht auch ben Ritter gar nicht Auf folchs wurden schrannethen zugericht Als nun die anzseht fund kam Ein peder zu Im fein weer nam

Bund trat an fein befchaiben ort Muemanbte rebet ain ainiche wort Bis man Cy zusamfretten bieß Der ftardbe fich auf fein frefft verließ Ruenhait man an In beiben fach Mancher gefdwinder ftraich gefcach Bufamen folugen bie zwen Man Weber hoffet ben fig zu ban Des Rittere fcbleg waren vaft flard Temrbannd fein frefft auch nit verparat Ginannber tribens bin unnb ber Der Ritter wolt nit weichen mer Lieffen miber ein annber an Allererft bub fich bie not an Bulett ber Belb fein manhait bemert Bund nam in bed benndt fein gut fdmert Unnb folug ben ftardben auf fein baubt Das Er marb feiner Syn beraubt Tewrbannd ber folig vnnb traff In pag Dermag ber ftard fiel in bas graß Damit ward ber Ritter Sigloß Den Neubelbart bas vaft verbroß Groff laid und fcmert Er barumb bet Wiewol Er nit befigleichen thet Mls nun Temrbannd ber merbe Man Den tampff ritterlichen gewan Schickt bie Runigin von ftunben an Bu bem Belb bes ein bericht zu ban Db 3me nichts geschehen wer Mis Cy erfur, bas noch ber bert Ber frifch, wolmugent vnnb gefundt Gin gar groffe fremb En begundt Unnb alles Ir Framengummer

Bu baben, bann Sh bet nommer Gelaubet bas ber Ebel Belb Solt ein folden baben gefelt Als fich nun bet verloffen bas Mitlerzeit bie Rungin geschickt mas Mit bem Belben zu halten frend Alls fich bann noch folber fach geit Darauf thamen ber getretten 3men alt aus ber Runigin Raten Sprachen zu Ir Fram fent betten Bu Tannten mit bem Tewren Belb Damit fo ferr es Euch gefelt Ewr gnab ben anfang thue machen Die Runigin begundt zu lachen Der helb nam Sy ben Frer hannbt Die Trumetter bliefen allfambt Danntten mii einannber ein raven Groß freud mas onnber ben amaven Derfelb bannt weret eben lanna Temrbannd barunber hoflich fprang Als auch bie annberen thetten Die Br pulen am bannt betten Da nun bie zeit zu ichlaffen fam Temrbannd von ber Rungin vrlaub nam Unnb füegt fich wiber in fein gemach Damit Er an bem annbern tag Docht im welfchen geftech beftan Dann Er bet einen flardhen Man Der wiber In bann ftechen folt Darumb Er ein wenig rwen wolt Des annbern tags, folt Temrband flechen Unnb auf welisch bolt zubrechen Repbelbart bieg fein Ritter thomen

28

Sprach, bu baft on zweiffel vernomen Bie es ben zwann erganngen ift Darumb fo brauch alle bein lift Bund nom gang groffe ftardhe boly Db bu Tewrbannd bem Belben folts Damit mochft einen ftog geben Darburch Er verlur fein leben 3ch wil bich barumb reich machen Der Ritter begundt zu lachen Sprach, bert laft mich barumb forgen Der urten barff Er mir nit porgen 3ch wil In morgen gallen par Dermaß bas Er fein lebtag gar Rein Ritterfpill fol trevben mer Nepbelhart fprach mer Ich nit ger Bing bamit frolichen bon bann Bom Repbelbart bem valfchen Dan.

Bie ber vnuerzagt held Tewrbanneth bes annbern tags mit bem britten Ritter über bie palgen auf welfc ftad.



103

Als nun hergieng ber annber tag Tewrbannd nit lenger am pet lag Sonnber hort mit anbacht ein maß Das Er barnach zu morgen eß Alspald bas essen ein ennbt nam Tewrbannck hinfür auf die pan kam In seinem welschen stechzeug gut Er het in Im eins löben mut Desgleichen auch der drit Ritter thet Der gennhlich in seinem mut het

Er wolt bem Belben gufugen Schaben, vnnb barnach verflugen Es wer nit geren gefcheben' Die Runigin wolt auch zuseben Darumb tam Gy auf bie pan bar Mit Brem Framenzimmer gar Alspald hubens an vnnb flachen Danch holt Sp aufeinannber zubrachen 218 nun Nepbelharts Ritter fach Das Tewrbannath am maiften holt zubrach Beualb Er feinem barnafchmaifter Das Er 3m folte bringen ber Ein ftangen bidb vnnb bargu groß Damit wolt Er bem Belb ein ftof Beben, bas Er wurd flechen nach Dit mer, baffelb aber erfach Much gleich bes Gelben mappen Man Sprach, herr Er wil mit lift vmbgan Nam bamit ein holt vngefug Das Er 3m vnnber bie arm folug Sprach, nun renbt bin bnnb treffet wol Der untrem Er empfinden fol Laft Emr Rog auf bas veft lauffen Drefft Ir In Ir werbt Im fauffen Ein alte fappen vnnb ein but Tewrbannd rennet bin aus frepem mut Unnd braff ben Ritter alfo bart Das Er zu berfelbigen fart Mit fambt bem Rog viel auf bic pan Des erschrack Nepbelhart ber Man Bon bem floß biefelbig ftard ftang Beleich in funff trumer fprang Alfo goch ber Gelbt von ber pan

Die Runigin barab groß fremb geman Das Temrbannd ritterlichen fach Alfpald Sy fam in 3r gemach Embot Go bem Belben ob Er Cinicherlen notturfftig wer Daffelbig folt Er 3r thun funbt Es wer bann fach bas mans nit funbt Sonnft wolt Sp 3m bas ichidhen bar Temrbannd ber Belbe fprach fürmar Dannd mir ber Eblen Runigin feet 36 babe boch alles bas mer Dann 3ch teglich notturfftig bin Das fagt ber Runigin miber bin Darbey meinen freuntlichen gruß 3d wil noch beint wiber zu fuß Mit ber Hitter einem fechten Als 3ch auch getan bab nechten Daffelb bit 3ch Sb zu feben Damit Cy muge verieben Ber vnnber vne erlangt ben Sig An Sy wil 3ch laffen mich Gn werb 3re laffen gefallen Dann por annbern Framen allen Dien 3d 3r bon berben geren Der pot genabet bem berren Ram baft enlunde wiber babin Bu ber bochgebornen Runigin Unnb faget Ir wiber bie mer Bas 3m vom Belbt beuolben mer Die Runigin barab gefallen bet Run mas es eben morben fret Darumb fich Tewrbannet richt zu than Den tampff mit bem vierten Dan.

Bie Temrband ber Belb mit bem Bierbten Ritter Bempfte ju fuß vund In abfiget.

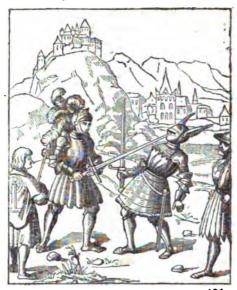

104

Als die Sonn was vnnbergangen Tewrbannd het zum Aurnir verlangen Saß zu roß hin zu ben schrannachen rant Darinn eim veben was berait Ein schön gezelt aufgeschlagen Darein so het lassen tragen Der Delbt sein harnasch und auch wer Bnnb sonnst was Er bedorffte mer Defigleichen auch hette gethan Der annber Jung starch Ritters Ran Demfelben lebt fein vater noch Der mas im Turnieren berumbt boch Der bet zuuor ein gute zeit Sein Gun gelert wie Er in fireit Bund bem Turnier fich halten folt Darumb In Menbelhart für ein ban wolt Der hoffnung Er wurbe gefigen Unnb bem Tewren Belbt obligen 218 fich betten nun angetan Beb Belben bie zwen füenen Dan Trotten Ch gufam mit gir Querft traff ber Belb in bas vifir Sein, wibertaul ben Ritter bart Daruon Er feer ergurnet warb Beft einer auf ben annbern brang Das troben Sp ein gut zeit lanng Rulest Temrbannd fein macht fürtbert Unnberlief bem Ritter fein ichwert Bnnb branng in niber zu ber erb. Den Ritter Er nam gefangen Damit mas ber Turnier erganngen Das feinen vater boch vertroß Dann Er maint bas nit lebt fein genoß Mepbelhart erfchrad barab feer Gebacht, en will bann nichte mer Mir bilflich fein an bifem Man Rit mer bann zwen Ritter 3ch ban Db bie auch vnnberligen werben So wais 3ch bas bie auf erben 3ch mag 3m leben blepben hart 36 hoff auf ben allein im part Bund ben ber morgen flechen fol Es werbe noch geratten wol

Mit bem zogen Sp von ber pan Die Künigin fleng vil kurgweil an Mit bem Eblen Gelben bis bas Die halb nacht schier verganngen was Darnach pebs in sein zimer gieng Bis ber new tag wiber ansienng.

Bie Teweband ber Trublich Belb mit bem Fünfiten Ritter bes britten tags tewtfc ftach.

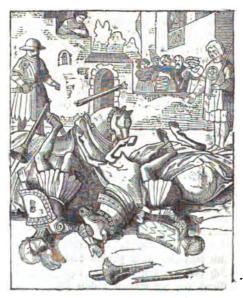

Der britte tag ber tam baber Deghalben berfelbig Ritter Rant in feinem zeug auf bie pan Tewrbannd ber was auch angethan Buegt fich an bas befchaiben ort Bund fach bie Runigin halten bort Die barumb mas thomen baber Das Gp wolt bie teutschen flecher Seben, bann biefelbig monir Bas noch zu feben verporgen Ir 208 ber Gelbt binfur auf bie pan tam Pald Er vom fnecht bie ftanngen nam Defigleichen thet auch ber Mitter Derfelb ranbt mit groffem gefer Auf ben Gblen Belben bar Temrbannd nam fein auch eben mar Traffen aneinannber fo recht Das Sh miteinannber beb ichlecht Biellen aus überruck ber Rog Daffelb ben Temrbannet bart verbroß Bolt noch einmal einrepten than Das beschach, barinn Er traff ben Dan Gleich mit bem Eronblein in fein geficht Das Er fich theines weges nicht Mochte enthalten vor bem vall Geschwindt viel Er berab zu tall Bund verlor fein fonn von bem floß Darumb man 3m maffer in helm gog Daruon Er miber marb erfüctt Er faffe auf fein pferb vnnb brudt Sich niber, god haimlich baruon Revbelhart berfelb Gerlog Man Mocht barab unfunnig worben fein

Tewrbannd ber Belb fprach 3ch bermein Der Ritter ber fev gogen ab Ir folt gelauben mir 3ch hab Mich allererft recht eingruft So ferr In nun noch mer geluft Bu ftechen, fo bin 3ch berait Der wappenMan fbrach, auf mein anb Sag 3ch Guch lieber berre mein Das Er bigmals nit tombt berein Darumb mogt Ir wol hapm reutten Ir burfft fein lennger nit pentten Tewrbannet zu bem Grenhold fprach Dieweil Er ben Ritter nit fach 3ch wil reutten wiber zu haus Unnb ben ftechzeug ziehen aus Mich alsbann wiber legen an Den tampff mit bem letten zu than . Dann 3ch tram bem allten grevfen Mit meim ichwert auch von mir zu wepfen, Alfo rept Er wider zu baus Die Runigin bie fchichet beraus Das Er mit 3r vet effen folt Dann Sp mit 3m mer reben wolt Der Belb faget Ir baffelb ju Sprach alfpalb 3ch mich newr austhu Will Ich alfhald thomen zu Ir Das fagt Ir wiberumb von mir Temrbannd ber bet fich ausgetan Unnd begundt zu ber Runigin gan Bon ber warb Er freuntlich empfangen Sy fprach, 3ch bab groß verlanngen Umb Guch gehabt gelaubt fürmar Dann 3ch bin geweft forgfam gar

Euch mocht etwas fein gefcheben 3ch hab genug Ritterfpill gefeben Bon Cuch brumb bit 3ch Guch freuntlich Er wellet eins gewern mich Unnb Guch binfuran bes abthan Bund baffelb annber trepben Ian Dann Guch fteet barauf geferlicait Tewrbannet fprach, Gble Rungin gemepb Es wurd mir gimen gar übel Dir auch bas baben verübel Der fechft Ritter bem 3ch bo hab Bu fechten zugefagt folt 3che ab Steen, mocht Er baraus gebennden 3d wolt allein barumb wennden Das 3ch mich vor 3m fürchten thet Db 3ch von bemfelben Ger bet Das mogt Er felbe mol betrachten 3d wil gar nyemanbis verachten Aber 3ch hoff zu got bem beren 36 welle mich fein wol erwern Mis 3ch ber funf bab getan Die Runigin anntwort, nun wolan Dieweil 3r babt ein luft bargu So gib Ichs nach boch was Ich thu Das beschicht von Emrentwegen Bot ber berr wolle Emr pflegen Bund Euch halten in feiner but Dann es Euch warlichen not thut Temrbannd gefegnet Sie freuntlich Sprach, Fram Runigin es bebundt mich Es fev nun eben groffe geit Das 3ch babin zu bem Turnier Rept Darumb erlaubet mir 3ch wil

Mich zu bem letten Ritterspill Ruften, damit Ich bestee mit ern Ich wils Euch nit lennger wern Sprach, die Künigin geet secht frolich Ich wil auch dahin fügen mich.

Bie ber Abenlich Belb Tewrbannet mit bem fechften Ritter ftritt vund 3m oblag.

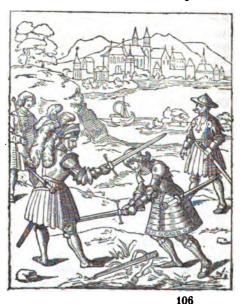

Ir habet vor gehbret wol Das anhewt ber alt Ritter fol Rechten mit bem Eblen Tewrbannd Des Sun ber. Belb nit eptels lannat In eim Turnier vor auch überwannbt Der Ritter ben Belb mibermanbt Bnd fprach, 3r habt mein Sun geschmecht Darumb fo habe 3ch Guch necht Den Turnier zu thun gebotten an 36 wil geleich vet baim bingan Bnnb meinen barnafch anlegen 3ch boff Ir werbt mir begegnen Und baffelb feinswegs abichlagen Sunnft wurd 36 Guch für ein gagen Balten, Temrband ber Temr Belb fprach Ritter, laft Guch nit fein zu gach 36 will nit blepben babinben Beet newr bin Ir werbt mich finben Temrbannd ließ fich bermabbnen wol Als man bann in folbem ibun fol Bu bem fechten was Im fein bert leicht Dieweil murben bie weer vergleicht Als nun zugericht was all bing Tratten Sb beb in einen ring Bufamen auf ein gruenen plan In gorn lief In ber Ritter an Bnnb fclug auf In mit groffem nepb Temrbannd ber Belb mas vnuerzeit Bund merdet erft am letten bas Das 3m ber Ritter fo nepbig mas Solua Er auf ben Ritter mit frafft Dermaß bas berfelbig ftraich hafft Bnnb gieng 3m burch feinen belm gut Das 3m berab fein rottes plut Bon feinem baubt barburcher floß

Repbelhari bas gar feer verbroß Der Ritter viel auf fein fnpe binban Damit ber Temrband ben tampff gewan Demfelben alten Ritter ab Der Ritter fich in verluft gab Bill wurde gefaget baruon Bon Krawen Jundframen und Man Repbelbart ber erichract bes feer Sprach, mich wil pe nit helffen mer Rhein anschlag ben 3ch ban tryben Mir ift bor nve feiner überblyben Sonnber burch mich in not thomen Wie bann 3r all babt vernomen Alfpald Tewrbannet wiber baim fam Die Runigin In bev ber hannbt nam Sprach. Ir babt Emr macht wol bewert 3ch bet bas von Euch nit begert Doch bieweil bas ift befcheben Unnd 3ch felber bab gefeben Solt Ir mir befter lieber fein Temrbannd ber fbrach Gble Runigein Euch zu lieb bin 3ch zogen aus Darumb 3ch bab glitten manchen ftraus Ge unnb 3ch bin thomen bieber Allein vmb bie loblichen eer Barin 3ch bab zu wenig than Will 3ch mich pet erbotten ban Das zu erfüllen mit ber zeit Die Runigin fbrach, fcweigt Ir fept Der Temrift Belb auf ber erben Emr mue folt Ir ergest werben Bon mir nach Emrem willen gar Befellts Gud fo moll wir geen bar

Das nachtmall mit ein zu effen Alebann hab 3ch mich vermeffen Gin tannt zu ballten mit Framen Die werbet Ir geren fcamen Dem Belb gefiel Ir mannung wol Sprach, geet vor 3ch Guch volgen fol Als ber Belb bin zu bem tifch fam Unnb maffer auf bie bennbe nam Geget Er fich ju 3r niber Die Runigin bub an rebt wiber Mit bem Belb von vil abentbemr Darauf Ir ber Gbel Belb gebemt Bebg vnnb vernufftig anntwort gab Als nun bie tifchtuch wiber ab Bon bem tifc waren genomen Sach man gar vill fpillemt tomen Dit einem baft groffen geban Damit ba bub fich ber tanns an.

Bie ber Abenlich Belb Tewrbanud umb feiner gutten gethat willen von ber Rünigin Grenreich mit einem Cranus
von Lauro gefrönt warb.

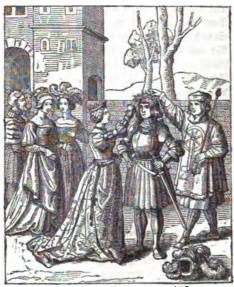

107

Als nun ber Tang was angefanngen Ram die Künigin Ernreich ganngen Bund trug in Ir schneewedsen hanndt Einen frants von dem fraut genant Laurus setzt Im den auf sein haubt Sprach zum Geld, damit sept begabt Dann dasselb fraut die tugent hat Das es keim wol auf dem haubt stat Er hab dann mit Ritters eren

Sein leben vilfeltig thun mern Bnnb an 3m aller tugenbt ichein Darumb wirt es genant Laurein Unfer vorfarn haben bie Eron Bar vil fur foftlicher gebon Dann Gilber ober bas golb rot Ber ein erlich fach gethan bot Unnd bie auf ber erben fein geit Berfclieffen mit frieg vnnb in ftrent Erlich aus Ritterlichem mut Bor allen ichanben bat bebut Den haben Gb begabt bamit Mit eren nach ber Romer fit Run bin 3ch warlichen bericht Bom Ernhold bas 3r habt gericht Emr leben nach allen eren Unnb bifiber noe thun begeren Das Euch nit wol mer geftanben an Darzu manichen fedben Man Mit Emer manhait gannt veriagt Bil geferlicher fach gewagt Mein landt und lewt beichutet wol Darumb 3ch billich Euch geben fol Difen frannt zu eim rechten lan Dieweil Ir vor annbern bie Cron Ritterlicher gucht tragen fent Nepbelhart mas von berten lenb Auch Bunfalo vnnb Fürwittig Alle brep maren Gp tramrig Dachten nun ift unfer gwalt aus In bem bie Trumetter mit faus Bliefen all in 3r Trumetten Temrbannd ber thet berumb tretten 29 W.

Mit ber Rungin bis ber tannt fich ennbt Die Seche mit ben Er bet gerennbt Unnb annber Ritterfvill triben Die maren babaim beliben Unnb nit ber zu bem tannt fomen Dann Sp all gannt fleinen fromen Betten erlanget an bem Belbt Ein peber fich vaft tramrig ftelt Unnd fchembten fich ber fachen bart Das Gy fich burch ben Neybelhart Betten in bas obgemellt fpill Bereben laffen zu bem gill Indem bet bas tannten ein ennbt Der Selbt nam bie Runigin ben ber bente Fürt Go wiber in Ir gimer Sprach Eble Fram Runigin nymmer Dag 3ch Guch ber ern vergeffen Go 3r mir bemt habt zugemeffen Got fol Emer beloner fein Damit nam Er von ber Runigein Ein gute nacht vnnb ging baruon Die Runigin bie bannctet 3m fcon Dit fueffen worten gannt freundtlich-Darnach legt ber Belb fchlaffen fich In feim gimer niber ins bett Bif auf ben morgen bie Son thet Biber über bas erbtrich gan Allererft ftund auf ber Temt Dan.

Bie der Ernhold bie dren haubtlemt Rurwittig Unnfolo vend Rendelhart vor ber Runigin umb 3r poffart wils len verklagt, unid Nechtens wider' En begert.

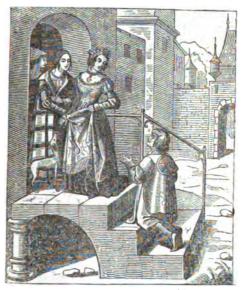

108

Als die sach alle was volbracht Der Ernhold an die valschait bacht So die dren baubtleut zugericht hetten, dem held wider Ir pflicht Tarauf hin für die Künigin trat Knyet nider diemütigklich pat So wolt verhören die klag sein Die Künigin sprach trewer knecht meim Ich an, was haft du zu sagen.

Der Ernhold sprach, 3ch wil flagen In bem namen bee berren mein Als bie Ernhold zu thun ichuldig fein Bund fach biemit mein flagen an Begen Fürwittig Emrm baubtmau Much Bnfallo unnb Revbelhart Die bren baben auf bifer fart Meim berren groß lend jugefügt Bund fich an bemfelben nit benügt Sonnber ben Eblen Temren Belb In groß geferlicait geftelt Unnd zusam ein pundt geschworen Es fen bann all Ir funft verlorn So wolten Go ben berren in bas lannbt Mit laffen, bann murb Er Guch fannbt So mocht merben von In gewenndt Br gmalt unnd pneberen ertennbt Bud barumb gemacht ftardber peg brev Darburch Go mochten bleiben fren Das in Emr lannd thein Temrer Man Solt thomen ber Gud Gelich mocht ban Benebige Fram merdt menter bas Alls mein berr tam an ben erften paft Darquf fag ber bog Fürmittig Der macht meinen berren luftig Bill furtweil ftets zu faben an Darinn Er muft allweg vnnberftan Bu gewarten groß geferlicait Darnach Er zu Unfalo rait Der ließ Im tag vnnb nacht fein ru Sonnber richt geferlich bennbel ju Darburch Er folt offt tomen fein Umb bas leben in fcmere pein

Solt 3ch bie fach erzellen all Bas ber Tetor Belb in bifem vall Bon In bat mueffen überfteen 3ch mueft ein tag bamit ombgeen Bmb furt will 3chs fallen laffen Mein berr tam auf bie britt ftraffen Un ben pag zu bem Renbelbart Bon bem Er wol empfangen warb Ber bem fich alle fchaldhait haufft Dann Er bet bid geren verfaufft Den Gblen Belb in ber veinbt hannbt Es mag nit werben als genannbt Bes Er fich gen 3m hat vermeffen Er wolt 3m gulett im effen Dan burch gifft vergeben fürmar Sunft in groß vnnb merdlich gefar Bat Er offt ben Belben gefürt Wie Ir aus bifem puch fpurt Darinn 3ch Guch all artidel gib Bas bie genanten bren valfchen bieb Saben wiber ben Gblen Selb Beubt. 3ch habs mit fleps geftellt In fchrifft zu einer gebechtnus Ir fpnnbt auch barben gezeudnus Auf peben articel flar ftan Daraus, Ir fecht bas 3chs recht han Weyl nun bas ift wiber 3r pflicht Unnd von mir in thein weg erbicht Sonnber bie gannt lauter warhait Co balt barinn gerechtigfait Unnd laft fold übel vnaeftrafft nit bin 218 3ch, zu Guch ber hoffnung bin 3ch mag auch barben leuben wol

Das man nach orbnung ber recht fol Die bren baubtlemt erforbern ber Damit Ir findt bie marbait mer QBas alebann bas recht wirt geben Dem foll mein bert gern geleben Die Runigin fprach mein Grenbold 3ch hab gebort mas bu baft erzallt Darinn wil 3ch nach ber gerechtigfait Sandlen vand meine hofe gewonhait Unnb Ch auffer recht nit ftraffen Conber einen rechttag fchaffen Unnd brief befibalb laffen fcbreiben En werben nit ausbeleiben Bas bann wirbt barinnen erfanbt Dem foll volg gefchehen zuhanbt Der Ernbold wol zufriden mas Der brief warb gmacht, hielt in fich bas Cy folten erichennen am hofgericht Bey ermanung Irer eybspflicht Die brief wurden In zugefandt Die baubtlemt famen allesambt Miteinannber an boff all bren Betten ein baimlich forg barbeb Die fach mochten nit recht gugan Lieffen fich ber Runigin fagen an Auf Ir gebens werens thomen hofften zu befteen als bie fromen Die Runigin fchickt nach bem boffgericht Sprach 3ch benilb Euch bei Emr pflicht Das Ir morgen ju rechter zeit Das gericht zu figen fept bereit Dann burch Euch foll merben erthennbt Die fach bie fein worben vollennbt

Durch Fürwittig vnnb Nepbelhart . Des fich ber Erenhold beflagt bart Auf folchs ward ber rechtag bestimbt Bund ben haubtlewten barzu verfündt.

Bie bie brep bemeften haubtlemt für gericht geftellt und verurtallt warben.



103

Alfpald bie gerichtszeit nun fom Der hoffrichter bie fach furnam Beruefft wurden bie brey haubtlemt

Der Ernhold fein flag wiber vernewt Nach gefat vnnb ordnung ber recht Darzir thamen Ritter bund fnecht Bebinat fich zu bem rechten an Alfo auch thetten bie bren Dan Der Runigin prouof fprach offenwar Als bes Grenholds flag ward gelefen gar herr ber Richter unnb 3r benfeffen Ir habt bie flag boren lefen Die betrift mein Fram Die Runigin-Darumb Go mich bat gefandt bin Euch anzuzaigen bie barben Den pundt ben bife baubtlemt brem haben zu nachtail fürgenomen Irem reich, bas nit fol thomen Darein ein belb ber Manblich fem Daraus Ir leichtlichen und frey Sabet gar gut zu ermeffen Das Gy 3r pflicht ban vergeffen. Damit Gb Ir verpunnbten findt Bann Ir Sy nun ungerecht finbt Go beger 3ch zu erthennen Mit recht vund brey peen benennen, Damit Gy follen werben geftrafft Un bem leib barburch gefelichafft Sich hinfür vor folher that but 3ch boff baf Ir thein annbere thut Dann Ch fein geweft untrem fnecht Damit wil 3che gefett ban gurecht Sy follen meyter ban fein bulb Sonnber werden geurtailt nach Ir fculb Darauf Fürwittig berfür trat Band fprach duf bie flag fo vet bat

Der Ernhold wiber mich fürbracht Beger 3ch gar theinen bebacht Sunder will gleich anntwort geben Darumb wolt mich merdben eben Bas bem Belb ben mir ift beideben Darauf mag 3ch mit mahrhait Beben Das ber Belb folhs als bat getan Aus feim frepen willen baran 36 bof zu baben gar thein foulb Muß ber brfach 3ch billich bulb Bon meiner Framen fol erlangen Bas 3m zuhanben ift gangen Darein bat In gefüert fein Junger mut 3ch bof bas recht mir barumb nichts thut Darnach Unfalo auch bergieng Die mannung zu reben anfiena Dife fachen fein fcmer und groß Die clag ift newr mit worten ploß Durch ben Erenholben bargethan Unftat Temrband bes Temren Man Mir gefdicht in foldem vnrecht Souer Ir mich werbt verfteen recht Ro bab ben Belb nie betrogen Er ift nach abentbemr jogen Die fein 3m oft zugeftanben Dann welber in frembben lanben hin vnnb ber lanng ombziehen will Dem begegnet ftet wunders. vil Will nun einer barinn ombfaren Derfelb fol fich felbe bewarn Bo bem Gelb etwas gegnet ift Daffelbig 3ch ju theiner frift Bu aller zeit vertomen mag

Der gufell 3ch nit wiffen trag Darumb 3ch tram ber gerechtigfeit Des Ernholds flag bab zu ber zeit Gegen mir in thein weg nit fat Dann Ims ber Belbt felbe zugericht bat Allspalb Unfalo fein red ennbt Denbelbart fan berfur bebennbt Redt mit lauter ftym por gericht herr ber hofrichter bife gicht Co miber mich ift pet fürbracht Der bab 3ch mir warlich nbe bacht Gefchweig bas 3ch folt ban getban Damit Er mugt ben grundt verftan Dit wie ber Ernhold bat erzallt Gein bie fachen bermaß geftallt Alls ber Belb erftlich zu mir fam Baimlich auf ein ort Er mich nam Thet mir barauf bifen bericht Wie Er fich bet ganny boch verpflicht Bon ber Eblen Runigin wegen Ritterfpill vnnd friegens zu pflegen 2113 3ch bas von 3m merchen thet Das Er barab gefallen bet Bab 3ch In gefüert babin 3ch bet gemaint in meinem fon Der Runigin 3ch gefallen thet Das 3ch ben Temren Belben bet Probiert vnnb in frieg abgricht Sonnft bet 3ch warlichen mit nicht Derfelben bing theines volbracht Darumb berr Richter habt in bedacht Das mir an bem vnrecht beschicht Unnd abfoluirt mich von bem gericht

Der Ernbold gert an bas hofgericht Sp wolten 3m abichlagen nicht Sonnber verboren ein furte reb Die Er vor In noch zu thun bet Der Richter 3m bie red erlaubt Damit thein tail murbe beraubt Des fo Er in Recht mocht genieffen Der Ernhold fprach bort on uerbrieffen Der haubtlemt reb bat theinen grundt Diemeil Ir verhannblung ift funbt Unnd lept offentlichen am tag Dich wundert wie ainer fagen mag Co fein all brev vnichulbig baran Barumb babens ben Beld nit lan Reptten ftracks zu ber Runigin ber Bas bielten Gp In auf mit gefer Unnb fürten In zu aller ftunbt Auf geferlich meg bamit Ir punbt Mochte volftredbet morben fein 3ch mans bas mein Kram bie Runigein Inen bas nit beuolben bat Darumb Gy alle brev ben tobt Defibalben baben verschuldt wol Darumb burch Guch berr Richter fol Werben erkhennbt mit vrtail vnnb recht Rach bem geschribnen tert schlecht Dann Gy fein neubig pofemicht Saben vergeffen 3r andepflicht Bill Guch mit red nit mer ombtreiben - Laft bamit bemm rechtfat bleiben Auf folche bie brep baubtlemt rebten Bie Gp 3r antwort vor than betten Darben lieffen Gp es bleiben

Das mocht ber ichreiber einschreiben 218 nun bie fach zurecht gefest was Der richter mit annbern barüber faß Unnb nach Grem langem bebacht Der gerichtschreiber berfürbracht Ginen brief haltennbt in ber banbt Un bemfelben Er geschriben fanbt Bie bie prteil pet verfaft mer Sprach, Ir bebe tail tret zuher Unnb bort bie vrtail fo bas gericht · Auf Emr fürbringen zu recht fpricht Auf flag antwort red wiberred So ein neber taul fürbracht bet Baben bie Rat erfant gurecht Das bie baubtlemt fein vofe fnecht Worben an ber Eblen Runigin Darumb fol man Gy fueren bin Surwittig richten mit bem fcmert Des anbern tags Unfallo bert Bey feim hale pinben an galgen Darnach Repbelbart zu malgen Wber ein boben Turn zu tall Damit Er feinen bale abfall Bnnd fum vom leben zu bem tobt Damit vrtail ein volzug bat Der Ernboldt bandt ber prtail feer Er fprach, offentlich got ber beet Birt barumb Emr beloner fein Die brep betten ichmerken unnb vein Mit bem bennder warb geschaffen Das Er folt fchidhen nach pfaffen Unnd bie armen peichten laffen Darnach bandlen bermaffen

Wie die vrtail gesprochen wer Der nachrichter ber nam Sp ber Unnd verwartet Sp all brey wol Als die Er morgen richten fol.

Bie Farmittig omb fein mighannblung mitt bem Cowert gericht warb.

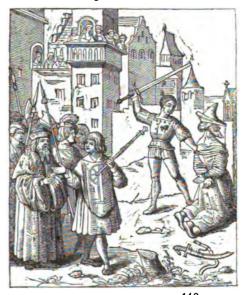

110

Mach inhalt gesprochner vrtapl Nam ber nachrichter an bas fapl Burwittig ben vast armen Man

Fürt In hinaus für bas thor, an Die flat, baran man bie armen lewt Umb Ir miffethat richt noch bewt Alls Fürwittig fein rettung fach Bieng Er an vnnb offentlich fprach Bort zu Ir herren groß vnub flein Bernemet wol bife reb mein Warumb 3ch bie muß bunden fteen Unnd fchentlich bin zu bem tobt geen Bu bem bat mich mein furmit bracht Dann 3ch hab gebannbelt unbebacht Dach ravbung meines Jungen blut Das noch in mir nit bat vermut Darumb Ir groffen Fürften vnno Belo 3ch bit Guch gannt fleuffig 3r welt Euch ben fachen burch furmit nit Unnberwerffen, bann allzeit mit Gin groffe geferlichait lauft Diefelb fich zu bem letften hauft Bnnd gibt geren ein bofen lan Ir febet mich barumb bie ftan 3ch fieng fo an mit geringem mut Das letft enbt ift nit worben gut Mir geschicht nach ber gerechtigfait Dannd got bas mir ber tod ift berait Dann 3ch hoff barburch bie fund meine Bu pueffen, vnnb im himel zu fein 2018 Fürwittig fein reb bet than. Da fniet niber ber arm Dan Da warb 3m abgefchlagen fein baubt Allfi bann bas vrtaul bet erlaubt-Alfo bie fürwitig fach nam Gin ennbt, Bufalo bernach fam.

Bie Bunfallo gebenett mart,

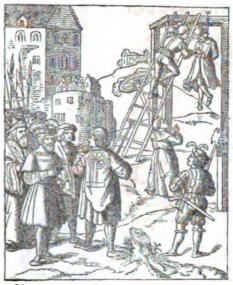

111

Am morgen ward Unfalo gefüert An die richtstat wie sich gepüert Dann Er het in untrew voldracht Sein zeit, unnd vil haders gemacht Damit das vrtaus wurd volzogen Bund fürt von Im nyemandts betrogen Richt sich der nachrichter unnd wolt Bunfalo bennaben als Er folt Unjallo dacht mit siehs sein enndt Evrach wie din Ich sein ellenndt Nachrichter Ich bitte bich pept Ich will reden ain klaine zeit Der nachrichter gonnt 3m bas wol Anfallo fprach, bieweil 3ch fol Sterben, wil 3ch mich beflagen Meiner fundt vund bie offen fagen Bund barburch mein feel bewaren Damit Sy mog zu got faren 3ch hab ben tobt gar wol verschuld Darumb fo beger 3ch thein bulb An meinem lepb bnnb bem leben Doch will 3ch Euch zuuor geben Ce 3ch flirb gin vaft nute leer 3ch bitt Guch bas fich feiner ther Un mich ben man Unfalo nennbt Dann felten nymbte ain gutes ennbt Der all fachen will faben an Unnb zuvor barauf nicht achtung ban Db barinn mag zuhanden gan Ein unfall bann gar thein menfc mag Wiffen, wie berfelb fich anschlag Rheiner well fiche mer unberftan Solich fach bem Belben nachzutban Dann folt eim zufteen fouil vnfal Mle 3m. Er wer zu taufentmal Befchebiget, ober gar tobt Welber nun nit volat meinem rat Ben bem will 3ch embrochen fein Damit trat Er bin zu ber bein Alls Er zu bochft an bie lapter fam Der nachrichter ber ben ftrick nam hieng ben Unfallo beum bale bran Alfo bie unfällisch fach gewan Ein endt wie 3m brtapl ift bestimbt Unnb man in gerichtsbanbel funnbt.

## Bie Renbelhart ward ju tobt geworffen.



112

Da nun ber britt tag berzukam Bon ftundt man ben Revdelbart nam Unnd füert In hinaus an die ftat Daran Er vmb fein missethat Solt werden zu dem todt gericht Als Revdelbart fach das es nicht Dann sterbens vmb In möchte kein Redt Er aus schwerz vnnd schwerer pein Dieweil nun komen ist die stundt Darinn geoffent ist vnnser pundt

So wir haubtlemt haben gemacht Der mich an bifes ort bat bracht So will 3ch offnen bie warhait Dann mir ift von meim bergen land Das 3ch mich bab alfo verschulbt Damit 3ch nun erwerb gote bulbt So rab 3ch eim reblichen Man Das Er ber fach nicht woll eingan Durch frenbigfait bie geferlich fein Unnd aus nepb merben braucht allein Dann baraus enntipringt groffe not Unnb handlet wiber gots gebot Beaen bem Belb bab 3ch triben Revb vnnb haß und gehofft es folt bliben Berichwigen, bund nit laut mer fein Umb bas muß 3ch leiben ble pein Ein Fürft fot wol für fich fcamen Unnb theim nepbigen vertramen Auch nit volgen mas Er 3m ratt Dann felten bas gludlich ausgat Mun wolt 3ch beft leichter fterben. Modt 3d vor von Euch erwerben-Das furt aller nepb wurd abgeftellt In aller bifer wepten melt 36 forg aber vil fein bermaffen Gefot, bas fos nit werben laffen Ir bort bas 3ch Euch marn tremlich-Das ein veber woll bueten fich Bor foldem nevbifdem berben Ir fecht mas gar bertten fcmerben: 3d petund barumb muß lepten Ir folt auch valfch punbt vermenben: Dann bie in bie lenng nit mugenDen herren bleiben verschwigen Mit solhem will Ich beschliessen Annb mein neyd mit dem todt püessen Nach solcher red der nachrichter Nam den armen Reydelhart her Unnd warss den aus über den ganng Als das geschach Reydelhart nit lang Lebet, sonnder gab auf fein geist Der nachrichter sprach als ausweist Die vrtail, hab Ich gericht recht Also nam das Neydisch geschlecht Ir enndt unnd sein leste hinfart Als nun solchs alles volbracht wardt. Bie die Rinigin Ernreich noch ein fach an ben hochber rümbten Beld Tewrdannet die Er thun folt werben lieb, vand die potichafft bem Ernhold bewolhen warb.

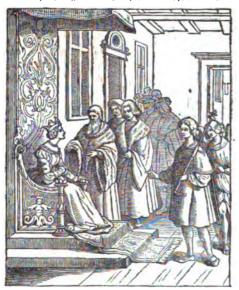

113

Ließ die Künigin samblen ein Rat Darein Sy auch zu khomen gebot Des Eblen Gelden Erenhold Der Im in trewen het geuolgt Als nun die Rätt warn gesessen Sprach Sy 3ch hab mich vermessen Noch ein kleine red mit Euch zu thun Wiewol Lewrband der khuene Man Auf der rahß vill gelitten hat Bund 3m oft nab geweft ift ber tobt Go ift 3m boch bas alle allein Bon ben breven baubtlewten mein Bugefüeget vnnb angetban Die barumb 3r ftraff genomen ban Ber wol billich bas Er-bet ru Aber wie bem mir ift beint gu Befallen in ber verganngen nacht Das Er 3m folch not habe gemacht Allein von wegen ber welt eer Run wift Ir felber wol bas mer Bebort zu eim Ritter außerforn Der billich fueren will gelb fporn Das ber befchütt Eriftenglauben Run mais 3ch fbein auszuflauben Der ju folcher rans pet bas bocht Dber bem mans beuelben mocht Dann allein bifem Temren Belb Der ben Rom tregt vet in ber welt An zucht tugent wand ber manhait Unnb aller annber geschicklichait Neben Runig und andern allen Darumb wolt Euch folche gefallen Das bes Temren Belbe Erenbold Un In bife werbung thun folt Unnb 3m an unfer fat flagen Das ben vnnfer zeit vnnb tagen Die vnalaubigen veindt Befu Crift Wern went in vnnfer lannb genift Ericblagen manden Criften Dan Unnb bargu vil ftett gewunnen an Wiber ben wolt wiber thun ein jug Nun ban wir nyemanbt ber bo tug,

Bu bemfelben bann Er allein Bit In anftat ainer gemein Der gannben webten Griftenbait Das Er fich woll machen berait Unnb annemen bas groffe beer Damit beschirmen bie gotlich eer So barff Er gannt fein zwenfel ban Dieweil bie brep untrem Dan Sein ab bifer welt tolgt vnnb tobt Das Im ber allmechtige got In allen fachen und banblen Werbt gelud vnnb fog mitteylen Unnb barburch alles leibs ergest Unnb in die gotlich gnab gefest Als bie Runigin bet ausgerebt Fraget Sp wiber Ire Rett Db In bie mannung gefallen wolt Ein veber bargu reben folt Die Rat fprachen alle gemein Die fach ift burch Emr genab allein Bebacht mit vaft groffer wepfhait Bir fagen bey unferem and Das folche bie gotliche genab In Euch allein gewürdet hat Ein Englischer gaift barben ftunbt Bor bem ber pbg gaift nichts fchaffen fundt Bngefeben bet ere vernomen Dann Er barumb in Rat mas fomen Das Er ben Raten geb in mut Der Runigin fürschlag wer baft gut Allein ba es wurd bracht zu ennbt Die Runigin ben Ernholben fennbt Das Er bem Belb folt ergolen

So beite In thun erwolen Zu fant Jorgen rans, als ein Man Der Tewr wer borfft folche nemen an.

## Bie der Eruhold fein potichafft an den Tewrdanneth wirbt.

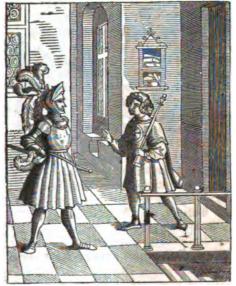

114

Der Ernhold nam die pottschafft an Bund fügt sich zu bem Tewren Man Thet Im all sach mit flevs sagen Batt Er soll khein mißfallen tragen Ab ber Eblen Runigin beger Dann bas gotlich vnnb eerlich mer Der Beto merdhet wol auf fein reb Der Belb barauf fein antwort thet Sagt barumb Gy mich gebetten ban Dieweils nicht schlechtlich wirdt zugan Will 3ch nemen einen bebacht Ennb wenn vergeet bie beintig nacht Mag es bann mit fuegen gefein Co wolt 3ch 3r ben willen mein Gelbe gern ju erfbennen geben Dann 3ch boff binfur mein leben Bu fueren ale ein Tewrer Man Wie 3ch bann bifiber hab gethan Der Ernhold ging ju ber Runigin Bund faget 3r bee Belben Gun Darauf marb befchloffen in bem Rat Cein begern foll billich ban flat Das Gu mit bem Belben reben folt Des marb beuolben bem Ernholb Auf morgen fru folt fein bie geit Darumb mocht fich ber Belb machen breit Bu ennbeden unfer Runigin Cein mannung gemut vnnb fon Darben es biefelb zeit beftundt Bif fam morgen bie angesett flunbt.

Bie bem Delb Temrbanuch ein Ennglifder gaift erfchin vund Im riet Er folt ber Rünigin beger volg thun.



115

Atls nun ber Geld in feim gemach Gegen got feiner andacht pflag Bund bedacht mit flevß hin vnd her Auf der Schen Runigin beger Da fam der Englisch gaift hinein Durch verspert thur in die kamer sein Sprach nit erschreckhet Edler Deld So ferr Ich mich dann hören welt So will ich anzaigen warumb Ich so still zu Euch herein kumb

Bot ber bat mich ju Guch gefanbt Ein Englischer gaift bin 3ch genandt Darumb bas 3ch Guch foll geben leer Wie Ir füert nach gotlicher eer Colt polfueren Emr leben Drep leer bie will 3ch Euch geben Die merben fein nutlich vnnb aut Die erft, habet fleps was Ir thut So liebet vnnb fürcht allein aot Baltet flepfligflich fein gebot Laft fteen ber bofen welt liften Go wirt Gud ein lanng geit friften Got Emr leben bie auf ber erbt Die annber leer Ir boren merbt Welcher manblicher Belb bie bat Gethan in ber welt vill guter tatt Unnb ber überhebt in bochfart Sich, vnnb fein frebbigfait nit fpart So lanna bis bas not ift vnnb aut Sonnber folhs aus einer hoffart thut Der mag in gots bulbt nit blepben Dann Er bat bie thun vertreyben Aus bem bimel in bie bellich bein Queiper vnnb bie gefellen fein Rhumbt man bann aus hoffart in not Bund blebbt einer barinnen tobt Go bat Er 3m fürst fein leben Das 3m got aus gnab bat geben Seim leib bie erlangt fbein lon Sein feel muß ir ftat in ber bell ban Darumb fol ein peber Temrer Man Sich feinr abentbemr bunberftan Mus boffart vund enteler eer

Mun merdbet auf mein britte leer Die wellet behallten eben Sabt Er nemande Emr trem geben Umb was fachen baffelbig fen Secht bas Ir in folbs balltet frey Steet veft bunb gannt bngerbrochen Dann got lefts nit ungerochen Sonnber ichidhet Euch einen gu Der Guch bergleichen wiber thu Souer Ir mein leer werbt behallten So mag fein vngelud bey Euch malten Belt nit volgen bem bofen geift Der Guch bet baft geren geweift Bon bem rechten weg ber warhait 3d ware bas Er vor furger geit 3ft auch ben Euch bpe gewesen Binnb geben, leer fo Er hab glefen Anch barauf lannge zeit ftubiert Er bet Guch bamit gern verfürt Aber 3r habt wiberftannben Darumb Er bat mueffen mit fcanben Blieben von Ewrem angeficht Muf folche ein anbre ichaldhait zugericht Dren haubtlemt mit pofen fachen Die Gud pnru ban thun machen Unnb zugefüegt groffen trubfall Auch manich felhamen vnnfall Die Ir all überftanben babt Darumb 3r billich fevt begabt Mit ber Cron von bem fraut lauren 214 Emr gelud wirt fich meren Des folt Er fort on zwepfel fein Roch ift gin fach barumb 3ch berein

Bu Guch pegunber thomen bin 3d bab nechten von ber Runigin Bebort in verfameltem Rat Das Gy bem Ernholb gefagt bat Ein flein werbung an Gud gu thun Remlich bas Ir folt nemen an Biber bie unglaubigen ein qua Run wirt baffelbig fein Emr fug Dann Ir bamit got ein gefallen thut Der Belb fprach, bailiger Engel aut 3d bab verftanden Emr leer Unnb gelaub be lennger ve mer Das Ir fent von got ein gut geift Das Ir mir ben rechten weg weift Beigt mir vil beimlicher fach an Die fonnft bat gewißt nhe thein Dan Darumb 3ch Ench billich volgen fol 3ch hab von Guch gehöret wol Das Ir wift von ber Kunigin Rat So Sp furglich beschloffen bat Bu mir ift thomen mein Ernhold Gert bas 3ch ein rans annemen wolt Darauf hab 3ch gnomen ein bedacht Solde baben bie vrfach gemacht Das 3ch bigher bab vil geftritten Unnb von Iren wegen gelitten Huch überftanden aferlidait Die mir bick fein worben berept Darumb ift not bas 3chs wol bebennct Unnb mich bewar vor ber welt rennd Der Englisch gaift 3m anntwurt palb 3ch fag Guch ein anbre geftallt Weren Emr fach binfur gewonnen

Darumb wolt Euch wepter nit befpunen Connber wann 3r ju ber Runigin Rombt auf ben fall in 3r gemach bin Unnb Go wirbt reben von ber reps So folacts nit ab in einiche mens Dann 3r habt gefigt bem pofen geift In bem bas Er Gud bat beweift Bolat meinem Rat Er fbumbt von aot Der wirt Guch behuetten vor ber not Den lon ben got im bimelreich Dueft Ir verbienen auf erbtreich Darumb laft beschehen vnfall fallen Belft ben armen Criften allen Burt wiber Bre veinbt ben ftreit Bot Gud bargu glud vnnb fig geit Befdlieft Emr alter mit anbacht Darburch 3r Euch im bimel macht Ein ewig wefen, vnnb ben Ion Bnnb tragt bie auf erben bie Cron Der ern vnnb loblichen manhait Darumb merdt berr was 3ch hab gefaut Der Belbt fprach mein Engel von got 36 wil halten beine gebot Unnb biefelben raps nemen an So 3ch got thu ein gefallen baran BBlft ben 3m mein fürbitter fein Das Er mir vergeb bie funbt mein Unnb mir alebann nach bem leben Die ewigen fremb mbll geben Der Engel fprach 3r folt verftan Euch bate got barumb gethan Souil anab vnnb bigber gefrift Emr leben vor manichem lift

Das Ir bife erliche raps Solt volbringen bem gangem frage Der Criftenhait zu nut vnnb gut Got wirt Guch haben in feiner but Unnb vor vngelud bewaren Bo Ir werdt bin vnnb ber faren Bu befduten bie Criftenbait Ir werbt bifen meinen befchaib Gerecht bund warhafftig funben Darburch all Emr veinbt überwinden Rach bifen reben gleich zuhanbt Der Ennglisch gaift vor 3m verschwande Der Belb banndt got ber gnaben fein Die Er 3m burch ennglifch fchein bet thun haimlichen zu wiffen Darumb fo wolt Er fein gefliffen Bu balten binfür fein gebot Balb barnach fam ber Runigin bot Bnnb fprach mein Fram bie Runigin: Begert bas 3r gu 3r thumbt bin Auf ben geftrigen beschaibt Der Euch bat ber Ernholb gefant.

Bie ber verrumbt Beld Tewerbanneth ber Runigin Ern: reich Ir begern ju nolziehen zufagt vand zwischen In die Ge auf fein widertunfft beschloffen wardt.



1:16

Zewrbanns bin zu ber Kunigin gieng Gar freuntlich Sp In empfienng Kuert In in: Ie kostlich gemach Daxinn Sv steht zu wonen pflag Nam barzu etlich Ir gehaim Rebt Defgleichen auch Tewrbanns ber helb thet Auf basselh Sp ansteng vnnb sprach herr habt Ir Guch auf bise sach

Bund mir verbert mein lewt vnnb landt Mit binfueren raub morbt vnnb prandt Dann mein erblandt an einem ort Grent mit ben vngelaubigen bort-Solb not bimb wibermertiafait. 3ft ein abbruch ber Criftenbeit Das als lept mir vet befftig an Bo Er Euch bann wolt bunberftan. Bu uertifgen berfelben gwalt So wif 3ch Euch on aufenthalt Die Ge geloben an Emr banbt Darzu geben reich lemt vnnb landt. Doch alfo unnb mit ber maffen Das Ir ben bepfchlaff wolt laffen Unfteen big Guch ber ewig got Biber baym bilfft auf bifer not Dife rauß laft Euch nit fein ichwer Dann 3r barburch erlanngt vil eer Gelaubt wo 3th ein annbern mocht Finden ber zu folber raps bocht 3d wolt Gud nit laffen von mir Der Belbt merdt ber Runigin begit Das Sp bie fachen mainte gut Inbem tam Im auch in fein mut Bas 3m vor ber Englische geift Det geftern barinn unberweift Bewann barinn einen mut veft Bebacht es mag mir fein bas peft Das 3ch mich ber fach onnberfach Rert fich gen ber Runigin und fprach Emr lieb bat mich fo vaft ombgeben Das 3ch Guch in meinem leben Billicen nichts verfagen fol

Dann 3ch bin aller fremben vol Das 3ch Euch allain thu gefallen Bor ben annbern gurften allen So vmb Euch auch geworben ban Die rave will 3ch gern nemen an Bot wol mir bargu glud geben Unnb mir barinn friften mein leben Das 3ch biefelb mug mit eren-Bolbringen vnnb mein lob meren Bnnb Euch wiber finben gefunbt Die Runigin fuft In an ben munbt Mit fremben Gy ben Belb ombfiena Damit ein priefter bergu gieng Gab Gp bebe Gelich zusamen Darnach bie annbern Rat famen Bunfchten Inen geludes vil Die Runigin bie fprach, berr 3ch will Euch nach notturfft zu folbem qua Mit gutem vold verfeben gnug Unnb was Ir bargu bedurfft mer Der Belb fprach 3ch wil mein beger Bas 3ch bebarff anzaigen wol Bnnb 3ch noch bargu haben fol Die gotlich Ge mas zu ber zeit Befchloffen vnub ber eerlich ftrept: Darinn wolle bebuetten got En bebefambt por aller not.

Bund mir verbert mein lewt vnnb landt Mit hinfueren raub morbt vnnb prandt Dann mein erblandt an einem ort Grent mit ben ungelaubigen bort Solb not vmb wibermertiafait. 3ft ein abbruch ber Criftenbeit Das als lept mir pet hefftig an Bo Er Euch bann wolt bnnberftan Bu uertifgen berfelben amalt So wil 3d Euch on aufenthalt Die Ge geloben an Emr banbt Darzu geben reich lemt vnnd landt. Doch alfo unnb mit ber maffen Das Ir ben bepfchlaff wolt laffen Unfteen bif Guch ber ewig got Biber baym bilfft auf bifer not. Dife rauß laft Euch nit fein schwer Dann 3r barburch erlanngt vil eer Gelaubt wo 3ch ein annbern mocht Finben ber zu folber rans bocht 3ch wolt Euch nit laffen von mir Der Belbt merdt ber Runigin begit Das Gy bie fachen mainte gut Indem tam 3m auch in fein mut Bas 3m vor ber Englische geift Det geftern barinn unberweift Bewann barinn einen mut veft Bebacht es mag mir fein bas peft Das 3ch mich ber fach vnnberfach Rert fich gen ber Runigin und fprach Emr lieb bat mich fo vaft umbgeben Das 3ch Guch in meinem leben Billicen nichts verfagen fol

Dann 3ch bin aller fremben vol Das 3ch Euch allain thu gefallen Bor ben annbern gurften allen So vmb Gud auch geworben han Die rave will 3ch gern nemen an Bot wol mir bargu glud geben Bnnb mir barinn friften mein leben Das 3ch biefelb mug mit eren-Bolbringen vnnb mein lob meren Unnb Gud wiber finben gefunbt Die Runigin fuft In an ben munbt Mit fremben Gy ben Belb ombfieng Damit ein priefter bergu gieng Gab Gp bebe Gelich zusamen Darnach bie annbern Rat famen Bunfchten Inen geludes vil Die Runigin bie fprach, berr 3ch will Euch nach notturfft zu folbem qua Mit gutem vold verfeben anug Unnd was Ir bargu bedürfft mer Der Belb fprach 3ch wil mein beger Bas 3ch bebarff anzaigen mol Bund 3ch noch bargu haben fol Die gotlich Ge mas zu ber zeit Befchloffen vnno ber eerlich ftrevt: Darinn wolle bebuetten got En bebefambt por aller not.



Der befchlug bifer Siftory von bem Manblichen vand glückhafftigen Beld Tewrbannet.

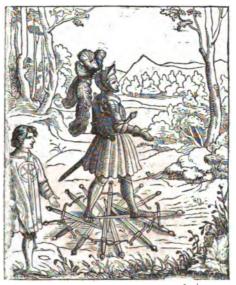

118

Manicher über got ben herrn klagt Wie Er hab bie menscheit geplagt Das Er Sp habe beschaffen Dlackhet ploß on alle wassen Damit Sy mochten weren sich Unnd doch allen tiern miltigklich Dab geben pedem nach seiner art Dem Dobsen grosse hörner hart Dem Löben flerck in sein klawen

Bie bas ein beber mag fchamen Damit Gy werben geboren Unnb wiberfteen eine anbern gorn Much friften bamit Ir leben Unnb bendben nit mas Er bat gebn Uns bagegen für ein genab Das ein veber menfc an 3m hat Vernunfft vnnb fonblichen verftanbt Daraus Er mag machen guhanbt Bar leichtlichen lit vnnb auch weer Mit benen Er eim pebem tier Cein leben beimlich nemen mag Darumb biefelbig Bre flag Mag ben In billich nit ftat han Go folten fich benuegen lan Aber ben mir ifts ein flein fach Das ein menfch in groß ongemach Gin vnuernufftige tier bringt Allein bas mein gemut bezwingt Bu uerwunderen nit ein flein Das ein einiges menich allein Souil bofer menfchen anfchleg 3ft ennbigangen fo in vil weg Wiber ben Cbeln Temrn Belb Sein gebraucht wie 3ch hab erzelt Dieuor in bifer meiner fchrifft Mit vergebung in ber gifft In fturmen onnb auch in ftreptten In manchem forgflichem rentten Unnb anberm wie 3r habt gelefen Welher wolt boch fein genefen Bor fouil ber fcarpffen meren Die bann allein zu uerfteren

Sein braucht gegen bem Tewren man Wer mag bergleichen zeigen an Der in fouil gferliceit fev Beftannben vnnb boch baben Allein aus feiner geschickliceit Enntgangen ber forgfeltigfeit Bnnb fouil erlich fach getan Mit feiner hannbt ale bifer Dan Er ift ein menich unnb boch nit mer Darumb 3ch mich verwunder feer Das Er noch gefundt ben leben ift 3ch glaub got bab im anfanng gewift Das Er burch biffen thuenen Belbt Wel wurden noch in bifer welt Bil fach ber Criftenbeit zu gut Darumb Er biffer bat bebut Den Belb vor aller bifer not Sonnft mer Er lannaft gelegen tobt Unnb in thein weg mogen überftan Die geferlicheit fo bem Tewrn Dan Aubanben ftets geganngen fein Got bebuet binfur ben berrn mein Wie Er big bieber bat getan Damit wir In noch mogen han Gin lange geit bie auf ber erb Bir bedurffen bes Belben werb Als wol veto bie fachen ftan Unnb in ber welt burcheinanber gan Bas bann weiter bem Selben wirt Fürfallen, vnnb mich baran nit irt Rranndhait, vnnb bas 3ch fol beleiben In leben, will 3che auch befchreiben Bu nut vnnb leer gar manchem Dan

Der barans noch vil lernen tan-Bie Er fich fol halten in not Bann Im biefelb zuhannden gat-Als hat gethan bifer Temr helb Got verleph vnns in bifer welt Gefunnthait frib und einigkait Darnach bie ewig feligkait.

Durchleuchtigifter Großmechtigifter Runig Benebigifter berr. Dieweil nun Ewer Runigflich Dapeftat , Die manigfeltigen geftrengen forglichen geferlicaiten bem Eblen, ond berumbten gurften Temrband zugeftanben bieuor burch mein puch erzelt, vernomen bat, trag 3ch fürforg. Rachbem biefelben überftanden geferlichaiten nit allein gu uerwundern, fonnder Ge bnmenfdlich ju achten fein. Emr Runiglich Maneftat vnb ander, benen bemelt mein puch fürtomen, möchten gebenden 3ch bet bem obbemelten Eblen und berumbten gurften Tewrband mehr prepf, lob, bnb Ger, bann in ber warhait 3m begegnet wer, aus fomaidundem gemut jugemeffen benfelben nach, bamit folb gebandben. Emr Runiglich, onb andere gemuet, nit in pofem argtwan furen mogen bab 3ch Emr Runiglich Mapeftat, ein lautere anzaigung, vnnb marhaffte beftetsung, aller gefchichten, in bemeltem meinem puch begriffen toun wollen, baraus Emer Runigflich Mayeftat, nit allein ben, ber rechten warbait, fonnber an welbem ort, ond ende ber pebes befcheben ift, erfennen mugen. Geben gu Ruremberg am erften tag bes Mergen. Unno bomini Taufent funffbunbert und im fubentebenben 3ar.

Emr Runiglichen ... Mayeftat.

Diemutigifter Capplan.

Meldior Pfinging gu fant Alban bei Menng und Sand Sebold gu Ruremberg Brobft.

Dem burchleuchtigiften gurften und herren berrn Carten Runigen ju Difpanien ic. Erpherhogen ju Ofictrench, herhogen ju Burgundt ic. meinem allergnedigiften bertu.

Bnb erftlichen Genetigifter Runig, fein in obbemeltem meinem pud, begriffen vand benennt, bife naduclaente namen.

Runia Romreid. Die Runiain Ernreich. Der Belb Temrbannd. Der Ernbold.

Drey haubtlewt. Fürwittig. Bnfalo. Repbelhart.

Die personen sein allen bife namen erbacht, bub 3re rechte namen verschwigen aus ber vrfac, biewepl berfelben vermanbten in leben fein, bamit nit geacht werb, es befdebe bife befdrepbung, fouil Erlicher gethaten 3nen aus liebtofenbem gemnet, bas auch mit folbem buch, benen fo bor geiten bie allten belbenpucher gefdriben haben nach: gewolgt wurbe, bann mich bedundt bas bem gemain man nit not fep ben grunnbt ju uerfteen. Aber in ber rechten warbait, fo wirbet burch ben Eblen Runig Romreich verftanden ber loblich Abenlich und mechtig berr. H. C. V. B.

Die Runigin Ernreich , bebewt beffelben Runig Romreiche Lochter. E. M. H. Z. B. und ift barumm Ernreich genant, bas Gy neben anbern bochgebornen Framen ein Gerliebhabund bert, ond gemut, ju baben geubt geweft ift. Bnb 3rem bochftuerwandten ju folhen Gerlichen und burftigen fachen geholffen und gefürbert, barburd Er, Rum Sig, ond Ger erlangt, bie Er bann bis an fein

end getriben, und gebraucht bat.

Temrband, bebeut ben loblicen gurften. R. M. E. Z. O. V. B. bund ift barumb Temrbannah genannt, bas Er von Jugent auf, all fein gebanndben, nach Tewerlichen fachen gericht, bie Er auch vilfeltigtlich über menig, anber gurften vnnb Ritter, von ben man gefdriben finti, mit eignem leib volbracht bat, wie man in bifem, aud fonft noch in anbern amagen buchern flerlichen vernemen mirbet.

Der Ernholb zc. bebeut bas gerucht, vnnb gezeugnuß, ber warbait fo einem peben menfchen, bis in fein gruben nachuolgt Sp fein gut, ober pog, barumb wirbet Er bemeltem Jungen Fürften Tewrband, für, ond für zugestellt, fein leben wefen ond getatten zu offenwaren onnd zu bezeugen mit ber warhait.

Die brey haubtlewt, bebeuten bie brey allter. Remlichen bie Jugent, bas mittel, vnd bas allter, vnnd sein barumb erbacht, als weren die brey Kurwittig Busalo, und Reybelhart, brey menschen gewest, bamit die brey tayl bes allters best klerer mugen beschriben werden, und ber history ainen form vnnd lieblichait zu lesen geben.

Bnd erflicen Fürwittig bebeut bie erft plüend Jugend bes Eblen Fürften Tewrband, welhe In, als einen Jungen menschen, ber anders von frepem tewrn geplüt tumbt, raist vnd begirig macht, burch fürwig, on bedacht, bes endes allerlay zu uersuchen. durch benfelben haubtmas Burwittig, verstanden vnd begriffen wirdet, in was geserlichait. In solhe sein freye Jugent, auch surwittig gesurt hat, barumb nennet man bife gante handlung Fürwittig.

Der ander haubiman, haist Bnfalo. und ist darumb also genant. das einem peden Tewrlichen Man, in bestendigem allter, am maisten vnufall, in seinem fürnemen bes gegnen. darumb das Er Im in solhem allter. mer zu thun. urfuchen dann in der Jugent. vertrawet. und aussegt. und werben darunder begriffen. all Tewrlich und geserlich sachen, in schimpf vnnd ernst. so der Tewrlich achen. erlangen gethan dat. bey denen Ime, vnsfal vnuersehner ding zugestanden sein, den er durch schicklichait. und sein behersenhait entgangen ist.

Repbelhart. ber brit haubtman wirdet darumb also geuent, dann gewondlich einem peben in seinem alter. dem
gludh und ander gaben des gludh zusteen, vil menschen
nepdig, und hessig werden. und bedeut die sorgseltigkait,
und geferlichait, so dem Fürsten zu seinen zeitten, durch
Reyd, und haß, in triegsteuffen, und sonst begegnet, benen Er aber allen, on schaden, mit hilff gottes, und durch
sein unerschroden fraydig gmut, und Ritterliche handt
gludlichen entgangen unnd entrunnen ift. Bnnd fein allein
die drey namen. Fürwittig. Bnfalo. und Repbelhart. in

lebenbiger menichen pild, verfert, barumb, bas bie bi-

ftorp, wie obsteet bestuerftenbiger fer ju lefen.

Aber was ein pede Figur in bifem puch bedewt, vnnb an welhem ort . bie beschehen . vnb burch ben Tewrn Delb volbracht fein , volgt bernach.

Bedemt, wie Kunig Romreich, von art Evel, und machtig, feiner Tochter Ernreich, ben kunen Beld Tewrband lobet.

Bebewt. Biewol Kunig Romreich, vor ben 3m beichloffen hat, seiner Tochter ber Kunigin Ernreich, ben
berumbten held Tewrbannch zu uermehlen, nichts bestweniger ließ Er bannoch solh sachen beratschlagen, bamit
Er ber vil werber begern, so vmb sein Tochter beschahen
best füeglichen abschlagen mocht.

Bebeut, wie ber loblich Runig Romreich ben einem friichen pach, alle ein beruembter gurft, vnnb berr erichla-

aen warb wunberbarlich.

Bebewt, wie ein Ebelman tam, vnb verfundet, ber Runigin Ernreich, ben Gerlichen, vnb Ritterlichen tobt. Runig Romreich 3rs vatters.

Bebewt, wie bie Kunigin Ernreich von Iren Raten, ben willen, vnd beuelh Ire vatters Kunig Romreiche, Ir in seinem leben, ber Ee halben gegeben erklert, vnnd welher massen die heyrat burch bie lanbschafft beschloffen warb.

Bebewt die rechten sandtpoten von trefflichen gefürften, vnnd Rittermeffigen personen, so die Goel Kunigin Ernerich schiedet zu dem Tewrdand, das Er, nachdem die beprat zwischen Ir beber beschloffen weer zu Ir tam Ir Land helffen zu beschügen.

Bebemt ben groffen nepb, vnb haimlich practiden, fo wiber ben Tewrbannet 3me folh heprat zu uerhindern burch fein wiberwertigen gebraucht, und geubt murben. 7

Bebemt, die ankunfft, ber treffenlichen patichafft, Ir werbung, vnd überantwortung Irer brief an ben Temband von wegen ber Runigin Ernreich gethan.

Bebewt wie Erlichen und toftlichen von flaibern klainaiten und ruftigung, ber Tewrdannd von seinem Batter zu ber Eblen Runigin Ernreich abgesertigt warb. Beteut bas fich ber poß gapft jum bidern mal vnbers fanten hat ben Eblen Tewrband auf ftolhtait hoffart und vnerlich wesen zu wepsen, barburch ber Delb nicht bet thomen mögen zu nachvolgendem weltlichem Tewrlichem Rom und Eeren, in welichen handlungen In got vnd sein Engel manigfeltigklichen endschüet behüt und bewart haben.

Bebeut die auffart bes Teurdand von feinem lieben vatter vnd aus feinem Erblanden zu ber Eblen Runigin Ernreich.

Ift ein anfandt ber geferlichaitten barein ber hochgeborn Tewrdand aus feiner frechen Jugend burch ben Erlichen fürmit wie obgemelt tomen ift.

Bebewt die erst geferlicatt so dem Tewrdannd in Bradbandt mit einem hergelagten hirschen begegent ift, auf den Er in einem holen weg vnuersehenlich so kurft kam, darab ber hirsch erschrad und sich aufthet, der mannung über den Jungen held zu springen aber aus der besonnenhapt so der Tewrdand an Im het stach Er den hirschen zu seinem glud geleich durch das hert . das er tod überrud zu ber erd vil.

Ift ein anzaigung ber vnerschrodenhait bes Tewrbands bas Er fic hat onberfteen burffen ein groffe erzurnette pprin omb 3re wolften 3m Canbt zu schwaben frey allein anzugreiffen ond bie durch fein schidlichait zu fellen. 14

Bedemt ein merdlichen pofen jufal ber bem Eblen Tewrbannd im hallertal auf bem Gembfengeiaid begegnet, ba Er mit feinen füßepfen bestedt und sich schier erfallen het, bergleichen pofen jufal nye keinem am Jayd begegnet ift wie die schrifft ausweißt.

Als der Edel Tentband in Bairn einen groffen Sechsierigen Leoben sach, tam 3m in seinen syn des Sambsons
handlung und trat darauf zu demselben löben der zam
was, und rist im das maul auf, und zoch im die zungen
beraus. 16

Abermalen ein geferlichalt mit einem Schwein bas Er ju fuß mit feinem schwert frey vor klainen hunnden flach mit groffer girlichait im Brußler wald.

17
Ein anzaigung einer treffenlichen turftikait vnb schick-

tichait in fo groffer bobe, auf einem fuß ein Gemblen aufzuwerffen geschach burd ben Tewrband im unbern 3ntall. 18

Der Ebel Ritter Temrband onberftundt fic aus freder Jugend vor anbern etwas fonnbers ju thun, nemlich ein groß bawendt Sowein mit einem begen in Ofterreich in einer bide bas Er auf allen fieren geben muft ju ftechen. 19

Abermalen ein geferlichait fo bem Eblen Temrbanud am Gembfen Japo bey Innsprugt begegnet ift bann 3m fcafft vnnb all gindben an feinen fußepfen, aufferhalb eis nes bas baffiet und fich boch bart wandt auf einer boben platten in aller boch entgiengen.

Ein andere geferlicait bem Temrband 3m Breuggam mit einem Calcidan pallierftain begegnet wie die gefdrifft 21

aufmeißt.

Ein anbere geferlicait fo bem Tewrband begegnet ift 3m Bandt Ofterreich ob ber Ens ber Er aber burch glude fal und fein bebergentait entging, bann 3m die epfen mit fonce gepalbt maren, bas Gy nit hafften mochten.

Ein geferlichait baruon fich Temrband burd befonte geradigfait feine levbe auf bem eve, bas vnnber 3m prach ju Prugt in Klanbern erlediget. 23

3ft poetisch geftelt, vand bebeut bas ber Ebel vand Temr Ritter Temrbannet nach folichen handlungen bund volbrachten fürmigen geschichten, die Jugent und ben reps Benben furmis nun bingelegt bat, bud ju merern alter tomen ift, wie bernach uolat.

3ft poetisch und bebeut ben anfang aller Teurlichen foden fo ber Abenlich Ritter Tewrbannd mit bespninus angefangen und 3m bod aus unfal und trublichem gemut groß und merdlich geferlicaiten jugeftanben fein, barumb wirbet gefest Er tam ju Bnfalo, bas ift ju ben vnfellie 25 iden geididten.

Bedeut ein zufelligen geferlichen Bnfal fo bem Temre band 3m gannbt ju Odmaben an einer gerbrochen Ster 26 aen begeanet ift.

Bebewt ein andere gefar am perngeiald im Landt ob ber Enne bem Tewrbannd jugeftanben. 27

Bebeut ein gefar bem Temrband im onbern Unntall

begegnet auf einem schmalen Rustpaumb, ber vender bem tach über bes Schloß maur in frepem tag lag vend erfaulet war. 28

Bedeut einen treffenlichen herten val ben ber Tewrband im vnndern Intall auf einem hangenden Eps, mit feinem vferd aberftanden bat ber ber nacht. 29

Ift ein anzaigung einer treffenlichen bespnntlichait so ber Tewrband in zufallenbem vnfall gehabt, in bem val ber Im mit einem gespantten Armbroft begegnet ift in Brabandt.

Bedeut ein groß gefer fo bem Tewrband aus onbedechte licait folt begegnet fein im hallertall. 31

Bebeut ein groß waffernot bem Tewrband in Holland, burch einen vnerhörten groffen Sturmwindt zugeftanden, als offt geschicht.

Bebeut ein vnnaturlichen pferbesprung ben Tewrband auf bem forgeeiand im Brabannbifchen malb zugeftan-

Bebewt ein groffe gefar fo bem Temrbannd jugeftanben ift in predung eines ftechleinvogens im ichieffen. 34

Ein vnerhörten vnnfall mit groffer gefer vnnb geluct vermischt bem Tewrband mit einem Swein auch im Brugler wald begegnet wie es bann orbenlichen 3m Reymen feet.

Bebewien brep groß ichneelenen fo auf ben Eblen Temeand gar nabent im halltall am In gegangen fein. 36

Ein groffe geferlicait bem Tewband vnd feinen gefelten im Stamacher tall zugeftanden wie bas bann flerlich geschriben fleet.

Bie der Ebel Tewrdannch an einem Schweingeiaid in Brabanderwald fich schier aus einem selhamen mißsab an seinem Swert erfallen het über ein leptten ab. 38

Ein geferlicheit bem Tewrn Beld Tempbanne mit einer Cartonen in Offerreich unber ber Enne begegnet. 39

Ein groß geferlicait bem Tewrbanndh mit einem laibthundt begegnet in ben Torn ju Ernburg. 40

Abermals ein wunnberpartiche geferlichaitt bem Eblen Belb Tewrbannd mit einem fcwein auch im Bruflerwald augeftanben.

Ein groß geferlicait bem bochberumbten Temrbanne im Stifft von Btrich mit gwapen Lowen zugeftannben nach laut ber fcrifft.

Ein waffernot fo ber Tewr belb Tewrband in bem wafferlandt an Befifrieffen überftanben hat. 43

Ein geferlicait burch vnnforgfamtait bem Delb Lewerband begegendt in bem brabandifchen walb. 44

Item ein geferlicher fall bem bochgeborn Belb Teurband mit einem Rog zu Canbfrod im bruflerwald zugeftanben. 45

Item ein annbere maffernot bem Temrn Ritter Temrband in Bolandt begegnet. 46

Ein forgklicher fall auf ber platten im obern Lechtall bem Eblen Tewrband jugeftanden bavon Er fich burch groffe befonnenheit erledigt. 47

Ein behender befintter fund bardurch der Manlich Beld Tewrdannah fich aus groffer geferlichait so Er von bem pern het wartten muffen, erlediget hat ift beschehen ben ber purgk zu Tyroll.

Ein vnfall mit groffer gefar bem Abenlichen Beib Tembannach auf bem Gembfeniaib am belltopf im vnnbern Inntall zugeftanben.

Für all geferlicaitten die mit groffem geschut an vil orten barunder bren gar groß gewesen, bem Teurn Deld Tewrband begegnet sein, wirdet die in Bidarben gesett. 50

Ein Roß fal bem thun Ritter Tewrband awifden Tortnam vnnb Janua in Italia im weingartmaurn begegnet wie bie fcrifft außweißt.

Ift ein anzaigung ber weiterstraich ber brep vaft nebend zu bem Eblen Belb Tewrband beschen sein, fur bie wirt ber 3m lannd zu Stepr angezaigt, barumb bas ber 3m am nechsten was.

Ein geferlichait die bem held Tewrband auch zugeftanben sein solt in bem vubern Intall wie die schrift ausweißt. 53

Ein geferlicait bem fühn Delb Tewrdand in Brabant zugeftanden daruon Er fic durch fein fterch und befyntlicait erlediget nach laut bes texts. 54

Ein groffe gefar fo bem Delben im Stainnader tall begegnet ift. 55

| Ein andere geferlicait bem Teurlicen Ritter Temrband      | l  |
|-----------------------------------------------------------|----|
| in hohem gepurg im vnbern Inntall begegnet. 56            |    |
| Ein geferlicait In Rernten bem Delb begegenbt mi          | ł  |
| einer badenpuchlen barunder bie anbern geferlicheitten al | ĺ  |
| Die 3m manigfeltiglich mit flainem gefchoß jugeftanber    | ì  |
| begriffen fein. 57                                        | ľ  |
| Ein groffer vnfall bem Tewrbannah in einem foiff mi       | ŧ  |
| pulver im gand ju Gelbern begegnet. 58                    |    |
| Gin berter fall auf bem Gembfeniaib bem Tewrband          | ľ  |
| im landt ob ber Enns zugeftanden. 59                      |    |
| Aber ein forglichait bem frepbigen Belbt Tewrbanne        | ť  |
| auf ober Eproll im tempel von bem pulfer auß vnbefpnt     | \$ |
| licait eines bieners ber bas Rerrl bedeut begegnet. 60    |    |
| Ein treffenliche geferlichait bem fun Ritter Tewrbauns    |    |
| mit einem schwein begegnet in Brabandt. 6                 | l  |
| Ein geferlich glitichen bem belb zugeftannben auf eine    | t  |
| platten am gembseniapd im gufel im onber Intall. 62       |    |
| Mer ein waffernot in tumpfel auf der Schellta in Flan     |    |
| bern bem Manlichen Beld Tewrband zugeftanden wie bi       |    |
| schrifft ausweißt.                                        | -  |
| Gin vnfall dem Tewrn Ritter Tewrdannd zugeftander         | ı  |
| im gandt zu gußelnburg. 64                                | _  |
| Aber ein geferlicait im zulenden zu Antorff im Blemi      |    |
| iden frieg bem Erlen Belben begegnet. 65                  | _  |
| Ein geferlicait fo bem bochberumbten Belb Tewrdand        |    |
| widerfarn fein folt im Fürstenthumb Stepr. 60             |    |
| Ein treffenliche lepbefrandhait dem vnerfdroden Belb      |    |
| Tewrbandh in Polland zugeftanden. 6                       |    |
| Ein berter fall auf einem eps in Riberfcwaben ben         | t  |
| Belben mit einem Rof zugeftanben. 68                      |    |
| Ein geferlichait fo bem vnuerbroffen Belb Tewrbanne       |    |
| ichier begegnet wer am gembfengeiaib gu Birl im vnn       |    |
| bern Intall.                                              | _  |
| Aber ein mercliche treffenliche franchait feines lepb     |    |
| 3m Frandenland gelitten daruon Er fic allein aus ver      |    |
| nufftigem aufmerdben feiner natur erlebiget. 7            |    |
| Ein geferlicait bie bem Eblem Ritter Tewebanndh in        |    |
| Stainnacher tall begegnet ift.                            |    |
| Ein waffernot bem belb in Seelandt jugeftanben. 7         | 2  |
| 17 39                                                     |    |

Ein prunft in Frauchenlandt bem hochgeborn Mitter Tewrband in seinem gemach begegnet onder ber figur begriffen werben all annber prunst ber 3m in seinem bin ond wider raisen aus unsleiß vil toblich onnd forgseltiglich begegnet sein.

Ift poeterep als der Abenlich Fürft Tewrdand nun zu mal zu gutem alter komen vnd sich durch sein alter in solich geserlichait weitter zu geben abgelassen hat enntschlos Er sich solich hart arbait, darinn 3m am maysten vnfell begegent warn zu massen, darumb ist gesetzt als schlag Er den vnfalk, die sach die 3m durch solich vnfell zugestanden sein nun fortan von 3m.

Ift ein poeteren bedemt ben anfang aller geferlichen handlungen so bem bnerschrocken held Tewrdannah durch Repd vnd haß in schimpff und ernst zugestanden sein darwumd wirt geseht als thumb Er zu dem hauptman Repbeihart.

Ift ein anzaigung aller fouß ber ob hunnberten auf bem groffem geschuts auf bem waffer auf In gemeffen vad nahandt neben Im hingangen sein, ber In noch nye tainer berurt hat auch auf bem lannb.

Bebemtt einen tampff Turnier mit einem Tewerlichen Ritter am Reinftram gehalten. 77

Ein groffe gefar so bem Temrlichen helbt Temrbannds burd- einen puchsendunft an einem Sturm in bem Stifft Btrich beschehen ift 78

If ein anzaigung was ber Evel Held Tewrbanndo am scharmügel vand sonnft mit klainem geschüt vmbbracht bat.

Aber ein geferlicher ichus ber bem Temrband fein Ros vnber 3m erichos.

Durch bise figurn werben anzaigt bie manigfeltigkait ber wer gegen bem thun held Tewrbannd in ftreptien schlagen vand Schlachten gebraucht barinn Er seine tag in vil geferlichaitten gewesen ift wie 3m Bland fünig kerlichen angezaigt wirb.

3ft ein anzaigung einer geschicht burch ben Temen Delb Temrband in einem Schlagen ergangen wie weitter und Merlicher im Bland funig angezaigt wirdt.

Bebewt ein bandlunng im ftreit beideben nach aufweyfung des Blandb funigs. Bebewt ein geferlichen ichus ber auf ben Temren Belot Temroannd in Gelbern gangen ift. 3ft ein geschicht vnb bandlung burch ben Tewrn Selbt in einer ichlacht beganngen als im Bland funig anzaigt wirbt. Bebemt ein verreteren fo miber ben toun Belb Temrrand in Flandern gebraucht worden ift, da man In in tem veth ermorden bat wollen pund Er fich burch ichidkichait erret bat. Ift ein groffe geferlichait fo bem Eblen Temrbannd bey Birich begegnet ift, barinn Er in forgen was gefangen ober erichlagen ju werben baruon 3m boch got und fein gefdidlidait erlediget. 3ft ein anzaigen mas ber Ebel Belb Temrband mit allerlay gefdus ombbracht bat. 88 Bedeut die geschicht begangen in eim firent wie im Bland funia fect. Bebewt bas Temrbanndb ein groffe angall personen im Landt ju Flandern mit feiner perfon in einem überfallen gefangen bat. Bebeut ben Sturm in hungern ba ber Sturm burch feurwergt foir verlorn mar vnd Temrband behielt benfelben burch fein ichidlicait und bebergenhait. 91: 3ft ein anzaigunng einer bandlung burch ben Belb in ainer folgot befdeben nach ausweisunng des Blannab: tunias. 92

Bebeutten all icharmusel vnnb flain ichlaben burch ben Manlichen helb Templand in manichen Lannben geuht auch bie fo Er mit aigner hand felbe volbracht hat wie im Bland Kunig weitter ftet.

Ein geferlicait bem Manlichen Delb Tewrbanuch in einer icans im Landt von Btric begeguet. 94

Bebeutten die verretterischen fluch gegen dem thun Deld Tewrdaund in Flandern gebraucht da man In hat brey malen erschieffen mallen.

Bedeut bas vergeben mit gifft 3m in Flandern jugenicht barnor. Er boch gewarnt worden ift. 96 Ift ein poeteren vnb bebent vieweil der Teurlich Held Teurdand bisher in zeit seines lebens alles das zbenig so einem menschen pos vnd guts zu erfaren müglichen gewesen durch pos Repolsch pracktigken so wider In manigsseltiglichen geübt vnnb gedraucht worden sein genugsamlichen erfarn vnd erlernt auch sein lepb vnnd leben durch weitliche Eer gewagt, hat Er sich vnderstanden solichen possen, kar mit Er surter dester pas got dienen vnnd der posen weit musig müg steen dazumb wirdet geset als schlag Er den Repolsch gen dazumb wirdet geset als schlag Er den Rep elbart von 3m.

Ift ein anzaigung das billichen ein peder Teur Dett vm feiner volbrachten Tewrlichen sachen willen zulest von der Kunigin der Geren freuntlichen empfangen werden foll.

Durch bise acht figurn werben verftauben alle Ritterspil in schimpff und ernft so ber Tewrlich Belbt Tewrbannd vor hubichen Framen unnd Jundframen in Ofterreich, Braband unnd ber Furfilichen Graffichafft Tyrol volbracht hat die bem gemeld gleich beschehen sein.

Ift ein anzaigung ber pillichen belonung verprachter Gerlicher getatten nach gewonhait ber alten Romer. 107

Ift ein anzaigung bas tain poje gethat wie haimlich bie gehandelt werden im endt und in die leng verschwigen blepben bann einem peben thetter, ber Ernholdt, bas ift bas gerucht nach feinem verdienen antlagt vor der Runigin ber Eeren, bas ift vor Eer liebhabenden menschen. 108

Dife vier nacheinannber volgende figurn bedeutten bas all vind pegliche personen so wider die Gerhanndlen, vor Gerliebhabenden menschen verschmecht, verurtailt vind abgesundert werben.

Ift ein poeteren bedeut bas bie Eerliebhabennten gemuth burch Ir Temrlicait souil Geren nicht erlanngen mögen Sp begern noch mer zu erlanngen, barumb wirbet gesett bas bie Künigin ber Geren Tewrband als Iren verwandten anstreng noch weitter götlich Gerlich getatten von Irentwegen zu uolbringen, bann bie vorigen getatten weltlich gewesen sein.

114

Bebewt wie in ber forifft angegaigt mirbt.

Ift ein poetrep ber Englisch gapft bebewt bes Tewrlichen Delbs Tewrbands Eriftenlich vernüfftig und gut gewiffen bann als Im fein Eerlich gemüet riet noch mer Eerlich getatten zu thun wiberriet Im soliche bie gevechnuß, erlittener groffer mit arbayt unnb forgeltitgtait. Aber dieweyl Im got vor so offt erledigt und gehoffen bet, zoge bas Eriftenlich gemüt für beschloß sorter bie görlich Er auch zu erlangen.

Bebewt bas fich bes Eblen Belbs berr Tewrands Temr gemuet ju ber loblichen gotlichen Ger geftelt vund

bie anngenomen bat.

Gebrudt in der Kapferlichen
Stat Augfpurg durch
den Eltern Panfen
Schönfperger im
Jar Laufend
fünffhundert
vnd im
Reungefenden.

• •

# Vierzehente Belle.

Thomas Murner's Leben und Shriften.



3m erften Banbe bes "Rlofters" (Seite 815 ff.) - gab ich bereits eine turge Nachricht über Murner's Reben und Birten, nach Flogel und Bervinus, als Ginleitung jur "Schelmenzunft". Da ich nach und nach von feinen beutschen Schriften Die intereffanten und pitanten fammtlich ju publiciren gebente, fo bringe ich bier Ausführliches über ihn felbft und über feine Berte, nach Balbau, Leffing und Strobel, wodurch biefer Stoff jest wohl erschöpft Am Schluffe ber Nachrichten von biefen breien, um bie beutsche Literatur fo hochverbienten, werbe ich noch einige Schriften von und wiber Murner erganzend nachtragen, beren Titel ich in andern bibliographifchen Gulfsmitteln verzeichnet fanb. In biefen vier Abschnitten burfte bann bie Dturner = Literatur wahricheinlich gang verzeichnet fenn. Bollftanbig wirb man hieruber nie ins Reine fommen, ba man noch balb biefes, balb jenes Werken ihm zuschreiben will.

#### I.

Radyridyten von

## Thomas Murner's

Leben und Schriften.

Ein Meiner Beitrag gur Reformationsgeschichte.

Befammlet von

Seorg Ernft Balbau, Dofpitalprediger ju Rarnberg. Rurnberg, 1775.

### Borbericht.

alanbe nicht, baf ich nothig babe, bie Babl von Demienigen Danne weitlaufig ju rechtfertigen , beffen Leben und Schriften ich vorzulegen gesonnen bin. Dur ner war ein fur feine Beiten gelehrter Mann; ein guter beutider Dichter, bem es an Bis nicht feblte, und ber por anbern feinesgleichen bas Sylbenmaaß genau beobachtete. Er erfand bie mubfame und laderliche Runft, Die Biffenschaften beim Rartenspiele ju lernen. Am mertwurbigften wurde er mir burch feine Gefinnungen und Dand. lungen gegen unfern unfterblichen Luther und beffen Kreunde. Er war ein nicht unwichtiger Zeind ber Rirchenverbefferung, ob er mobl einem Eden, Dogftraten, Cochlaus, und anbern in ibrem blinben Gifer nicht gleich fommt. Inbeffen machen feine altern Schriften, Die er in ben erftern achtzebn Sabren bes fechszehnten Seculi berausgab, einen recht feltfamen Contraft mit feinen lettern. In jenen , die meift scurrilischen Inbalts find , beftrafte er bie verberbten Sitten feiner Beit ungemein freimutbig, felbft an ber boben und niebern Geiftlichfeit, und iconte ber La-Ber nicht, wenn er fie auch an ben ehrwurdigften Orten fant, wie bas bie anguführenden Stellen ans benfelben beweifen werben. In feinen lettern Schriften gof er viele Reindfeligkeiten auf ben feligen Luther aus, und tabelte an ibm befonders bas, was er guvor felbft gethan batte. - Bielleicht miggonnte er ibm die Ehre, ein Berbefferer ber Religion ju beißen , und vielleicht widerfeste et fic aus Reid ben beilfamen Bemühungen beffelben fo überaus Der felige 3. B. Ritter in bem evangelifden Denfmal ber Stadt Krantfurt am Dain G. 14 bebauptet, Murner babe burd feine in biefer Stabt verrichteten und bernach gebrudten Straf. und Erinnerungepredigten bem Reformationswerte ben Beg mit babnen belfen, und geborte alfo ju benen, welchen in ber pabfilichen Rirche anfangs bie Augen megen bee Berfalls aufgegangen maren, bie aber bald wieder von ihrem Intereffe fich zu berfenigen Bartbei bingieben ließen, welche fie pormals mit Grund tabelten und ftraften.

Dan muß fich mundern, daß biefenigen Schriften, welche bie Beidichte ber Rirdenverbefferung umftanblich ergablen. menige ober gar feine Radrichten von biefem nicht unbemachtlichen Biberfacher Luthers ertheilen. 3ch blatterte fie größtentheils durch, und fie ließen mich bilflos. Gelbft herr Prefeffor Buricher ju Leipzig, ale er in feinen weitlanfigen Borlefungen über bie Reformationegeschichte auf Murnern tam, bebiente fich bes Ausbruds: Euther fand and einen Geaner, ber bieg Thomas Murner: es ift aber nichts als fein Rame befannt. - Go fprach ein Dann. ber fic blos aus bem vortrefflichen Bunauifden Buchericate, ben er einige Jahre verwaltete, eines beffern belebren und vericbiedene Schriften Murners wiber Lutbern und 3minglen baraus tennen lernen tonnte. Aus biefen fammelte fic ber vormalige Bibliothefar, Berr 3ob. Dich. grante, beträchtliche Collectaneen, welche er nun ju Dresben . mo er ale Churfurfilider Bibliothefar und gebeimer Sefretar mit allem Rubme fiebt, burd wichtige Bufase vermehrt. 3d erfebe biefes theils aus Freytagii Analestis de libris rarioribus p. 621, theils aus einem eignen geneigten Schreiben Defielben an mich. Röchten boch biefe Nachrichten burch ben Ornat bekannt gemacht worden feyn! Bie viel Rühliches wurde ich daraus geschöpft haben! Denn es ift nicht zu leugnen, baß auch die neuern gebruckten Rachrichten von Murnern, z. E. im Allgem. Gel. und im Iselinschen Lexiton, sehr mangel- oder fehlerbaft find, welches vermuthlich von der Seltenbeit seiner Schriften herrühren mag. Daber sucht ich auch in den Schelhornischen Berten, in den "Unschuldigen Rachrichten", in dem "Allen aus allen Theilen der Geschichte", und in vielen andern historischen und litterarischen Buchern vergebens. Ein Beweis, daß in der Gelehrtengeschichte noch

mande Luden auszufüllen und einzuebnen find!

Soon bor acht Jahren merfte ich in einer afabemifden Schrift unter bem Titel : Observatiuneularum litterariarum Hexas, Altorf. vericbiebenes von Murnern an : 21: lein eben bas Unvollftanbige biefer Bemerfungen veranlagte mich feit biefer Beit, auf feine fo felten portommenbe Schriften aufmertfam ju werben. Aus benfelben habe ich getrachtet, genaue und binlanglide Radricten gur Renntniß feiner Befdichte und aur Beurtbeilung feiner Befinnungen und Dandlungen an fammlen und zu ertbeiten. Das Bergeichniß ber Murnerifden Schriften, welches ich mit Roften und Dube fo vollftanbig, als möglich gemacht babe, wird fowohl megen ber großen Seltenbeit, als auch megen bes Inhalts bem Buderfenner und bem Liebhaber ber Reformationsbiftorie angenehm feyn. "Dan mag, fo brudt fich mein verebrungsmurbiger ebemaliger Lebrer, ber berühmte Berr Profeffor Sorodb in bem Borbericte gur zweiten Sammlung bes erften Banbes feiner vortreff. lichen Lebensbeidreibungen berühmter Belehrten, ans. man mag bie Beidichte eines Belebrten noch fo vollftanbig inne baben, fo fennet man ibn boch nur balb, fo lange man von feinen Buchern nichts mehr, ale bie Titel weiß." (Gine Bertigfeit , in welcher bie vermeinte Buchertenning fo mander Belebrten beftebet.) Daber merbe ich meine Lefer in ben Stant fegen, von bem Inhalte ber Murne. rifden Schriften, beren ich habhaft werben tounte, ju uttheilen. — Sollte diefer Berfuch Beifall erbalten, fo werbe ich beforgt fepn, meine Radrichten von Edens und Emfers Leben und Schriften befannt zu machen. Rurnberg, am 20. Auguft, 1774.

### Sebensgefdigte.

Thomas Murner, ein Krancistaner \*), Doctor Theologiae und Juris Licentiatus, murde ju Strafburg 1475 im December gur Belt geboren \*\*). In feiner Rinbheit wurde er nach einem noch nicht gang ausgeftorbenen Aberglauben von einem alten Beibe burd Bauberei labm gemacht, aber auch wieber gebeilet, über welche lacherliche Begebenbeit er feine Schrift mit bem barbarifc lateinischen Titel: de phitonico contractu : von ber jauberifden Berlabmung, verfertiget bat. Unter feinen Lebrern im Baterlande war ber bamale berühmte 3atob lochert), ben er in ber Bueignung feiner Augustinianne Hieronymianaeque reformationis poëtarum ausbrudlich praeceptorem eruditissimum und fich feinen alumnum nennet. Aus bem unten anguführenben vollftanbigen Titel bes Buchs de phit. contractu erbellet, bag er im Sabre 1499 in bem Francistanerorben, auch ber freien Runfte Magifter gewefen, welche lettere Burbe er ju Paris erhalten batte; er nennt fich felbft Studii Parisiensis Magistrum. Bu eben biefer Beit ftund er auch unter ben Lebrern ber boben Soule ju Krepburg im Breisagn. Bermutblich burd lodere Anweisung brachte er es in ber beutiden Dichtfunft

tio Lutheromantigum, Dini, recenn additun.

1) Bon biefem Boder f. Altes ans allen Eheilen ber Gefcichte
1. 98. 240.

<sup>\*)</sup> J. A. Fabricius im Centifolio Lutheranorum etc. p. 713 fctt ibn falid unter bie Dominifaner.

<sup>&</sup>quot;e) 3h finde biefe Radricht in einer feltnen und beigenden Schrift wider Murnern mit bem Titel: Murnarus Leviathan, vulgo dietus Geltnarr ober gensprediger ic. in 4to s. l. et a. S. die Unschutd. Racht, im 14. Th. S. 58. und Hardtil Autographa Lutheri T. III p. 50. T. II, p. 70. 3c merte bies bei an, daß biefe Schrift jum andernmale gedruckt worden mit bem schon auf dem Titelblatte angezeigten Lufage: Austie Lutheromantigum, Dial, recem additus.

febr weit; und Raifer Marimilian I. tronte ihn jum Poeten. Joa. Schottus, fein Landsmann, neunt ihn ausbrudlich poetam laureatum \*); und im Karfthans \*\*) beißt er ein poet mit einem lordonen frang gefronet. Daß er diese Ehre von erwähntem Raifer felbft erhalten haber ichließe ich wahrscheinlich aus einer Stelle in seiner Rarrenbeschwörung, wa es bald ju Aufang in der Antwurt des Beschwerers heißt:

Myn friheit fag ich in voran Die ich von vnferm keifer han Erholet maximilian Der mirs zu wurms vff einen tag Erlaubt bas ich üch (euch, ihr Rarren) fcinbten mag ze-

Murner bachte vielleicht an bas bekannte: Pictoribus atque Poötis quidlibet etc. Es geschahe bies im Jahr 1506, benn am 26. September besselben ist der am Ende seiner Resormationis postarum besindliche Brief des Franciskouergenerals geschrieben, worinn Murnern die Ersaubnis ertheilt wird, den Lorbeerkranz von dem Kaiser Maximis kian anzunehmen. Schon vor dieser Zeit muß er Theologiae Baccalaureus geworden sehn; gewiß aber erlangte er diese Burde zu Krasau, weil er in einem seiner Lo-

<sup>\*)</sup> In einem Briefe an ihn, ber am Enbe feiner Aug. et Bier. ref. poetar. befindlich ift.

Parichhans mit vier personen so vnber inen selbs ain gesprech vnb reb halten, in 4. von 4 Bogen a. l. et a. Der auf bem Sitelblatte beschuliche holgschitt kellet nebft ben brei andern Colloeutoribus Murnern vor mit einem Ragengesichte und in einer Mondskute. Der Juhalt bieser Satire bestreitet das Murnerische Buch an den deutschen Abel wider Luthern. Sie muß ungefahr 1520 gedruckt worden seine Borten gedacht: Doctor Ech dat mit vil eren werdwirbigen Worten gedacht: Doctor Ech dat mit vil eren vud sig erlagt an Luther, wiewol er bermaffen geschren vnd gefochten, daß fast nimand vor im zu red hat migen som men — auch ist er baapst dat mesthen, da er also in sand socht — der Bapst dat im sünshündert Ducaten für sein arbeit geben, vnd wenn er den Luther het vberwunden, wolt er ein camal mit den breiten büten auß im daben gemachte. Bon diesem Rarshans, den man insgemein dem Ulrich von huten zuschreibt, bestigt ein Gönner fünserie Ausgeden, whells unter verschiedenen Titeln, theils mit veranderten Holzschiedunten.

gicae memorativae angebängten Testimonio ber bafigen-Brofefforen ausbrudlich nostrae universitatis Cracov. Theolog. Baccalaurius genennet with. In bem Prologo eben biefes Buchs, welcher unterfdrieben ift : Ex achademia Friburg, Anno MDVIII. ergabit Durner, bag er in feinen fungern Jahren ju Freiburg im Breisgau bie Dialecticam Petri Hispani fleifig fludiert, und nachmals fowohl bafelbft, ale in Rrafau, febr vieles in berfelben perbeffert, auch ale Brofeffor ber Bbilofopbie über fein Chartiludium Logicae öffentliche Borlefungen gebalten babe \*). 3m 3abre 1509 mar er icon Doctor Theologiae, melde Burbe er vermuthlich ju Strafburg ober Bafel erbalten batte. Gein fittlicher Charafter, ber gewiß. wenn ich ibn gleich nicht aus baufig miber ibn gebruckten. Somabidriften bestimmen will, ber beste nicht war; fein. Stola und Dodmuth, besonders aber feine unfeusche Lebensart, machte, baß er nirgends einen langen Aufenthalt fanbe, fondern immer unftat und flüchtig von einem Orte jum anbern manbelte, und balb von ber Rangel, balb bom Ratheber lebrete. Bu Frantfurt am Dain prebiateer 1512 feine nachmale gebrudte Rarrenbefdmorung und Shelmenaunft, wie Die am Enbe Diefer beeben Bucher befindlichen Solufverfe bezeugen \*\*). Da ber felige 3. 8. Ritter in bem Epangelifden Dentmal ber Stadt grant furt a. DR. S. 14-16 von ber Rarrenbeichwörung Rach. richt ertheilet bat. fo will ich nur Murners eigene Borte am Enbe feiner Shelmengunft in ber Ausgabe von 1514 Muash, in 4. berfegen:

In einer neuern Ausgabe von 1618 in 8. heißt ber Befoluß also :

<sup>\*)</sup> Siebe Freytagil Aunleeta litteraria p. 621.

De hat auch bafelbft eine beutiche und zwo luteinifche, and bem hebraifden überfeste fleine Schriften bruden laffen.
Diefer Umkand wird in der Ergablung feiner Schriften era lantert merben.

Der Shelmen Jauft mit ihrem Orben Ju Franklurt ift gevrebigt worben Und gebrudt nach Ehrift Geburt So taufend Jahr gezehlet wurd fünf hundert und zwölf Jahr \*\*), Bas brinnen ficht, fehlt nit ein Paar. Batt \*\*), Murner hat den Ernd gethon, Des geb Gott feiner Arbeit Lopn.

Bielleicht ift es nicht unangenehm, wenn ich Murners Schickfal auf ber Reise nach Frankfurt mit feinen eignen Borten aus ber von ihm betitelten ngeiftlichen Babefahrt," Strafburg 1514 4. anführe:

Als mich die not bezwungen hat 3u figen in ein megen babt Da ich burch froft und wetters we Regen, wint vnd kalten ichne Exfroren war mit barter pein Alf ich hinabfur off bem rein Gen Francfurt ichebidlich barnieber Exfroren mir al meine gliber Das ich nim rein kund werben wider Das ich rübig ichebig was Das mir boch kum mocht werben bas Als ich mich nun fest in baß Bab Dat got ber Der burch feine gnab Mir rein: vnd gluntbeit wibergeben ze.

In bem schon angesubrten Murnarus Eeviathan erzählt er seine serneren Begegnisse: A Francosordia pulsus sum magno cum dedecore, cum Vuigando Hessio praedicatorii ordinis, dive vginis temeratori — Ea seditione excitata, veni Argentoratum, ubi negocium seci viris probis et optimis, docto Seb. Branto, Jac. Wimphelingio, nec non et toti cohorti huic cohaerenti, docts inquam qui tum florebant Argentorati, quod vel invitus cogor asserere. Extant de ea tragoediae, plures, epistolae eruditorum 200) et Germanicae libertatis desenue

<sup>\*)</sup> Alfo ift bie erfte bisher allen Budertennern unbefannte Ausgabe ber Socim engunft 1512 ju Frantfurt ericienen. 3d habe fie nirgenb gefunden.

<sup>50</sup> Batt ift fo viel als Beatns; und fo bieg ein aus Straf: burg geburtiger und ju Frankfurt wohnender Buchbruder.

<sup>\*(4)</sup> Sind bie Epistolm Obscur. Virorum.

Jac. Wimpkalingii. Dies wird ungefähr in bas 1513. und 1514te Jahr gehören: Dem in bem lestern gab er au Strafburg beraus: "Ein andechtig Babenfart zo Strafburg im Bab erbichtet, 4." Bon feinen Streitigkeiten mit Seb. Brant ift mir nichts bekannt geworben, außer daß er benfelben in der Borrebe zu feiner Rarrenbeschwörung wegen bes Rarrenschiffs lächerlich zu machen sucht. Murwer schreibt nämlich also von ben Rarren:

Die hat vns all febaftian brant Mit im bracht im narrenfaff Bab meint es hab einen funbern griff Duch ipent bfunber kunftrench facen Bab finn nit erber narren machen Er beit bann wie er ip genannt Der narr febaftianns branbt If er ein Rarr als er bas farpbt So weiß ich nit wer was beliste Er burt (bauert) mich bas im wysheit briff (mangelt).

In Jac. Wenkeri\*) Collect. Archiv. Jur. p. 144 ift ein Brief Murners an Seb. Brant befindlich, wobei aber leisber weber Ort noch Zeit angemerkt ift. Er lautet also:

Thomas Mürnerus, Theol. et Jur. Doctor Sebastiano Brant.

Felicitatem. Egregie doctor, edidi \*\*) ante recessum meum, a multis rogatus, censuram virorum effeminatorum, vulgo bie Gauchmatt intitulatam, ex proposito neminem laedere volens, sed magis nostri temporis tantam virorum lubricitatem iocoso serio taxare, eamque Mathie Hupffuft \*\*\*) 4. florenis dedi, ad nunc domi-

<sup>\*)</sup> Benfer macht unten die Anmerinng: Murmerus fait inventor Narragonicorum, in que et D. Geller Keiseraperg. commentato est. Alein fie if faisch, weil Genter eher lebtr und schrieb, als Murney. Defto richtiger aber ift die folgende: Maltos scriptis suis offenderat, inter alion Helvetlos, precipus vero Tiguriaos et Bernates. Ideo invidia civium Argentoratensium in se suscepta, urbem taudem relinquere coastus est.

Debentet bier nur : 3d babe verfertigt, aufgefest.

<sup>\*</sup>c\*) einem Strafburgifden Buchbruder.

nus noster primas ber Ammeister hoe a me exemplar abstulit, nescio cuius vel precibus vel suasione permotus. Nunc a me petit, ut quatuor florenos vel restituam, vel exemplar, si modo vestro Judicio expressurus fuerit admissum. Quare suppliciter rogo, ut apud dominum intercedatis ex mea parte, ut exemplar restituat, et si vestre dominationi placuerit, exprimatur, si non per manus meas affirmatur vel alio in loco vendatur. His valete felix et memor queso mei sitis in bono etc.

Thom. Mürner Theol. D. ad quaevis vestra beneplacita.

3ch zweifle, ob biefes Buch hat in Strafburg gebruckt werben burfen; wenigftens ift mir noch feine andere ober altere Ausgabe vorgetommen, als eine Bafeliche von 1519 in 4.

Bas Wimphelingii angegebene defensionem Germ. libertatis betrifft; so glaubte ich anfänglich, es wäre die senige Schrift, welche Simlerus in seiner Bibliotheca unter dem Titel: De Germanicae nationis gravaminibus contra curiam Romanam, ad Maximilian. Imper.. angessührt und Marqu. Freber in die Collect. seript. Germanicor. Tom. II. p. 373 ff., wiewohl nicht ganz, eingeruckte hat: Alkein ein Gönner versicherte mich, in einem Bücherverzeichniste solgenden Titel gesunden zu haben: Jac. Wympfelingii Defensio Germaniae, quam Thomas Murner impugnavit. In 4. ohne Jahr und Ort.

Murner gieng wegen seiner Streitigkeit von Strafburg, allwo die Dedication seiner verdeutschten Aeneis des Birgils 1515 unterschrieben ift, abermal nach Freiburg im Breisgau und predigte baselbst mit schechtem Beisalle; feine freie Lebensart verursachte, daß er bald wieder meinen mußte. Er tam nach Trier, und zwar noch in eben diesem Jahre 1515 und hier las er über sein burlestes Chartiludium Institutionum Juris "). In demselben, wel-

<sup>7)</sup> In Epistolis obsc. viror. p. m. 164 heißt es: Celeriter, mus facto præsmbulo, habet dominatio vestra, scire, quomodo soviter venit Treverim unus Docter Theolog. qui vocatur

des gu Strafburg 1518 4. gebrudt wurbe, flebet unien auf ber anbern Seite bes Titelblatte : Intimatio 1515 facta in universitate Trevirensi in die S. Andree apostoli. Darin verspricht er unter anbern, quod etiam mediocriter dectus vel certe neseius in quatuor hebdomadum spatie completam Institutorum Justin. habeat notitiam et perpetuam atque exactissimam singulorum. etiam paragraphorum memoriam, rem paucis creditam. - Accipite ex nobis totius institute cognitionem anud alios multis verbis inculcatam, hic autem figuris es twois sic ordinatam, ut illis brevi textus intelligentiam - quasi specularem contueri valeatis. Beide bobe Beariffe Murner von feiner neu erfundenen Lebrart gehabt babe, läßt fic aus folgender Stelle am Ende feines Chartiludii foliegen, wo er feine Buborer alfo anredet : Nec in eternum sum crediturus quemcunque preceptorem nudi textus institute intelligentiam posse commodius tractare, quam hec modo quo vos iam sex hebdomadis presentibus figuris fatigavi, ut legale et canonicum . eaput in vobis suscitarem. Quod cum ab initio non crediderunt - iam tandem rei coguntur fateri veritatem. cui tamen veritati invidentes - demonem inquiunt illa omnia tam inaudita prodidisse nobie, et mihi scribenti assidue astare et viva voce loqui solitum ---Scio. Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum descendere a patre luminum. Credoque mihi angelum dei optimi actare et suggerere ea, que divina clementia dignabitur mihi - benigne largiri. qui angelus nostrum sensum et intelligentiam (precamur) ut oculi pupillam enatodiat, et a via justitie (ut decet verum juristam) nunquam abduci sinat - cuins rei gratia flecto genua mea ad patrem domini mei Jean Christi etc.

Bom Jahre 1515 an finden wir Spuren, baf fich Durner auf die Rechtstunde gelegt habe. Er ichrieb in bie-

Thom. Murner, Ipse est de ordine S. Francisel, et est Superiorista et præsupponit ita multa, quod non creditis. Disunt, quod facit chartas, et qui indust illis cartis, discunt basiltata et Logicam.

fem Jahre bas Driginal von bem Chartiludio Institt. mit eigner hand in 4., welches Manuscript mit bem vortrefflichen Solgerischen Bucherschafte in unsere hiefige Start-bibliothel getommen ift. Der Berth beffelben wird baburch größer, weil die Bappen alle gemalt find, und beinabe un ber Ordnung fteben, wie in der gedrucken Ausgabe die Holzschitte. — Unten wird mehr vortommen.

Much au Erier mabrte Murnere Aufenthalt nicht lange. In Dem Murnarus Leviatban fagt er: Treveri me coepit stimulare invidia - et cum nescio quid machinatus fuerim in spurios et Canonicos Treverenses, jusaus aum abire tandem, atque id citissime. - Huic calamitati accessit contumelia quam in Weddelum admisi Argentorati, cum solvissem a Basilea. Quam palinodiam non cecinerim, excommunicabar ut rursus hinc profugere sim compulsus. Bononiam abii: istic, atque in aliis Italiae urbibus commorabar. Tandem Veuetias ") abii, ubi in procinctu fuisset, ut in Patriarcham fuissem suffectus, nisi coccycem istum prodidissent mercatores quidam Argentinensium, qui me noverant. - Ephoebiam tamen adeptus sum atque aubrogatus pedagogus juvenum quorundam, quos docui, quae nunquam didici ipse, miro tamen supercilio. At cum hic quoque facinus quoddam commisissem, rursus redii Argentoratum. -

Im Jahre 1518 und 1519 hielte er fich theils zu Strasburg, theils zu Basel auf, an welchem lettern Orte er ein paar juriftische Schriften, bie ich unten beschreiben werbe, ins Deutsche überseste. A. 1519 entsernte er sich abermals von Basel. Der Titel bieses Buchs läßt mich bas muthmassen: Die geuchmatt — erdichtet ber fatt Bussel zw einer letz beschriben von verlassen, Basel 1519 4. Bu Straßburg las er 1520 jurifische Collegien, predigte zugleich, und ebirte in diesem und ben zwei folgenden Jahren einige Schriften wiber unsern seligen Luther und

<sup>&</sup>quot;Dafelbft gab er berans: Chartlindium in Instituta Insti

beffen Kreunde \*). Richt lange barnach finben wir ibn in England bei bem Ronige Beinrich bem achten, biefem beftigen Beinde bes D. Luthers , ber ibn ausbrudlich ju fic verlangt batte \*\*). Bie lange fein Aufenthalt bafelbft getauert babe, tann ich nicht bestimmen. Geine Rudreife gefcabe im 3abr 1523 und ber Ronig empfahl ibn bem Rathe an Strafburg aufe nachbrudlichfte in einem Briefe, ben uns Benter in bem ermabnten Berte p. 144 aufbe-

balten bat. Er lautet alfo:

Henricus Dei gratia etc. Magnificis civitatis Argentin. Consulibus. Amicia nostris charissimis S. Non facile dixerim, quanto affectu cos omnes prosequemur, quos in Lutherana hacresi refellenda nullos labores nullumque discrimen detrectare animadvertimus, cuius hominum generis, ubi primum venerabilem et religiosum virum Fr. Thomam Murner haud immerito censeri audivimus, huius videndi hominis coramque colloquendi ingenti desiderio repente affecti sumus, utque ad nos accederet curavimus, qui profecto opinionem, quam de sua integritate, eruditione et modestia conceperamus, non solum confirmavit, sed et sua praesentia longe superavit, adeo, ut gratissimus acceptissimusque ejus nobis extiterit adventus, qui cum nuper ad vos redeat, voluimus uel his saltem litteris nostram erga cum benevolentiam testari, proinde vos ex animo rogamus, ut eundem Fr. Thomam, praeter id, quod

Siehe Sedenborfe Lutheranismi L. I. f. 173. addit. 11 (b) Bon feinen Predigten gu Strafburg beift es in Epiatolia ebse. Viror. p. m. 328. Thom. Murner, Doctor admodum subtilis sollenniter prædicavit in ambone, quod Christus fuerit monachus, et scivit etiam realiter defendere. Sed unus diselpulus Wimphelingii noluit credere in Christum, si esset monachus, et feeit illes verans :

Non ego fallaci tecto tibi. Christe, encullo Crediderim; veste hac frans tegiturque dolus.

<sup>\*\*)</sup> In ber Plece: "Antwort bem Murner pff feine frag, Ob ber funt von Engeffant ein Tagner fen, ober — Martinus Enter," 1623. A. beife es Bog. E. 4: "Murner ift bos tunige kartenmacher gewesen, wub hat im narren off karten gemalt."

jam ultro facturi estis, nostro quoque intuitu et contemplatione carissimum commendatissimumque vobis suscipere, omnique vestro studio ac favore complecti velitis, in quo rem nobis optatissimam praestabitis. Et bene valete.

Ex regia nostra apud Okyng. die XI. Sept. MDXXIII.

Vester amicus Henrycus. Petrus Vanues.

In eben biefem Jahre fchrieb Nio. Gerbolius in einem Briefe an Johann Schwebel in ber feltenen Sammlung : Epistolarum Theol. Centuria p. 66. Murnarius mira impudentia Evangelistas nostros (Argentorutenses) exagitat. Coepit n. et ipse II. caput Epistolae I. ad Corinth. enarrare, obtulitque se disputaturum cum illis, sed scriptis tantum, non verbis. Summa sententiae Murnarii haec est: Missam esse sacrificium: post consecrationem, ut vocat, panem non esse, aliaque in eandem sententiam impudentissima. Vellem vel semel videres audiresque os illud temeritate plenum, quod aliud sedendo, aliud stando loquitur. Capito, Bucerus, Lampertus, qui de Sectis scripsit, pro concionibus lectionibusque suis hominis temeritati et confidentiae respondent diebus singulis. Accurrit ingens Laicorum turba, quam rem indignissime fert Murnarius, judicans, Laicos ad eruditorum lectiones nihil pertinere; eos in aedibus suis operis servilibus inservire debere etc. Haec omnia fiunt in coenobio Minoritarum frequentissimo sane auditorio. Res simillima Gymnasio. Tres enim dies praelegit Capito in Hieremia, tres Bucerus in Psalmis, singulos Lampertus ia Ezechiele. Murnarius in Paulo. - 3. 3. Sottinger in feiner belvet. Rirchengefd. 3. Theil S. 145 fdreibt : "Ale Debio und Capito ju Stragburg öffentlich bas Evangelium tapfer predigten, hat Murner fart wider fie gefochten."

Jene tonigliche Empfehlung an ben Rath ju Strafburg entfraftete Murner felbft gar balb, indem er 1524 eine Bandlung vornahm, bie ibm ben gewiffen bag bee Straf-

burgifden Ragiftrats jugieben mußte. Es war in biefer bamaligen Reicheftabt unter Begunftigung bes Grafen Sigmund von Dobentobe, Dechants bes bafigen Domtapitels, ein Anfang jur Berbefferung ber Religion gemacht worben. Martin Bucer befonders balf biefe Bemubungen jur Reife bringen. 3m 3abre 1524 gab er nebft bem Matthaus Bell, Caspar Debio und anbern Predigern, mit benen er bas Evangelium gemeinschaftlich ausbreitete, eine Schrift beraus, in welcher fie bie Grunbe und Urfachen ber Beranderungen angaben, die fie bei ber Bere waltung ber Sacramente, bei ben Refitagen, Bilbern und andern Rirchenceremonien vorgenommen hatten. Balb barauf erlaubte ber Rath au Strafburg, bag bie evanges lifche Lebre ungebinbert vorgetragen werben burfte; bie Meffe, einer von ben Grundpfeilern bes Romifchen Rirdengebaubes, murbe abgeicafft, und bie Reformation trat ohne 3wangsmittel an bie Stelle fo vieler willfurliden Lebrfage und Anftalten. Berichiebene Geiftliche berliegen ibre Rlofter , verbeiratbeten fic und murben Burger. Darüber fabe fic ber Rath mit bem Bifcofe, ber eine folde Beranberung nicht jugeben wollte, in manche Streitigfeiten verwidelt. Der lettere forberte am 24. 3enner 1524 bie gewesenen Bfaffen nach Babern, feinem Res fibengort im Elfaß, por, um bafelbft ibr Urtheil von ibm anguboren, allein biefe mandten fic an bie weltliche Dbrig. feit und baten , ibre Sache auszuführen. Dan nahm fie in Sous und zeigte bem Bifcofe an , bag ohne außerfte Gefahr nichts miber fie vorgenommen werben tonnte, aumal ba andere Monde öffentlich und ungeftraft ein icande liches und burifches leben führten; er mochte alfo mit biefer Sache vergieben, bis zu Ende bes Rurnbergifden Reichs: tags. - Die Borgelabenen ericbienen alfo nicht bor bem Bifcofe; und biefer murbe barüber beftig aufgebracht. Er fanbte Murnern in feinem Ramen nach Rurnberg \*),

Din Muttnert Annatibun. Norimb. Mn. tin wird gleich nach ber Radricht von ber Andunft bes Carbinals Campegius folgentes gemelbet: "Es if auch ein Sarfüßermond, Thomas Muruserg, genannt, ju Rumberg antommen, welcher ben Rath zu "Gerapturg bei ben Reichsftanben beftig bettagt, bas fie

wo berfelbe ben Rath zu Strafburg bei bem Papflichen Befanten Laur. Campegins aufs harteste antlagte. Alebald schicke ber Magistrat gleichfalls einige Abgeordnete an die Reichsflänte x. Die ganze Geschichte erzählt Sleiban im vierten Buche seiner Historie.

3d wage es nicht, ju beftimmen, ob basfrnige, mas ich jebo anführen will, vor ober nach Murners Reife nach Rurnberg gefcheben fepe. In Lilienthale erlantertem Preu-Ben Ib. I. G. 248 und aus biefem in gutbere Berfen Theil XXI G. 907 ber Baldifden Ausgabe fdreibt Que ther in einem Briefe an ben Ronigebergifchen Lebrer 3ob. Briesmann am zweiten Lage nach Marien Deimfuchung 1524 unter anbern biefes: "Murnarr ") bat mit ben Geimen bie Rutte verandert und bas Rlofter mit allen verlaffen. Einige fagen, baß er ein Canonicus regularis "ober einer bee Studentenorbene im Stift worten. Er "bleibt ber alte Murnarr." Benn wir von Strafburg eine eigene Rirdenbiftorie batten, fo murben mir bermuthlich mehr von biefem Danne wiffen. Allein mir ift feine befannt geworben; und ich fann bei aller angemandten Dube nichts von ibm entbeden, als bag er im Sabre 1526-Pfarrer und Lector ober Professor ber Theologie au Eugern in ber Schweiz gewesen D. In biefem Drie murbe ben 15. April eine Bufammentunft wegen ber Religion gehalten; und bie gwölf Cantone befoloffen nach vielen Streitigfeiten , baß eine offentliche und feierliche Difputation au Baben follte angefiellt werben. 3wingel aber erichiene, ber wieberbolten Ginlabung ungegotet, nicht babei, jumal ba es feine Obern ju Burd nicht jugaben, fomie aud Erasmus vergebens tagu gebeien murbe. Bon

<sup>&</sup>quot;ihren Prieftern bas beiratben verflatteten und fie barüber "ju Burgern aufnehmen. Es ift. ihm aber biefes bermaffen "verantwortet worden, bag er mit ichlechter Berrichtung und "Bergnung wieber bavon gezogen."

<sup>\*)</sup> So nanute er ihn öfters. 3. E. 3m Tom. I. Epistolarum p. 299 b. foreibt er an Staupigen: Thom. Murnar quoque in me aeriptis forens,

<sup>\*\*)</sup> Ran lefe: Abr. Ruchat Histoire de la Reformation de la Suisse, T., l. p. 356.

ben papfilich-gefinnten Cantonen wurden Murner, Ed und gaber zu diesem Religionsgespräche abgeschickt, und betamen schon vorher den Auftrag, einige Bischöse einzuladen \*). Am 16. Rai 1526 und also beinahe eben um die Zeit, als der Reichtag zu Speier gehalten wurde, fieng das Colloquium an \*\*); und zu des Edens sieben Sägen, worüber man disputiren sollte, that Murner noch zween hinzu, davon der eine die Lebre vom heligen Abendmahle, der andere die Güter der Geistlichen detras. Ich führe dieselben, da ich die äußerst sellstieden deta nicht besithe, mit des Ruchat Worten an:

- 1) Croire, que dans le Sacrement de l'union du Corps et du Sang de Jesus Christ, notre Sauveur est present sous les deux especes, l'y adorer et le venerer, ne doit point être regardé comme une idolatrie, puisque l'Ecriture sainte l'enseigne. On ne peut pas non plus accuser de sacrilege celui, qui n'administre au peuple que sous une seule espece, comme s'il ravissoit mechamment l'espece du vin au peuple Chretien.
- 2) On ne peut point soutenir par aucun passage de l'ecriture sainte, qu'il soit permis, en matiere de biens terriens ou de personnes, de depouiller le prochain de son bien, sans aucune sentence juridique, et seulement par voye de fait, soit que la chose de fasse avec violence, ou non, ou qu'on l'entreprenne contre sa volonté, sous quelque pretexte que ce soit, ou du bon ouvrage d'une Reformation, ou de la religion, ou pous quelque autre chose, qu'on pût alleguer: mais on doit regarder toutes ces matieres de proceder, comme injustus, malhonnetes et offensantes.

Ruchat macht hiebei die Anmerfung, daß Murner mit dem zweiten Sape auf diejenigen gezickt habe, welche fich bei der allem Anfeben nach zu erwartenden Reformation der geiftlichen Guter, der Riofter u. dgl. anmaffen wurden. Es wurde aber über Murners Sape gar nicht disputirt, so wie es überhaupt bei dem gangen Gesprache

<sup>\*)</sup> Man lefe Sleibans Siftorien im fechsten Buche.

<sup>\* 5.</sup> Ruebat im angeführten Tomo p. 364 ff.

Murner hielte fich 1527 und 1528 noch immer zu Legern auf, und verfertigte ein außerft niederträchtiges Pasquill auf die Jürcher und Berner \*). Zwingel schrieb beswegen im Jenner 1527 an die zu Bern versammelten Cantone, begehrte wegen Murners Läfterungen Genugtbuung, und beklagte sich, baß die Originalakten bes Bactenschen Gesprächs in den handen diese Mannes waren, der sie zum Oruck befördern sollte, da doch einige Cantone dieselben mit allen ihren Bitten nicht hatten erhalten können. Er zeigte seine Furcht wegen der Berkalschung berselben an, und bewies beutlich, das Murner nicht als Ineinigkeit unter den Cantonen zu ftiften such. Allein seine Borstellungen waren fruchtos, wie Ruchat im a. D. erzählet.

Im Jahre 1528 veranstaltete ber Rath ju Bern ein neues Religionsgespräch. Der abentheuerliche und gottes-lästerliche Murner — so nennt ihn dottinger — wurde zu wiederholtenmalen eingelaben, und auch mit einem sichern Geleitsbriefe versehen \*\*); allein sein boses Gewissen machte, daß er zu erscheinen nicht wagte. Bielmehe suhr er fort, zu Luzern allerhand Schmähschriften wieden bei protestirenden Kantone bekannt zu machen \*\*\*), so daß ber Nagistrat daseibst ihn nicht länger in seinen Rauern dultete. Jürch und Bern verlangten wegen der von ihm erlittenen Beschimpfungen durch Gesandten im Jahre 1529

\*\*) Dan lefe M. Buceri Prmfat, Commentarii in Joannem.

phice describit.

quo Lutheranorum mores secundum circulum Zodinci gra-

<sup>\*)</sup> Siebe Stettler in ben llechtlanbifden Geschichten, ober Die ftorie von Bern, S. 665 f. in ber Ausgabe von 1627. fol.

<sup>9801</sup> feinen Pasquillen tann ich feinen Titel angeben, außer baß in Gerdesil Histor. Reformat, T. Il., wo von ber Bernt ichen Disputation bie Rebe ift, eine Stelle aus einem Briefe bes Brechfolb hallers an Zwingeln, worinnen er ihn zum Gesprächeinlub, also lantrt: Alunt, Murnarum adfuturum, ut de Calendario au o spietura est ignominiosissima et adhae in manibus noatris, virulentiasima animi indicia) rationem redat. Und Ant. Poassevinus in Appar, saeri T. Il., p. 489. f. melbet von Murnern, er habe alla quedam geschrichen, axcuna germanice, Lucerne Helvetlorum; und baron führt er eben birfes Calendarium an, und öhreibt als ein Haufit: la

ben 19. gebr. bei ber Obrigfeit ju Lugern Benugibuung; und Diefe ließ ibn beimlich entflieben. Go mußte Diefer unruhige Ropf, von welchem 3wingel in einem gewiffen Briefe fdreibt : "Er babe von feinem Drt, wo er geftanben, ehrlichen Abidied gemacht", Die Schweiz mit Schimpf nub Schanbe verlaffen.

3m Borbeigeben will ich nur ein vaar Borte von ber Bernifden Difputation fagen. Der fonft febr forgfältige und genaue Ruchat weiß von feiner Ausgabe ber Actorum biefes Religionsgefpraches, als von ber neuern 1608. an Bern in 4., aus welcher er im II. Tomo feines angeführten Bertes von G. 27. bis 202, einen weitläufigen Auszug ertheilet. Es lagt fic baber leicht ber Schluß. machen, wie felten bie Originalausgabe feyn muffe, Die ben Titel bat: "Dandlung ober Acta gehaltner Difputation au Bern in uchtland." Am Enbe ftebt : Gebrudt gu Bard b. 23. Mart. 1528. 4. Sie murbe bald nachgebrudt ju Strafburg am ri. tag Dep eben biefes Jahrs. In ben Unichuld. Rachr. von 1707. S. 46. ff. wird Diefe Strafburger Ausgabe angeführt; fie begreift ein Alphabet und zwanzig, nicht zween Bogen, und mit bem Regifter zwei volle Alphabete\*). Aus der Borrede merfe ich folgendes an, welches allerdings bieber geboret: "Bon "Lugern beißt es, ift nieman jugegen gfinn (b. i. gemes "fen) wiewol fp infonderbeit, von einem Erfamen Rabt "in Bern bittlich antert (b. i. angegangen) worben, ic. "Bren Pfarrer Doctor Thoman Murnar vff big Difvutas "ju vermogen, mit guichribung eines gnugfamen gelepbts. "Das aber nut bat ericoffen, über fin boch berumen und "erbieten." Gerdefius 1. c. berichtet, bas Durner, nachbem bie Disputation icon angefangen war, auf Berlangen Bucers und Cavitons abermal von bem Bernifden Rathe berufen worben, auch ju ericheinen, bereit gewesen mare; allein feine Dbern gu Lugern batten es ibm nicht verftattet. Er genoß indeffen noch immer aus tem eingezogenen

<sup>&</sup>quot; Diefe Acen finb. in bem 17ten Theile ber Berte Butberi nad ber hallifden Ansgabe eingerudt, und gwar, wie aus bem vorangefesten lefenswerthen Inbalte G. 67 ju erfchen ift, nach Diefer Strafburgifden Ebition.

Aranaistanertlofter ju Strafburg eine jährliche Penfion : Da er aber nicht aufborte, bie reformirten Cantone burch feine gafterungen aufs außerfte ju beleidigen, fo murte ibm auf beren Bitte biefelbige von bem Strafburgifden Rathe im Sabre 1530 jurudaebalten und nicht mehr ausgezahlt"). Bo endlich biefer untheologifche Theologe feinen Aufenthalt und feinen Tob gefunden, tann ich zu bato noch nicht ausfindig machen. Rur foviel ift ausgemacht, bağ er in ber Ditte bes 1531ften Jahres noch im ganbe ber Lebendigen, 1537 aber im Lande ber Toten gemefen fep. Jenes beweife ich aus einer gafterfdrift wiber bie Reformation bes feligen Luthers, bie ben Titel bat \*\*): "Bodfpiel Martini Luthere: Darinnen faft alle Stante ber Menichen begriffen, Und wie fich ein peber beflagt ber vest leuffigen ichmeren Bept - Danng bep Deter Jorban, Am xr. Zag Julii D.D.L. EXi." Darinnen ericeinet aqua aulest D. Thomas Murner, ber fich beflagt, bag, ob er gleich langft bie Rarren beidmoren babe, boch alle feine Dube vergebens fep. In biefem Bodipiel (fo wird bie Reformation genennet) fanbe er erft viele folde Rarren , benen er bie Obren abgeschnitten babe , bas fie fich für Luthers Erug buten follten, als berfelbe erft bas Spiel angefangen babe. Batten fie ibm gefolgt, fo burften fie #50 feine folde Rlagen fubren. Allein man babe ibn bamale gefcolten , er habe muffen einen Ragentopf \*\*\*) haben und fem nirgende ficher gewefen. Dingegen fem bas Evangellum im Schwang gegangen, bas Luther unter einer Bant gefunden t).

<sup>\*)</sup> S. Ruchat Tom. 18. p. 147.

<sup>\*\*)</sup> Der felige D. Rieberer, mein noch in feiner Afche gefchage ter Lebrer, in ben "Rachtichten jur Rirchens, Gelehrtens und Bucherzeichichte" II. Band G. 226—239 recenfirt biefelbe febr weittlaufig, und vermuthet nicht ohne Grund, Coclaid fest ber Berfaffer; fest auch bingu, man tonne ben Schnecken an feinem Schleim und Geifer untruglich erkennen. Eine feine Anfpielung auf ben Ramen biefes rafenben geinbes unfers großen Luthers!

<sup>\*)</sup> In ben wiber ibm herausgefommenen Sathren wirb Murner insgemein alfo vorgestellt.

<sup>2&</sup>gt; Bobl! fagte jener; aber welcher Dieb hatte es benn vorher unter bie Bant geftedet !

Da Murner hier also rebend eingeführet wirt, so muß er damals noch gelebt haben. Daß er aber vor 1537 gestorben sep, erbellet daraus, weil an dem Ende seigenhändigen Manuscripts von den Institutionen, das wir oben schon angeführet haben, die Worte geschrieben sind: Dono honesti civis Arbogasii Stercker heredia Th. Murneri die liber ad Theodaldum Nigri Pledanum Petri Senioris Argent. pervenit d. 23. Augusd 1537 \*).

# Murners Schriften

werbe ich nach ber dronologischen Ordnung anzeigen, boch fo, daß zuerft feine eigenen, fodann bie von ihm übersetzen, vortommen follen.

1) Trattatus perutilis de phitonico contractu fratris Thome murner liberalium artium magistri ordinis minorum Ad instantiam Generosi domini Johannis Woernher de Moersperg compilatus. Im Ente: Friburgi Brisgoiae 1499 in 4to.

Es steht zwar in Biblioth. Thomas. Vol. III. Sect. II. p. 117 das Jahr 1494. Allein der Augenschein über- zeugte mich, daß es ein Druckseher sep. Corn. a Beughem in Incunadilis Typogr. p. 97 gibt einen ganz salischen Titel an: de quaestu Pyrothonico; und so irret auch Luc. Wadding in Scriptor. Ord. Min. wenn er p. 322 denselben so anzeigt: de Pythonico spiritu. Saubertus in Histor. diblioth. Norimd. führt diese Schrift an p. 204, wo aber Murmer statt Murner gebruckt ist. — Sie füllet zwölf Blätter und ist äußerst einsältig, gesichmacklos und elend geschrieden. Auf der pagina titulkaversa steht die Zueignung an Joh. Börnern \*\*), und

<sup>\*)</sup> Biblioth, Solger, P. 1. S. 284.

Diefer Borner ober Bernher mar ein berühmter Doctor-Juris, und fommt in einem Briefe bes Zaali ad Seb. Brant 1505, por in Wenkerl Collect, Archiv. Jur. p. 141.

am Solug berfelben : Ex Friburgo Brisgaudi) Anne MCCCC.XCIX. Der Tructat ift in ein Gefprach anie fcen Murnern, Job. Borner ben altern und Cafp. Boiner ben jungern, eingefleibet. Es gibt barin ber erfere auf brei gragen Antwort: 1) Cur natura cum (Murnerum) plus coeteris male fortunatum reddiderit? 2) Cur contractus (labm) redditus sit a phitonica muliere? 3) Vtrumne pium sit credere, si sit. His tribus quaestionibus, fest er bingu, praesentem absolvam tracta-Rachtem Murner bas Beberen und Bergaubern ftatuirt, fo faat 3ob. Borner Bog. A vi. Quoduum remedium est adhibendum contra ista dyaboli impedimenta? Scio tamen, contraria contrariis curari. Quid contra facta dyaboli? Si dixeris orationes, et tu cum sanus sis, quo mediante, seire exopto. Cum te plus in tua egritudine iurasse et vetulae maledixisse, quam orasse acu sanctos invocasse constat. Ergo non est verum, quod dicunt theologi, quod in hominum necessitatibus sancti solum sint invocandi, cum sitaliud, per quod mederi oporteat. Et tu dicis, te sanitatem recepisse unius hominis auxilio. - Figmentum componis, dicendo quod sanus factus es ex tactu unius faci, et aqua, immunditiis scutellarum maculata; invenistine in naturalibus disciplinis, quarum professor es, his in rebus huiusmodi inesse actiones? Tu ergo excommunicandus es ex christifidelium concione -Dicrauf antwortet Murner: Video te contra me furore concitatum, quia verum dixi - Adest vivus Matheus et Jacobus Murner, qui huius rei testes sunt - und vertheidigt fich bamit : Est opus meritorium, opera dyaboli destruere - Der übrige Theil res Buche ift mit aftrologischem Aberglauben angefüllt. Man findet daffele bige auch im II. Tomo bes Mallei maleficurum eingetrudt.

2) Fr. Thom. Murneri lib. art. studii Paris.
Magistri Invectiva contra Astrologos, Serenissimo Romanor. Regi Maximiliano
contra Foederatos, quos vulgo Suitenses

muncupamus, interitum praedicentes. Argent. 1499 4.

ift mir blos aus Schostgenie Continuatione Biblioth. Fabric. mediae et inf. Latinitatis p. 722 und aus Jo. Henr. Leichii libro de origine et incrementis Typographiae Lipsiensis p. 140. befannt geworden. Die Jahracht 1494 in Bauers Bibliotheca libror, rarior, p. 102 ift falich.

3) Thomas Murner de augustiniana hieronymianaque reformatione poetarum. Im Ende: Impressum Argentine anno salutis M. D. IX. in 4to.

Ant. Possevinus mußte ben rechten Titel nicht, und gab ibn daber in Appar. S. Tom. II. p. 489 sq. alfo an: Laudatio Poematum honestorum vituperatio impudicorum. Conr. Gesner in Biblioth. p. m. 618 nennt es insulsissimum ineptissimumque librum; und es mag bas Urtheil, bas 30h. Did. Dofderofd in Wimphefingii eis Rhenum Germania, Straft. 1649 von allen Durnerifden Schriften fallet, fie fepen marcidum, muti-tom et mucidum murmur, befonbere von biefer gegens martigen gelten. Sie ift 18 Bogen fart, bavon zween allemal mit einem Buchftaben bezeichnet find. Auf ber pagina aversa bes Titelblotts flebt : Hieronymiana : Augustinianaque pudicorum commendatio: Impudicorum vero mira castigatio: ab erudito viro doctore Thoma Murner Argentinen, in alma universitate Friburgens, lecta: et in prophanos poetas edita. Auf bem andern Blatte findet fic Murners Bueignung an 3af. Locher, ben er philomusum, poetarum Germaniae principem, praeceptorem eruditissimum nennet. Sodann folgt Protestatio ad lectorem, morin er unter anbern fagt: Iu meae protestationis contestationem meae lectionis intentum tripertior. Q. prima auditores nros et putium \*) lec-

<sup>5</sup> Coll vermuthlich presentiren, nemlich paginarum bebeufen.

tores ab omni merdacitate demat. Secunda personam nostram excuset. Tertia quoque quae docemus ab

omni reprehensione defendat.

Blatt A iili fanat bas Bert felbft an. Der erfte Theil beffelben handelt de poetis theatralibus s. scenicis, von welchen er nicht viel Gutes fagt, g. E. quod sint mendaces, nugaces, fallaces. Das vierte Rapitel bat bie Heberichrift: Quod theatrales non sunt poetae simpliciter dicti : eo quod secundum div. Augustinum non sin t eloquentes. 3m Borbeigeben beweist Murner, bas Berail fein Dichter fep, weil ibm bie Eloquentia feble. Der Solugift biefer : Nemo est sine eloquentia poeta ; prophani autem non sunt eloquentes, E. non sunt poetae. Maior est evidens; minor est divi Augustini I. 1V. de doctr. Christ, qui eorum eloquentiam juvenilem appellat. Auf biefenigen , welche bieran zweifeln , menbet er bie Stelle 2 Timoth. 4, 3. 4. an.

Der andere Theil banbelt de poetis imperialibus et canonicis cum intricatione quarti de doctrina Christ. Augustini, und bat 41. Rapitel, beren Ueberfchriften aroftentheils febr unverftandlich find, 3. G. Capitul. I. Nomen poeticum exemplo quatuor doctorum ecclesiae esse semperque fuisse gloriosum. Diefe vier Rirchenlebrer find Augustinus, Hieronymus, Ambrosius und Gregorius. Aber welcher? Der von Roffa? Der ber von Raziana? Capitul. IX. Religiosos commendabilior causa movet quod poemata doceant, discant, imitenturque seculares. Capit. X. Eloquentiam quae arte poetica maxime nanciscitur; ad fratres mendicantes qui praedicationis officium spectare potius quam ad Seculares, quibus id officii non est commissa facultas. Der Anfang lautet alfo : Res haec quam molimur ostendere ut latius innotescat, nostrae almae universitatis Friburg doctoris erudissimi sententiam adverbum recenseamus. Daß Urich Baffud \*) biefer Gelebrte fen,

<sup>\*)</sup> Diefer Bafine ober Bagine mirb unter bie Bieberberfteller ber Rechtblebre in Deutschland gegablet, und mar Profeffor gu Freiburg. Db er gleich bem Bapfte anbing, fo bielt er

erhellet baraus, weil ber von ihm geschriebene Brief, ber am Ende bieses Buchs fiehet, eben bas mit ben nämlichen Borten sagt, was in Capit. XI — XV. allbereit zu lesten ift.

Endlich folgt Conclusio.

Finem facio docendi, vos docendi nunquam auditores spectatiss. Si quem movet vel mea in docendo vehementia, vel importunitas fortasse dictorum: quaeso ob id venia dignum iudicate: quod veritatis amore et in nullius irritationem scripserim sive contemtum. Sit vobis tanta contradicendi, quanta mihi dicendi fuit libertas. Ego in commune locutus sum: neque pios solum affectos vos esse praesentia lectores sed ex toto corde capio liberos esse correctores. Murner ego sum non Edippus (sic legitur) homo sum, errare possum. Et quonam modo aegre ferre potero, si quis misericordiae in me adimplebit officium vir bonus et errantem ad viam veritatis revocabit? Ego quantum mea tarditas ingenii patitur, veritatem perquisivi et elucidavi, quam qui elucidant, habebunt vitam aeternam.

Dierauf liest man ten schon im Berke selbst eingerückten Brief Vdalr. Zasii de poetis profanis a religioso non legendis nebst Murners Beantwortung besselbigen; und noch einen Brief mit ber Ueberschrist: Celeberrimse doctrinae viro Doctori poetaeque lauresto Thomae Murnerio, Joa. Schottus Argentin. Salutem et obsequium dicit — am Schluß: Raptim Argentinae ex officina libraria tertio nonas decembres. Anno MDIX. Die Antwort Murners ist ebenso unerheblich als der Briefselbst. Zulest findet sich ein merkwürdiges Schreiben an Murnern von dem General der Franciscaner, der ihm bie Erlaubnis ertheilt, die lauream poeticam anzunehmen.

bod unfern fel. Enther für einen großen Gottesgelehrten, nannte ibn Phonicem Theologorum, und beffen Commentarium in Eplat. ad Galatan ein Meifterftud. Man barf ibn mit feinem Sohne gleiches Caufnamens, ber Reichsuicetangeler war, nicht verwechfeln.

tores ab omni mordacitate demat. Secunda personam nostram excuset, Tertia quoque quae docemus ab

omni reprehensione defendat,

Blatt A iiti fangt das Berk selbst an. Der erste Theil besselben handelt de poetis theatralibus s. scenicis, von welchen er nicht viel Gutes sagt, z. E. quod sint mendaces, nugaces, sallaces. Das vierte Rapitel hat die Uederschrift: Quod theatrales non sunt poetae simpliciter dicti: eo quod secundum div. Augustinum non sint eloquentes. Im Bordeigeben deweist Murner, daß Bergil kein Dichter sey, weil ihm die Eloquentia sehse. Der Schuß ist dieser: Nemo est sine eloquentia poeta; prophani autem non sunt eloquentes. E. non sunt poetae. Maior est evidens; minor est divi Augustini l. IV. de doctr. Christ. qui eorum eloquentiam juvenilem appellat. Auf diesenigen, welche hieran zweiseln, wende et er die Stelle 2 Timoth. 4, 3. 4. an.

Der andere Theil banbelt de poetis imperialibus et canonicis cum intricatione quarti de doctrina Christ, Augustini, und hat 41. Rapitel, beren Ueberschriften größtentheils febr unverftandlich find, a. G. Capitul. I. Nomen poeticum exemplo quatuor doctorum ecclesiae esse semperque fuisse gloriosum. Diefe vier Rirchenlehrer find Augustinus, Hieronymus, Ambrosius und Gregorius. Aber welcher? Der von Roffa? Der ber von Ragiana? Capitul, IX. Religiosos commendabilior causa movet quod poemata doceant, discant, imitenturque seculares. Capit X. Eloquentiam quae arte poetica maxime nanciscitur; ad fratres mendicantes qui praedicationis officium spectare potius quam ad Seculares, quibus id officii non est commissa facultas. Der Anfang lautet alfo: Res haec quam molimur ostendere ut latius innotescat, postrae almae universitatis Friburg doctoris erudissimi sententiam adverbum recenseamus. Daß Wrich Baffud \*) biefer Gelehrte fep,

<sup>5)</sup> Diefer gafins ober Zugins wird unter bie Bieberherfieller ber Rechtslehre in Deutschland gegahlet, und war Profeffor gu Freiburg. Db er gleich bem Gapfte anbing, fo hielt er

erhellet baraus, weil ber von ihm geschriebene Brief, ber am Ende dieses Buchs ftebet, eben bas mit ben nämlichen Borten sagt, was in Capit. XI — XV. allbereit zu lesen ift.

Endlich folgt Conclusio.

Finem facio docendi, vos docendi nunquam auditores spectatiss. Si quem movet vel mea in docendo vehementia, vel importunitas fortasse dictorum: quaeso ob id venia dignum iudieate: quod veritatis amore et in nullius irritationem scripserim sive contentum. Sit vobis tanta contradicendi, quanta mihi dicendi fuit libertas. Ego in commune locutus sum: neque pios solum affectos vos esse praesentia lectores sed ex toto corde cupio liberos esse correctores. Murner ego sum non Edippus (sic legitur) homo sum, errare possum. Et quonam modo aegre ferre potero, si quis misericordiae in me adimplebit officium vir bonus et errantem ad viam veritatis revocabit? Ego quantum mea tarditas ingenii patitur, veritatem perquisivi et elucidavi, quam qui elucidant, habebunt vitam aeternam.

Dierauf liest man ben icon im Berke felbst eingerückten Brief Valr. Zasii de poetis profauis a religioso non legendis nebst Murners Beantwortung besselbigen; und noch einen Brief mit ber Ueberschrift: Celeberrimse doctrinae viro Doctori poetaeque lauresto Thomae Murnerio, Joa. Sehottus Argentin. Salutem et obsequium dieit — am Shluß: Raptim Argentinae ex officina libraria tertio nonas decembres. Anno MDIX. Die Antwort Murners ist ebenso unerheblich als ber Briefselbst. Zulest sindet sich ein merkwürdiges Schreiben an Murnern von dem General der Franciscaner, der ihm die Erlaubnis ertheilt, die lauream poeticam anzunehmen.

bod unfern fel. Luther für einen großen Gottesgelehrten, nannte ihn Phamicem Theologorum, und beffen Commentarium in Epist. ad Galatas ein Meifterftud. Man barf ibn mit feinem Sohne gleiches Taufnamens, ber Reichsnicetanzter war, nicht verwechfeln.

und auf einer Orbensversammlung als Drator ju er-

fceinen :

In Christo sibi charissimo Thomae Murner, ord. Minor. sacrae Theol. Baccalaurco, frater Egidius Delphin de Pomeria, ejusdem professionis Doctor, ac praefati ordinis generalis minister et servus. Salutem et Pacem in domino acternam.

Cum haud fallaci totius provinciae tuae, testificatione didicerimus, et ad plenum informati sumus, a tenera juventute virtutes singulas ferventer te excoluisse et nedum theologicum cursum peranxie et diligentius explevisse; verum etiam sacris poematibus et oratorum lectionibus operam impendisse fidelem, usque adeo, ut veterum poetarum dogmata (etsi infidelium) in res theologas assoleas commutare: perversam existimans latinitatem, qua divina maiestas contaminaretur, essesque beatus, qui bonis conareris infringere mala. Quo nos litterario sudore virtutumque tuarum exercitio permoti affectique, ut te denique ad quaeque laborum et virtutum incrementa excandescentius inflammes, caeterisque in te studiorum exempla paterna praeberemus: favemq, concedimq et benigne annuimus, ob serenissimi clementissimique Maximiliani Rom. Regis semper Augusti amores et favores, imo et assiduos ad deum ipsum precatus, quos pro eiusdem invictissimi principis persona, totaque Austriae domo ex tota nostra religione indesinenter fecimq: quatenus ab eodem principe pientissimo in perpetua tuorum studiorum praemia laureari valeas: et in poetam oratoremque laureatum decorari et insigniri. Neque enim dedignabimur a terreno principe nostrorum laborum suscipere praemia\*). - Velim itaque, et in virtute sanctae obcdientiae mandantes tibi injungimq; ut quia dona paterna tibi concrevere, crescant etiam in te donorum rationes, ut illa duntaxat poemata sequaris, quae casta sunt et pudica \*\*) - sacratae reli-

<sup>&</sup>quot; Ber muß nicht birfe folge Sprace belachen?

Dodte bod Murner biefe Erinnerung mit einem beiligen

gionis nostrae famam, doctrinam, personas extollas et defendas — ac in nostro generali capitulo in proximo festo Pentecostes Romanae per sanctam obedientiam compareas: decantaturus et peroraturus, quae ad ordinis unionem reformationemque expedire videntur. Vale in Christo Jesu et ora pro me. Datum in civitate Viterbii die XXVI. Sept. M. d. VI. Frater Egidius Generalis concedit. Visa et registrata F. M. de Mantua.

Man findet biefes Buch in wenigen Berzeichniffen feltener Bucher, auch nicht einmal in 3. 3. Bauers fo betitelten vollftanbigem Berzeichniffe rarer Bucher.

#### 36 foreibe Durnern

4) ein Buch ju, welches bem erften Anblide nach zweifelhaft scheinet, namlich: Bon Gelichs Stadts nut vnb beschwerten burch Joannem Murner gebicht vnb gemacht \*). Wit einem holzschnitte, worunster man ließt:

"Der weiß nit von Eeligem Stadt "Der in nit felbs geiebet hat "Dorumb foll er dis Bicolin lefen "Go lernt er was ift cells wefen."

Das Format ift Quart, und weber Jahr noch Ort bes Drudes angezeigt. Ich gestehe, ber Rame Johannes machte mich anfangs ungewiß; allein wie balb hat ber Druder aus Thoman Joannem machen tonnen, ba ich bemerke, baß bie ganze Schrift sehr nachläßig und fehlersaft abgebruckt ift? Ueberdieß getraue ich mir zu behaupten, daß sie zu Strasburg berausgekommen, und zwar bei eben dem Matthias Pupfuss, der 1512 Murners Rar-

Geborfam befolgt haben! Bir wurben in feinen beutiden Schriften nicht fo viele zotenreiche Berfe autreffen, wobei bie Zugend errothen muß.

<sup>&</sup>quot;) C6 tommt in Bibliothecar Jo. Frid, Christil P. II. p. 222 por. In Bauers Bibl. libr. rarlor. T. III. p. 102 ficht auftatt Erliche etliche.

renbeschwörung brudte, benn in biefen beiben Schriften erblidt man eine und eben biefelbigen edelhaften Titelund Columneneinfaffungen. 3ch nehme ferner Murners elfaßische Schreibart, feine Dichtungsmanier und einen folden Solus mabr, wie er ibn an verschiedene andere Bucher ju machen gewohnt mar. - Diefes Bertiben ift feche Bogen fart und mit verschiebenen Solufdnitten verfeben. Der Bubalt beffebt furglich barin: Blatt a if bes jungen Gemans flag von foner framen. Blatt b: Beribruch (ober Bertheibigung) bes Cempbs ju bem alten (einem Greis) Blatt Bij: Des alten ftraffreb gegen bem fremlin. B. iiif: Des alten flag; bas er nit frieg (t. b. bei Beiten) fich vermehlet bab. B. 6. Des jungen ftraffred au bes alten vermeblung B. c. 4. Eroft ber Alten Bermehlung. B. Dilif: Rlag ber befdwerben Alter Bermeblung. B. D 6. Troft und Rreub rechtmeffiger Bermebluna. Daraus führe ich eine einzige Stelle an :

```
"Jest nemen zwen enanber geschwind
"Die bend nit briffig jar alt fint
"Das ichentlich ift ber geiftlicheit
"Ju bulten, on groß vnberfcheit" —
```

Bulest folget, völlig im Murnerifchen Gefcmade,

"Entschulbigung bes Dichters.
"Ir lieben frund, frauw ober man "Ir solt mir nit vorübel han Das ich von bingen hab geseit (gesagt) Des grunds ich doch nit hab bescheit") "Ich hab mir aber lossen sagen — 3ch wil abch mir aber lossen fagen — 3ch wil abch menglich flyffig betten "Da ich mich hert bie übertretten "In diem gebicht und wyner ler "Das man mirs zum besten ker "Das man mirs zum besten ker "Das doch niemandts zu lieb noch leydt "Aufunderheit will baben geseit "Bud mir das fründlich woll vergeben "Gott geb uns allen wigs leben. "Aufunderb

5) Die Mulle von Schwünbelshem vnb Grebt Mullerin \*\*) Jargept. Am Enbe: Gebruckt zu Straf-

Denn als ein Mond mußte er im ehelofen Stanbe leben.

burg burch Matthis Hupfuff. In dem iar als man zelt M. BC. vnd XB. in 4.

Perr Beller in dem "Alten aus allen Theilen der Geschichte" 1. B. S. 400 recensirt dieses Gedichte, nennt es eine Stachelschrift auf mancherlei Unarten der Menschen, und sagt am Ende, es sep in Straßburg oder in der das sigen Gegend gemacht und in der Elsaßichen Mundart ausgedrückt. Daß aber Murner der disher unbekannte Bersaffer sep, beweise ich aus folgender Satyre wider Murnern: Ain schoner dialog zwischen aim pfarrer und aim Schulthaps, betreffend allen übelstand der gapflichen z. in 4. ohne Jahr und Ort. Darin lese ich Bog. E 3. "Murner hat — herfür gebracht, Die hoch ergründten "leer, mit namen die narrenpschwerung, die schelmenzunft, "der Greich Müllerin sartag, Auch den vlenspegel \*), und "madre schone Budle mer" z.

Diese Schrift ift mit vielen seltsamen Holzschnitten gezeichnet. Der erfte ftellt einen Esel vor, der aufgerichtet auf einem Riffen fist, einen Scepter mit dem Ruße halt und einem gestidten Mantel auf der Schulter trägt. Ich will den Inhalt der darunter stehenden Berse fürzlich erzählen: "Ein Rüller flagt, daß man ihm seinen Esel nicht keben ließe, sondern ihm allenthalben so viel Ehre erzeigte, daß er ihn nicht mehr dehalten könnte. Einsmals sep er ihm entlausen; und als er ihn gesucht, habe er ihn gefunden, mit einem guldnen Stüde und einer Krone geziert und auf einem weichen Kissen sienen Eren der Muller sach bie Bürger seinen Esel in den Rath geset, und der Raiser ihn geadelt habe. — Beim Golbschmiede sie er im Laden, beim Kausmanne im Gewölbe. Er dabe

Beiten. Murner gebentt ihrer in feinen poetifden Goriften febr banfig.

<sup>&</sup>quot;) Alfo ware Murner ber Berfaffer bes Eulenfvlegels. Babb bing in bem angeführten Bude S. 225 hatt ihn auch bafür, welchem Sarob Thomasila beiftimmet. S. Excerpta e cel. Jac. Thomasil Epistolia apnet Stroeium in Actis Litterar. Fasele. Vil. p. 41. 3ch mäufchte hierüber eine nähere Bescherung.

thn auch im Cher ber Kirche angetroffen, ba er fich füreinen Doctor ausgegeben. — Er fep in bem Barfüßerklosfter Garbian, und bei ben Predigermonden Prior geworben. — Er fep auch auf ber hohen Schule auf bem Lebraftuble geseffen 2c." So wenig schonte Murner irgend eines, auch nicht feines eignen Standes. — In dem ganzen Gebichte find burchgebends vierfüßige Jamben; die Reime find größtentheils mannlich; doch tommen auch weibliche vor, welche aber mit diesen nicht ordentlich abwechseln.

6) Doctor thomas Murners Narrenbeschwerung. Mit einem Holzschnitte auf bem Titel. Um Ende: "Ge-"truckt und vollendet in der loblichen flatt Straß-"burg durch Mathiam Supsuff. Als man zalt von-"der geburt unsers herrn Tusent Funskundert und "Zwölff Jar."

Der fel. Perbegen in feinem Programm von Murners Logit führt eine Ausgabe von 1506 in 4. an, Die ich aber fonft nirgend angezeigt finde. Dingegen find mir

folgende neuere befannt geworben :

1518 zu Strafburg in 4. Bibl. Solger. P. II. p. 373. A. 1522 eben baselbft und in gleichem Formate; sobanweinige von Georg Bidram durchgesehene und verbefferte Editionen, unter dem Titel: "Rarrenbeschwerung, "Ein gar sehr nüpliches und kurzweiliges Büchlein, durch "Ge. Widram auff ein neuwes vberlefen, auch die Reismen gebestert und gemehrt," 1556 zu Straßt. mit Lupf. in 4. 1558 eben daselbst auch in 4. und 1565 zu Frankf. in 8. Die Bidramsche Verbefferung der Reimen ift sehr une erheblich, so wie die Polzschnitte weit schlechter kud, als in den erftern Ausgaden von 1512 und 1518.

Dieses Murnerische Buch enthält beißende Rlagen über das Berderben und die Thorheiten aller Stände, besonders ber Kirche im Jabfithum, und verdient daber, gelsesen zu werden. Die Berse sind für die damaligen Zeiten ausnehmend gut. Es ift auch Wiß genug darin. Rur die Einkleidung ift unschieslich, und der schmutzigen Stellen sind zu viel. 36 habe die beiden Ausgaben von

#312 und die von 1518, welche Job. Anoblanch brudte, por mir. Beibe find mit einerlei edelhaften Einfaffungen und unffatigen Polgschnitten versehen; beibe geben bisauf B. Da aber immer zween Bogen mit einem Buchtaben bezeichnet find, so ift eine febe 34 Bogen ftark. Der Unterschied möchte bieser seyn, daß die Polgschnitte in der erstern beffer ausgefallen find, als in der lettern. In beiben find sie öfters unter solche Rubriten gekommen, wo fie nicht bingeboren.

Die Borrebe ift, wie bas gange Bert, in Berfe gefaßt, und enthält guerft "Eine Berachtung bes Dichtere" fobann "die Antwurt beffelben." Und hier lese ich Murnere

Erflaruna:

"Wyn batum hab ich also gesett, "Das ich mit willen niemants lest "Ich red in Inft, vab bich ber gemein "Burf ich bich mit eim schemen bein "Bub bu woltest schurren brab (b. h. barüber.) "Go weis ich das ich troffen hab."

Unter ber Rubrite: "Ein wechfen nafe machen" fagt er von fich und andern feines Standes:

"Bir findt die erften die verspotten "Das wir bick leren und bir roten — "Bir whsen bus erden weg "Bab louffent selbs den affenfteg "Derfelbig weg, die hymelkroß "Bed ift er eng, dann ift er groß "Bes ift er lang, peg ift er wyt "Raddem ein peder ooffer gyt. "Dann redent wir nach unferm hounken "Darnach wir eiman habent trunken — "Die tufel findt uns ves zu gschiedt "Das der furwar einfeltig ift "Dem durch mung un ler ein sel entwisset" —

Schones Befenntniß eines Doctors ber beil. Schrift, eines Seelforgers!

Bogen B if eifert er wider eine Gewohnheit, die von ben Beltweisen und Aerzten unfrer Tage gleichfalls versworfen wird:

"Dange mutter macht ein narren "Benn in wolt trumlich, erlich faren "Co brecht in wol ein wofes finbt "So fy funft ein narren findt "Das find feugt ir ein ander myb — "Darumb muß fy ein narren ban "Das nem fy fur ben werdt daran "Denn nach ber feagerin natur "Gewonlich nachschiegt ereatur "Für ebelkindt wirt dir ein pur (Baner)"

In bem Capitel mit ber Ueberfdrift: "Geuch (Rarren) ausbrieten" befdreibt er einen unwiffenben Dagifter :

"Er will mit icall fenn menfter peter "Mit foweren britten ennber gebt er "Menfter ift er ber fiben fant "Mo Gott wenn bu ein halbe finbit" —

### Blatt D lif beißt es:

"Chriftus gieng am bettelftab "Datt weber golbt noch aptlich hat "Als geiftlich bertchaft vepundt hat "Bud hatt auch weber landt noch flatt "Das blat hat fich vet wmbgekert "Die geiftlichest hat friegen glert — "Burt ein prelat pepundt gemacht "So hat er forg und groffe acht "Bie er der tröchen garung blinder (plundere) "Bit bept liechen natung blinder (plundere) "Mit ber kirchen gut begab "Bud von der gang ein feber had re."

## Auf bem Blatt g fcbilbert er bofe Abvocaten alfo:

"Ee das ir das benedicite machen "So sagt ir von des puren sachen "Bie ir epp feigiren puren danden "Benedichen puren dandt "Dabh ir üwer gest ermant "Das sy die sach hoch ertollieren "Den puren by der nasen steren "Bud lest im für epn wild verzeicht (Urgicht, Urtheil.) "Duch exatendt im ins kamergericht "So sagt ir das syn sach arm "So sagt ir das syn sach ser warm "Euch statt (keht) sy warm ir wermt euch sen "Go der pur erfeurt doby 22."

## Aleber bas Betteln ber Monche spoilet er Blatt g ilij:

"Pfaffen die vil pfründen handt "Betlen bennocht alle fandt "Man muß in geben competens "Achendt, opffer, und prefens — "Ich muß die ordenstut auch riegen

- "Die niemans fan petunbt vergniegen "Bf bem landt ond in ben ftetten
- "Deifden, genlen, forbern, betten -
- "Erag ber, gob vne ommer plus "Dem fad bem ift ber boben aus."

## Blatt \$ 7 finde ich tin noch ito gewöhnliches Gprüchwort :

"Frunde wann es gat an not "Gond vier und bruffig uff ein lot "Bnb wann fo follent behilflich fon "So gonbt fiben off ein quinton.

In dem Capitel: "Die icaf idinden" idreibt Murner:

"Der gone bie finr und ouch bie bett

"Die oberfeit erbichtet bett

"Bngelt" hilff in aller welt

Brudengoll onb bas ungelt "Bachen, hietten, fcenten, reifen

"Maden leiber mitmen, meifen

"Im tobt wendt (wollen) fie oud bon ben fal ...) "In nurenberg ließ man in bie wal "Die ließ man fo ben ritten bon

"Gee bas man geb ben val bavon =00).

Blatt 3 6 in bem Capitel von "ben beiligen gittern" fieben die beißenben und, verwegnen Ausbrude:

> ."Aber Tent ber tufel bat "Den abel bracht in tirden fat

"Spt man tein bifchof me will han "Er fp bann gant ein ebelman "Der tufel hatt vil foud gerriffen

"Ee bas er folds bat buragebiffen

"Das ber furften finber all

"Die infel tragen wendt mit foall -

"Bes unmpftu bann bie gulten on -

"Die wollent nit fon betteler

Das Umgelb mar bamale in gang Deutschland ein allge-meiner Gegenftanb bes Rlagens und Murrens.

Purner flagt bier uber bie gebauften Auflagen, und befonbers uber bas fogenannte Banb, und Sterblohn, welches einige Landlente und Guter and bei und an bie Eigenherren bel Sterbfallen entrichten muffen.

<sup>---</sup> Gin Renner unferer vaterlanbifden Gefdicte wirb vielleicht biefen Umftanb verfteben, ben ich aller angewandten Dube obnaractet nicht beutlich maden tann.

"Bnb wendt nit leren, fingen, whhen, Sunder alle arbeit fchiben (foeuen) Des machtu bir ein whebifchof Der ift für dich gelert vnd eing Bub thut dyn ampt allein genug betiftu nur epn vicarier Der für dich in die hellen fier "Go möchten woo von freuden sagen" —

Einen abermaligen Beweis von bem foredlichen Berber. ben ber Rirche geben die Bort Blatt & iiif.

"Bir touffent unfer glud und beil Sag mir was ift pepundt nit fell? Tugent, ere und erberfeit Bertoufft und alls die geiftlicheit Ren und leibt umb unfer fündt Daffelbig alls man toufich findt Gnad, und ere, auch tren gunft Das fp entpfangen handt umblunk Bon drift ibesu in fym leben Das fieg umbfunft folm wibergeben" —

Ueber bas Gelübbe ber freiwilligen Armuth spottet ber Aranciscaner also:

"Ber petundt in ein cloker begert "Da bringen ift er nymmer werdt — Das ich ein wunderlich geschicht "Das ich zu armut mich verpflicht "Bab muß doch goldt und guldin hon "Man ließ mich sunft dahinden ston — Kündt einer petund salomons kunst "Bab kem on schenke es wer vmbsunst "Bo dem on hoch einer aglet das amp — "So man vmb schenken gibt das amp — "Bo schans) au galgen allesampt" —

Roch eine Stelle aus bem Capitel: "Den efel überladen"

"Pirlenden und geistiche gaben
"Die mieffent nun die efel haben
Die efel labt man allesampt
"Bnd gibt ir vedem ein gut ampt
"So ein gschicker Kicht darneben
"Wan wit unn eseln pfrüdede geben
"Der sol ein gange pfarr regieren
"Den armen mann göttlicher fleren
"Bud kan doch selber nit ein trit
"So weißt er auch zu fingen nit
"Bud blert nun wie der esel thut
"Es thut furwar die leng nit gut

"Das du dem efel gibft den fon "Der uymmer tompt in die Lirden fon "Es find wol etlich pfarrer gewesen "Die tundten weber singen, lesen "Soltens predigen oder fingen "So musten sy ein andern dingen "So musten sie ein andern dingen "So musten sie es vor duchtaben "So musten fie es vor duchtaben "Bnd blettern wol ein halbe ftundt "Er er die meffen fluden tundt" —

### Endlich ber Befdluß biefes Bertes ift ber:

"Dis ift von Doctor murner worden "Geschriben von ber narren orden "Ich hab tein schwunffred bie gethon Die nit ein groffen ernft mug hon "Die nit ein groffen ernft mug hon "Bie ernftiglich mon schwnpff wöl spu Ju frandfurt hab ich an bem main "Bir frandfurt hab ich an bem main "Bir du tulsch bat ich an ben geprebigt "Ben ich hab badurch geschelgt "Der wol durch gott mir bas vergeben "Des geb im gott das ewig leben Amen."

Man glaube nicht, als ware etwa Murners Rarrenbeichworung auch lateinisch und zwar ernsthafter von ibm berausgegeben worden. Am Ende eines andern Buchs mit dem Titel: "Gauchmatt" prafit er:

> "Barliden, funfzig buder hab "Gebichtet ich, gefdriben ab "Darin ich brauch ben meinem eibt "Richts benn alle genftlicheit "Und mas ba ernftlich wirbt gefent. "Benn nun bie bruder bas erfeben "Sobalb fo mir ins Unsgeficht jeben (fagen) "Es ift (taugt) nit, gotlich lieber Derr -"Bub foreib ich bann wies on gefelt "Bub betich recht mit pu wie fp mollen "Dit groffen fprungen gu ber bellen "So tommen in und broden pn "36 foll bas ichruben gu latin "Bub nit in tutiche renmen machen "Es fepen nit eins Doctors facen "Den geb ich antwort wieber bas "Rein tutid bud nie getichtet mas "Bon mir in meinem gangen leben "36 bidts latunifd oud barneben

"Jo will birs zeigen tomm ju mir "Bnb will bir fie all tragen für — "Das fie fo langfam ubbin gon "Da finb bie truder foulb baron — "Die truder lefent als vi meinem foreiben "Darang fy mögent pfeng treiben ze."

Das Murner bergleichen Bortrage an bas Bolf als Prebiger gehalten, ift nach ben Sitten ber bamaligen Zeit zu beurtheilen. Joh. Geiler von Raifersberg, ein Zeuge ber Bahrheit, ber, wie Murner, bas Berberben ber Kirche einsahe und ernstich bestrafte, hielte zu Straßburg 1498 Prebigten, bei welchen er Seb. Brands Rarrenschiff zum Grunde legte \*). Sie sind öfters gebruckt worben. Ran f. "Altes aus allen Theil. der Geschichte," 1. B. S. 235 fgg.

7) Logica memorativa Chartiludiu logice; sive totius dialectice memoria: et novus Petri hyspani textus emendatus: Cum iueundo pictasmatis exercitio: Eruditi viri. f. Thome Murner Argentini: ord. minoR: theologie doctoris eximii. Argent. 1509. 4. per Jo. Grüninger. Mit sehr vielen Solsschnitten.

Diese erfte und bochft seltne Ausgabe beschreibt ein ebemaliger hiefiger Professor und verdienter Lehrer, der sel.
Perr Joh. Derdegen in seinem Schediasmate de Thomae Murneri Logica memorativa, Norimb. 1739 sol.
umftändlich. Murner war der Ersinder der elenden Runft,
die Bissenschaften beim Kartenspiele zu lernen. Er sagt
in der Borrede zu diesem abentheuerlichen Werse, weil er
geschen, daß die jungen Leute durch die Schriften vos
Petri Hispani, woraus sie die Kunstwörter der Dialetut
lernen mußten, abgeschreckt wurden, so habe er ben Entdluß gesaft, sie durch Bilder und Figuren in Form ter
Spielkarten auf aumutbigere Beise zu unterrichten. —
Sein Buch ist in 16 Tractatus getheilt, deren jeder mit
sinem gewissen Bilde bezeichnet ist, z. E. der erfte de

<sup>9</sup> S. Morhofe Unterr. von ber beutiden Sprace, Cap. 7.
5. 363: und Gunblinge Colleg, bist, liu, Il, Eb. S. 658.

enunciatione mit einer Schelle, ber zweite de praedicabili mit einem Rrebie, ber britte de praedicamento mit einem Rifche, ber vierte de syllogismo mit einer Gichel u. f. w. Der Erfolg von biefer Lebrart mar fo gludlich, bas man Murnern anfanglich für einen Bauberer bielte. Seine Schuler lernten Die Bernunftlebre in einem Monate, welches bie Rraften ber Ratur ju überfteigen Die Sache gieng fo weit, bag fich Murner genothiget fabe, ju feiner Rechtfertigung ben Lebrern ber Univerfitat Eracau fein neu erfundenes Spiel au offenbaren, die es nicht allein billigten, fondern auch als eine gottliche Erfindung bewunderten. Dies alles wird in bem am Ende bes Berte beigefügten Testimonio magistrali-Cracoviensium erzählet. Murner felbft in bem Prologo-Bog. A ij. fagt : Testor deum, quod praxim hanc praesentem in universisate friburgensi legi, discipulos habui etsi paucos, qui ex simplici chartarum intuitu mox in imaginibus quasi in libro recensebant etiam promptissime: ut fere pro litteris imaginibus uterentur: sed praeter iactantiam ego loquor,

Dieses monfirose Bert, welches Joh. Juft. Bint etmann in seiner unter bem Ramen Stanislai Minck de
Weinsheim ebirten Logica memorativa") nachgeabmt hat,
ist zum andernmale 1609 zu Bruffel in Octav durch Thom.
Banduot berausgegeben worden, welche Ausgade Niceron
im XXI. Tom. seiner Memoires S. 361 falschlich für die
erste halt. Jum drittenmale ebirte es mit Anmerkungen
Joannes Balesdensis 1629 zu Paris in Octav. S. Freywegit Analecta litt. p. 621 Paschium de Inventis novantiquis C. II. p. 136 und des berühmten herrn J. G.
Balche Parerga academica p. 824 ss. und Reimmanns Einl. zur Hist, litt. der Deutschen 3. Theil S. 457.

8) Der Schelmen junft anzeigung alles weltlaufigen mutwills, Schaldheiten und bubereyen biefer zeutt

Ban hat bavon zwei Ausgaben. Die erfte ift 1659 in 12. gu halle, Die andere 1725 in 8. zu Frankfurt und Leipzig mit ber Apinichen Abhanblung de varils discendi methodia; memorim causa inventis permebrt, ans Licht getreten.

burch Doctor Ihomas Murner. Mit vielen holg- fcmitten. Um Enbe fieht:

"Non boctor Murner ift bie jubfft "Bu frandfurt predigt mit vernunft "Entlich getrudt, auch corrigirt "Du Auglourg vnb mit fieps vollfürt "Durch Silvanum Otthmar fürwar "Ben sant Ursula an bem Lech "Gott vnser mißthat nymmer rech."

Die allererfte mir nie zu Geficht gefommene Ausgate nuß 1512 ans Licht getreten feyn. Das lebrt mich det Beschluß ber neuesten Auflage biefer Schelmenzunft Frauff1618 in Octav, welche nach jener erften muß abgebruckt worden seyn. Er lautet so:

"Der Shelmenzunfft mit ihrem Orben "Zu Brantfurt ift gepredigt worden — "Und gedrudt nach Christ Geburt "Go taufend Jahr gezehlet wurd "Bunfzehenbundert und zwölf Jahr "Bas drinden fieht, fehlt nit ein haar"—

Der Inhalt biefes Berichens ift mit ber angeführten Rarrenbeichwörung einerlei. Ich führe eine einzige Stelle an, und zwar aus bem Capitel: "Der Teufel ift Abt." Dier beifits:

"Bie bundt bas emd fo frembbe mere (Dabre) "Db ber teufel Abt foon mere. "Man find wol follich bog Prelaten "Die thund viel tenflicer gethaten "Dann ber teufel in ber bellen. "Beiftlich prelaten lagen wellen, "Blafen, beulen, Dochgewild fellen "Bnfinnigflich rennen, beigen "Den armen Leuten burd ben maigen "Dit zwennig, broffig, viernig pferben "Seind bas geiftlich prelatifd berben "Benn bie bifcoff leger merben -In Cloftern thund bas oud bie Ebt "In Clopern thund das out bie Ebt -"Co wollt ir negund Surfilich leben "Bert jr brauf man wirt euch geben "Somale pfennigwert ju effen "Der teufel bat emd gar befeffen "Das ir bod auß gepftlichen gaben Bilmehr bund gezogen haben

"Dann bruber in bem clofter finb

"Der funft genftliche tinbt

"Bnb banb bas clofter gar vergifft ... Die pfrunben pff bie bunb geftifft" -

### Dan bat von biefem Buche noch folgende Ausgaben:

vom Jahr 1516 zu Strafburg in Quart bei 30h. Anoblouch.

vom Jahr 1567 ju Frankf. in Detav.

vom Jahr 1558 ju Strafburg in Quart mit bem Ei-

tel: Die alte und neue Schelmenzunft.

vom 3abr 1618 au Rranff, in 8., mit in Rupfer geftod. Riguren. In biefer Ausgabe ift febr vieles meggeblieben, bas in ben erftern angetroffen wirb; fie bat alfo auch nicht gleichen Berth mit benfelben. Dan bat von biefer Schelmenaunft auch amo Ueberfebungen: eine lateinische, mit bem Titel: Nebulo nebulonum, h. e. Jocoseria nequitiae censura - annis abhine centum censore Murnero rhythmis germanicis edita, nunc iambico dimetro carmine amicta et latinitate donata a Jo. Flitnero, Franco, P. L. Francof. ad M. 1663 8. Diefe befite ich felbft, und finde, bas die Rupfer eben biefelben find, welche in ber bentichen Ebition von 1618 fleben. Es find mir noch amo altere Rrantfurter Ausgaben in Octav befannt geworben , nämlich von 1620 vermutblich bie erfte, und vom 3abre 1644. Die bollanbifde lleberfebung ift in Duobes ohne Angeige bes 3abrs und Dris gebruckt worben. 3hr Titel lautet fo : Nebulo Nebulonum, dat is der vielten affgerichten Vielt oste Boertig Ernst, avergeset - dorr Petrum Baar Med. et P. L. C. Sie ift in bolland. Berfen abgefaßt, fullet feche Bogen und bat artige Rupferfiche, welche jum Theil nach benen im Flitnero gefochen, jum Theil neu erfunden find.

Ein Penbant zu Murners Schelmenzunft foll vermuthlich fepn eine von einem ungenannten Berfaffer berausgegebene Piece in Quart von einem Bogen mit bem Litel: "ber brüber orben inn ber ichelmen zunfft." — Mit einem Polzschnitte, welcher zween truntene Monche auf ber Erbe, einen aber auf bem Tische liegend vorftellet, bem ein vierter einen vollen Becher in ben Mund giest.

— Diese Satyre bestraft bie Faulheit und Bolluft ber Ordensbrüder: "Die erst regell ift leben one alle regel, bie moß trinden one Moß — ee ym würtshuß funden dan in b' kirche. — Die neint regell Wir finnd vnsers perr gots mestswise. — Getruckt zw Straaburg 1516."

Das Original ift lateinisch, und heißt: Secta Monopolii: seu Congregationis bonorum sociorum. Alian die Schelmenzunft. Ein Bogen, an besten Ende ftebt:

Impressum S. Anno M. D. X. V.

9) Ludus studentu Friburgensium; und darunter in einem Golgschnitte ein Mann, der in seiner linken Gand ein Buch, unter demselben aber ein Bretspiel hält. In Quart von 4 Bogen. Am Ende steht: Beatus Murner Argentinent. Francphordie imprimebat Anno dmi 1511.

Ift eine seiner monftrösesten Schriften, worin er mit überstülptem Bige bie Regeln ber Prosodie auf einem Bretspiele vorlegte, und wovon es in Epistolis Obs. Visor. p. m. 164 heißt: Composuit unum ludum Scaci, in quo trahuntur quantitates syllabarum. Sie ist sehr selten\*), mit den sonderbarsten Figuren versehen, und überhaupt so beschaffen, daß es unmöglich ist, einen bentlichen Begriff davon zu geben. Unglückliche Jünglinge, die daraus die Prosodie externien! Indessen steht gleich aus der umgewandten Seite des Titels:

Mathias Sambucellus, Ingeniosa cohors ludas paradigmate miro Qued tibi Murnerius condidit ecce thomas Quo bene si ludis caute quoque ludere noscis Concito quanta foret syllaba quaeque scies.

Muf bem anbern Blatte Rebt :

Vitus Geyfzfel hagenoiq Lib. art. magister. Studiosis adulescentibus Salutem.

<sup>3 36</sup> babe fir nirgend außer in Mrochil Millenariis gefunden.

Cervicis tam est dure adulescentum prona temeritas, ut illa quibqcum senescit raro vel nunquam obliviscatur, nec evelli possunt, esto perniciosissime tenteturque longa sunt assiduitate perdocta. Veniunt ad universitates studiorum non ludorum causa, at immemores propositi studium ipm puerpera ludum infelix monstrum est enixa, Quem partum, studiosis praecipue, molestissimum suffocare ac penitq extirpare vel non sinit stultitia vel retrahit malitia. Hoc ergo monstrum, quod nulla unquam potentia compescuit, et nec ulla perceptio perdomuit, Thomas murner alacris et mirabilis ingenii vir, traditionisque Adelissime doctor egregiq, vafro et audaci dogmate aggresaq, non quo extirparet penitq aut evellat radicitq sed quo mala bonis infringat astutio et frequentias alacritates patientissima doctrina donaret eruditiq opq relligioso viro dignum Chartiludium mirabile dictum effinxit, taxillorum usum edocuit. Seacum interpretata est, et castissime nos ludere informavit ludo quo perdens lucratus, lucrans artibus ingenuis condonatur. Quis hoc audivit antea? aut quis vidit similia, sed laudandi finem fatio, opus commendat opificem, videatur quid intenderit, inspiciatur quid ludendo docuerit, Chartiludio logicas argutias, taxillis et Scaco Syllabarum quankitates memoravit. Intentio sancta et felix doctrina, nec possunt esse mala que ad tam gloriosum finem sunt ordinata. Facit tamen antique hostis quod nec doctoris alioqui eruditissimi tractationes oblocutionibq sareant, dicunt vel non esse possibile quod promittit, vel fuisse fallax somniolum, rem tam admirande inventionis aspernantes, nullum doctoris mentem intelligere posse, etiam pertinaciter affirmantes. O tarda ingenia et vel livoris vel invidentie tenebris obvoluta, assueta rusticitatis et grossitatis infecta caligine. Ego igitur Vitus bagenoius artium liberalium mgr. etc. ego quidem ingenio tardissimq, sed nec adeo tardq quin eiusce ludi mihi sit speties cognitissima, gentilitatis amore permotq, hanc nos provintiam suscepisse dinoscant, doctoris Murner ludum me defensurum . et

illiq acaci utilitatem perdocturum, rem esse veran, doctrinam laudatissimam et iucunda brevitate admirabilem. Sed aiunt qui devotionis titulo, et sanctitatis palliolo teguntur, hoc nos ludo abuti posse, quibus ego respondeo, nil tam esse nitidum, tam et politum, quin abutentium errore depravari possit, quid hoc ad doctorem egregium, aut quid ad christum quod a perversis hereticis eiq ewangelium in varios contorquear errores\*). Sat est doctori innocuo sue mentis castitas et intenti finis gloriosa probatio. Ludum murnereum hoc tractatu habes ecce defensum et quod vera sit traditio, denuo perdoctum. Valete studiosi mirabilem hane inventionem amplectentes. Ex friburgem gymnasio.

#### Thomas Murner lectori.

Primum omnium lectorem vorecundam statui veniam deprecari ne vel me lusorem existimet, aut sortis noxie precepta putet traditurum quin potius hoc memorabili pictasmate tam utili quam facili me credat nocivos aufferre ludos ac penitus extirpare cupivisse, essemque heatq, qui bonis conarer infringere mala. Syllabarum igr. quantitates multi vario descripsere modo, quibq etsi nihil addere vel minuere tentabo, altera tn Ruht (Ruth) p'terga metentium spiculas colligere non verebor et quantumque minutulas nre. segeti indefessq aggerare.

Dierauf folgt bas Bertchen felbften, welches aber fei-

nes Auszugs fabig ift.

10) Ein andechtig geiftliche Babenfart, bes hochgelerten herren Thomas murner, ber heiligen geschrifft
boetor barfüserorben, zu Strafburg in bem bab
erdicht, gelert und ungelerten nüglich zu bredigen
und zu lesen. Auf bem letten Blatte beißts: "Seeliglich getruckt burch Johannes Grüninger zu Strafburg im Jar. M. b. riiii. uff fant Ofwalstag."

<sup>&</sup>quot;) Beld eine unbefonnene Bergleidung!

Ift ein unschickliches und wisloses Bert von 15 Bogen in 4to. Man urtheile nach dem Titelholzschnitte, ber eine Beibsperson in einer Badwanne und einen Mond mit der Bibel und dem Erucifire vor ihr figend vorfellet, von den übrigen, die in Menge vorhanden, aber äußerft ärgerlich und Gott unanftändig find. Murner wendet alles, was sich von einem Bade sagen läßt, als: "das Bad wermen — Laugen machen, schröpfen ic." ause Ehrickenthum an, welches man schon aus den Bersen erkennt, bie auf der umgewandten Seite des Titelblatts stehen:

"Ber fich in bifem babe reint "Bab wie ich foreib mit Got vereint "Der weft in einen bab jamol "Leib, vab feel, als er ban fol."

Unter ber Rubrit "Den leib reiben" Bogen E ii liest man :

"Wer in bise batftub figt
"Und nur ein wenig din erhigt
"Das er nur cleine tropffen schwigt
"So mis ich in ein wenig reiben
"Dan fie nit lang im bad bleiben
"Dis schwizen geschicht in d' beicht
"So er geladen inher feicht
"Bad schnauft recht als ein alter bere
"Dan er beladen ift so schwere
"Bon sunden, das er kum mag gon
"Bad kunpt alein sich zu baden lon
"Das er ein wenig ab wei laden
"Mit gang von gar wil sufer (saber) baden" —

Das Murner bie Geschichte von einer Pabftin Johanna für wahr gehalten, bewundre ich nicht fo fehr, als bag er es wagte, in diesem Buche Bog. E v in bem Capitel: "Die hut (Paut) frapen" folgende Borte zu schreiben:

"Bor Zeiten gefcat es off eine fart "Das ein from ein bapft wardt "Die tam mit einem ferbinal "Die tam mit einem ferbinal "Der got gab im bannocht bie wal "Db fie om folde miffebabt "Offenlich miten in ber fat "Schalten, bas tinbt geberen" —

Am Ranbe biefer Berfe fieht bie Goffe: "Eremplum ivannis pape, qui non eft in cathalogo pontificum." — Bas Murner von ben Leibern ber Auferstandenen für eine Meinung gehabt, läßt fich aus ben Berfen Bog. A abenehmen:

"Einst riest vas got alfammen wiber "Bud gibr vaß leib vub alle gliber "But wirt bein leib fein also groß "Did vub laug in aller moß "Alß er war gewesen vor "An seim drei vub breifigken jor "het ers erlebt viff dise erben "So werdendt wir so alt auch werben "Bud allesampt in bem alter fin "Als chriftus war, da er karb bin" —

Eine neuere Ausgabe biefer Babefart vom Jahre 1518 au Strafburg in Quart zeigt die Bibliotheca Thomasiana Vol. III. S. 87 an. Beibe Editionen aber, und auch bas vorhergebende Buch Ludus etc. fehlen ganzlich in Bauers vollftändig fepn follender Bibliothef von feltenen Schriften. Eben so wenig trifft man allba bas folgente an:

11) Sauchmatt zu ftraff allen wybischen Mannen erdichtet ber loblichen ftatt basel in frenden zo einer let beschriben und verlaffen durch Ooctor Thomas Murner. Basel 1519 in Quart. Mit holzschnitzten, in Versen.

Die Berfasser ber Beiträge gur fritischen historie ber beutschen Spracht im 9. Stude S. 116 ff. subren aus Possevini Appar. S. Tom. II. p. 489 f. solgendes an: Thom. Murner edidit tractatum germanicum contraviros mulierosos, praenotatum: Pratum stultorum s. Geutama\*). Sie setzen ganz recht hinzu: "Lies Gaudmatt": allein ich weiß nicht, was sie mit der Anmerkung wollen: "Belches altdeutsche Bort cuculi soeium bedeu-

<sup>4)</sup> Go perfiummelte aud Babbing biefes Bort.

ntet, von bem bie Naturfündiger fagen, daß er sehr geil "und ein großer Liebhaber des andern Geschlechts sep." Gäuchmatt ift ganz wohl übersest: pratum atultorum. Matte bedeutet eine Wiese, und Gauch einen Narren, wie herr Rlopftod neuerlich in feiner "Republif der Gelerten" dieses alte Bort wieder hervorgesucht und häufig gebraucht hat.

Das Bud an fich ift außerft unguchtig; ich wundre mich gar nicht, baß es, wie allbereit in dem Leben Dur= nere ermabnet worben, ju Strafburg nicht gebrucht merben burfte. Bur Schande biefes Doctors ber D. Schrift geichne ich einige Stellen aus. 3m Anfange fieben "gewiffe geschworne Artitel fur bie Gauche" in Brofa. Der He banbelt von geiftlichen Bauchen: "Es foll ein gauch "ouch in b' firche guden tonnen und under b' prebig -"albban fol er gu finer ichang feben wie er brieffin ber "gauchin in ben ftul leg ftoß ober verberge, ir freundt-"lich juminde bas fy baby ertenn, bas er ir nit vergeffen "bab. Denn bie gapfilichen bnb orbenelut guden auch "offt und bid in b' firchen. Denn es wurt gott offt pbel "gefungen wen wir nit wuften, bas onfer gfang bie gau-"din bort. Es thut vne geiftlichen wol im bergen bas "ber arm gemein man mennt wir fingen pfufen orglen "Gott, fo loden wie ber gauchin" -

Gin Capitel auf bem Bogen E hat die Ueberschrift: Johannes ein Bapft. Diesen läßt Murner also reben:

"Rrau Benus funft berühmb ich mich "Ich wardt ein bapft uff erbetrich So balbt ich aber ein kindt gebar "Da ftelt man mich jum gauchen bar — Manlich geschlicht bab ich erlogen — Die erstenbalt allsampt betrogen — In allen sachen that ich wol "Bie ein bapft regiren sol. Bie ein bapft regiren sol. Bie ein bapft regiren sol. Bis ich versehlt in Benus bingen" —

### Bog. S i. lefe ich:

"Bius ber bapft befdrieb ein gand "Und vil ber bulerenen and

<sup>&</sup>quot;Die leib es im barnach gefpu (gewefen) "Das wepfet pf ein buchelin

"Das er mit trauern hat gemacht "Als er ber bulerenen gebacht" - "

In bem Befchluß fucht Murner fich wiber feine Labler ju rechtfertigen. Unter andern fagt er :

"Ich hab gemacht ein baben fart "Darin ich geftlicheit uit fpart "Roch bannocht fo gescholten warbt "Bab warb von juen barumb verlacht "Das ich got zu eim baber macht "Joh muß warlichen fru vffben. "Solt ich tichten nach ihrem won"

Und darauf enticulbigt er fic befonders wegen feiner Gauchmatt:

"Mir leit eyn andre sach im sinn
"Bnd besorg das ich zu grod hi bin
"Bnd had zuvil von werdern geredt
"Dann gag ich wis neuen von in "Bnd ich von wybern hab geseit "Dazu sach ich von wybern hab geseit "Bas ich von wybern hab geseit "Dab ich in büchern alls gelesen — "Die weltsiehen bücher machen das "Das ich zu zest vuzüchtig was "Bnd sollts deschnitten haben bas" —

Dieses standalose Buch ift 1565 in Ociav zu Frankf. a. M. mit Polzschnitten wieder gedruckt worden. 3ch finde im Thomasiusschen Catalogo Vol. III. S. 72 eine Schrift mit dem Titel: "Dist ift di Gouchmatt, so genfüllt ist worden durch etlich geschickte burger einer löbl. "flatt Basel, wider den eebruch" e. figg. kann aber von ihrem Inhalte nichts sagen.

12) Chartiludium Institute summarie doctore
Thoma Murner memorante et ludente etc.

<sup>7)</sup> Aenean Sylvins fchrieb Historiam de Euryado et Lucretia no amantibus, welche zu Lömen 1479 4. befonders, und nachter in feinen Berfen zu Bafel 1571 fol. gedruckt worden. Historia de duodus amantibus Euryalo et Lucretia, a. de ilsa qum Casp. Sehlickio, Soni, acciderunt, lag in der Raifert. Bibliothet zu Bien. Sim. Feld. Hahn hat fie dem Tome Collection. Monum. Vet. et Recent. Braunschw. 1724 in & einverleibet. In Asmeae Sylvii Epifteln enthalt die 395fte Retractationem libelli de duodus 20 amantibus.

Mm Cube: Impressum Argentinae per Johannem Priis. Impensis ac sumptibus circumspecti viri Joannis Knoblauch. Anno salutis nostrae. M. D. XVIII. in Quart, mit vielen Figuren, 30 Bogen flart.

Ein Bert, gleich seinem Chartiludio Logicae, von weichem man in des fel. orn. D. Riederers Abhandlungen aus der Rirchen., Gelehrten und Bucher. Geschichte, Altb. 1768 8. S. 292—298 eine weitläufige und grundliche Recension findet, auf welche ich iso verweise.

Run follen biejenigen Schriften Murners angeführt werben, die er als ein Biberfacher unfere großen Glaubensverbefferers berausgab. Die Urfache, warum diefelbigen fo gar wenig befannt find, ift vermuthlich barinn gu fu-

den, weil er fie obne feinen Ramen ebirte.

13) Ein chriftliche und briederliche ermanung zu dem hochgelerten Doctor Martino luter Augustinerorden zu Wittemburg (bz er etlichen reden von dem newen testament der heiligen messen gethon) abstande, und wid mit gemeiner christenheit sich vereinige. Am Ende: Getruckt 1520 vff sant Katherinen abent x. In Quart, fünf und einen halben Bogen.

Ebe ich von biefer Schrift selbft rebe, muß ich juerst beweisen, baß sie Murners Arbeit sep. Man hat eine seine Piece mit bem Titel: Defensio Christianorum de Cruce, id est Lutheranorum. Cum pia admonitione F. Thomae Murnar, luthera-mastigia, ord. Minorum, quo sibi temperet a convitiis et stultis impugnationibua Martini Lutheri. Matthaei Gnidii Augustensis Epistolae item aliquot. Ad eruditos Germaniae. Ad Martinum Lutherum. Ad strennuissimum equitem Germ. Vir. Huttenum. Ad populum Germaniae. In Quart, ameen Bogen und drei Blatter, sine loco et anno.

<sup>9</sup> Es ift eine anbere ju Dagenan 1522 4. gebrudte Ausgabe porbanben. Da am Ente ber erftern ein Brief von einem

Dierinnen ficht pag. tituli aversa:

"Ad Lectores."

Vt scias, optime lector, causam, quare Fratri Thomae hanc moverimus tragoediam. Ediderat ille contra M. Lutherum libros tres. Vnum de traditionibq. hominum servandis in Missa, in quo plurium contemerat Novi Testamenti a Christo et Apostolis tradita—Hactenus tamen ignoratum est, quisnam ille esset sorex, donec nuper se ipsum prodidit sorex.

Statt c pag. aversa folgt: Studiosis et eruditis omnibus Matth. Gnidius, rhetor et poeta laureatus S.

Hactenus nescitum est, quis tam frivolas et ineptissimas nugas ederet contra Lutherum, donec tandem se ipsum prodidit asinus cumanus. Thomas est Murnar ille — de eorum factione, quibus permissum est a Rom. Pont. contrectare pecuniam et mulierculas: ut licentius vivant, quam ceteri. Homo insignitae loquacitatis, sed qui tamen adeo nihil attigit bonarum litterarum, ut ne latine quidem didicerit. Alioqui doctor theologiae, sed plane asinus portans mysteria. quod pleraque eius edita demonstrant, videl. insulsisima exceptio illa sontra libellum de Missa Martini Lutheri etc.

In dem schon angesubrten Karsthans wird Murner vorgestellt, daß er von seinen Buchern wider D. Luthern sagt:
"Ich hab mein namen nit darein gesett, auff das er nit
wiß das ichs thon hab — Gang zom Grieninger und
heiß dir zwey buchlin geben, das erst hat ain solichen titel, von dem bapftum, das ift, von der höchsten oberstapt
driftlichs glauben wider Doctor martinum Luther — das
annder hat dijen tittel, Ein driftlich und brüderliche ermanung zu dem hochgelerten Doctor martino Luther, Augustiner-ordens zo Wittenberg von der hapligen meß 2c."

gewiffen Petro Franciaco an Mir v. hutten vom 8. Calend. Januar. b i. vom 25. December 1520 ficht; fo möchte biefelbe im Anfange bee 1521. Jahre jurcft gebruckt worben fenn. Uebrigens f. Gerdenli Florilegium libr. rar. p. 142. und Dictionaire Typographique, Part I. p. 142.

. Run rede ich von bem Buche felbft. Murner fett eine febr fanftmutbige Borrebe an unfern fel. Luther poran, und ermabnt ibn, feine Reuerungen angufangen, fonbern Die afte bisber gewöhnliche Lebre ber Rirche beigubebalten ; verfichert ibn jugleich, er babe nur aus bem Grunde miber ibn geschrieben, "bamit feiferliche majeftabt mit fampt "allem abell burch reb und myberreb bas beft und mabr-"bafftigft ermeffen moge - Bnd wo fich ber Reifer --allein off ein concilium ber Chriftenbeit berieff, albban "ift wol au ermeffen, bas foliche red und wiberred au er-"findung ber marbeit bienet, pf welcher die bochverften-"bigen biefes conciliums die wahrheit ergrunden mogten \_\_\_\_ Dierauf beweißt er in einem eignen Capitel "bas "niemant predigen fol, er fep ban gefandt bnb bargu ber: "orbenet" und will guthern bas Recht ju lehren mit ben befannten und ungabligemal widerlegten Scheingrunden absprechen. Sobann folgt ber eigentliche Sauptibeil bes Buchs, welcher Luthers Lebrfate verbachtig machen foll. Murner will erweifen :

1) "Das der hepligen und schulen lerer span (t. i. Streitigkeit) mit Doctor Lutbers span sehr ungleich ift." Blatt B is. schreibt er: "Ob du meintest man sol dem "Luther seine lere nit gants d'werffen, er hab doch an sienen orten wol, driftlich und warlich geleret, da billich "nit zu d'werfen ist, da sol man annemen, und wo er "ungleübig geredt hab, sol man lassen fallen, Darzu sag "ich, man sol sp gant verwerssen, darumd das seine warscheit mit dem gisst des unglaubens vermischet ist — Luzier mit dem gisst des unglaubens vermischet ist — Luzier bleitzt verstockt und wil sich dem babst nit und'werzesen — ich sind nit da die heiligen lerer sich off die conzeilia (wie nämlich Luther that) sunder vs den babst der "riesset baben." —

2) "Das Doctor Luthers lere durch misbruch ber con"fefficinal, des applas, des bans und der selen im fegseur
"nit besteiget wurdt." Murner will hier weder den Ablaß noch das Fegseuer vertheidigen, sondern einem Concilio das Urtheil überlaffen. Endlich fügt er hinzu: "Bon
"dem misbruch des bans schweig ich gar fill, dan es mir
"felber missallet, wolt got dz es die bischoff und oberkei-

"ten befferten, vnb vnberlieffen vmb zeitliche zu richten 2c."

3) "Rein leere wurt glaubwurdig geachtet, barumb "bas fich ber Lerer prentwegen in ferlichteit ergibt." hier fieht ber bebenkliche Ausspruch: "Das Evangelium Chrifti "were war beliben (geblieben) wan onser berr barumb "schon nit gestorben were."

4) "Bile ber gebot werben nit abgethon bem, von bem

"d' des gewalt bat."

5) "Db toofunder und funderin auch in driftlicher tir-

6) "Es fol in fachen bes glaubens nit vor ber onge-

"lerten gemein bisputtret werben."

7) "Das Doctor Luther nit gebur noch zimlich sen zu "predigen." Dier bemerke ich die Borte: "Db Doctor "Martinus Luther schon zu predigen gewalt bet, so ist er noch iet darzu nit gesendet, sunder von der oberkeit des "glaubens verbotten. Bnd obschon Joh. Tägel prediger "ordens vil misbruchs geübt hat, gibt dann des einstigen "missethat Doctor Luters leeren eine kraft, das sie deft glaubwürdiger sep?"

Alle biefe Sate find so bewiesen und erlautert, daß bie ganze Schrift dem seligen Luther wenig Schoden wird gebracht haben. Er würdigte auch Murnern nicht einmal einer besondern Antwort, sondern vertheitigte fich gelegen-heitlich in einer 10 Bogen ftarken Schrift unter dem Litel: "Auff das vbirchriftlich vbirgepftlich und volrkunftlich

bud Bods Empers ju Leppegid. Antwortt

#### D. 97. 8

Darpnn auch Murnars fepnß gefelln gebacht wirt. Bittenbergt 1521 in 4."

Bei biefer Schrift Murners merke ich noch an, bas verschiedene ältere und neuere Autoren aus derselben zwei besondere Bucher gemacht haden, davon fie dem einen den Titel: de sacerdotio N. T. und dem andern: de suspectia Lutheri doctrinis geben. Der Irthum rührt daber, weil auf den dier erften Blättern dieser Schrist von der Nesse oben steht: Eine ermanung (von) der beiligen mes, welche ein Sacrament des R. T. und die folgenden 16

Blatter haben alle bie Ueberfchrift : Argwon von Doctor luters leeren.

14) Bon bem babftenthumb bas ift von ber höchften oberkept Chriftlichs glaubens wober Doctor Martinum Luther. In Duart, 9 Bogen ftark. Den Titel umgibt eine Cinfaffung. Am Ende fteht: "Bnd vif das fich niemans difes schreibens für ein "schmachbiechly ohn nammen gethon zu beklagen "hab, ist der namen und person des schreibers dem "Erwürdigen und wolgebornen fürsten und herren "einen bischof von Straßburg bekant, yn zu offensten, wa fein genad das notturftig' wurd erachsten, boch nit einem leden bis zu feiner Beit, der "sieleicht vie vongunst der personen die warheit vers "achten wolt ze."

"Cenfores.

"Datum in der löblichen ftat Strafburg in dem jar nach "der geburt drifti vnsers herrn M.D.x.x. voff sant Lucien "vnd Ottilien tag von Johanne grieninger getruckt mit "feiserlicher majestet privilegien, das diß bichlin bep pen "des orginals nieman nachtrucken fol in einem jar 2c."

Fabricius im Centifolii Tomo II. wußte ben Berfasser nicht, und nennet ihn schlechthin Anonymum S. 723. Daß es Murner sey, erhellt aus der vorbin erwähnten Defensione Christianorum de Cruce; darinn wird ihm an dem a. D. ausdrücklich liber de Papatu augeschrieben, in quo, heißt es, terrenum diabolum (Deum dixerim) sinxit Pontisicem Rom. Blat c if aversa liest man: Piissimo theologo M. Luthero, amico, Petrus Francisci, S. D. Prima die postquam egressus sum Hagenoiam, oblati sunt mihi a studiosis alii duo libelli Thom. Murnarii Minoritani, unus de potestate Papue, alter ad nobiles Germaniae etc. Im Karsthans wird Muraren ebenfalls diese Schrist beigelegt; und in seinem eigenen Buch, an den deutschen Abel 2003. E iis.

<sup>1</sup> Diefe Schrift wind fogleich naber angegeigt werben.

"Doch hab ich barvon geantwurtt in bem Buch von bem "bapfienthum vnd ber höchsten oberfeit driftlichs glau"bens x."

Bon biefem Buche mill ich nichts fagen. Es enthalt bie bei ben Pabfilicen Lebrern gewöhnlichen Beweife für

ras Supremat bes Romifden Bifcofs.

15) An ben Großmechtigsten und Durchlüchtigsten abel tutfcher nation bas fhe ben chriftlichen glauben beschirmen, myber ben zerfibrer bes glaubens chrifti, Martinum luther einen v'fierer ber einfeltigen chriften. In 4to.

Dieser Titel fieht in einer Einfassung. Das Buch hat keine Seitenzahlen und ift 10 Bogen ftart. Am Ende fieht: Getruckt von Johanne Grieninger in dem far Taufent. CCCC. (ein C'ift ausgelassen) \*) und rr. uff den Eristabent mit Reiserlichen Privilegium, in einem jar niemans nachtrucken sol 2c.

Die Dedication ift an den Kaiser Carl gerichtet und beißt es darin von Luthern: "Diser Cathelina ift von den "dodten erwecket, vm die aller edliften gemiet deins reiche "zu burgerlichen vffrüren vnd nidergang fres eignen vat"terlands zu erwecken, den vatter wüber seine kind, vn.
"derthonen zugegen irer oberkept."

Murner führt hierauf die Beschwerben ber beutschen Ration über die pabfiliche Regierung und Gelderpreffungen an und sagt, daß darüber sehr geklagt wurde in einem Buch, "der beutsch Abel" genennet (dieß ift Luthers Schrift an den deutschen Abel.) Diese Mißbräuche will er nicht vertheibigen, aber das, spricht er, "Nagnent will reiner durchlichtigsten genaden — das solche beschwerden "der teutschen Ration durch Martinum Luther on zweisfel "ein zornigen vnndesknten man mit solchen ungeschieden, "vnchriftlichen vnd vnwahrhafftigen mitlen fürgeschlagen "werden — von hussisch, wickössische bottschafften zu ver-

<sup>&</sup>quot; Es ift eine Andgabe vorhanden, wo fanf C fieben.

"fünden, ein vnfinniger mensch der bapft, feiser, biscof, "vnder, ober, sampt der gangen karten dermaffen siet zw. "vermischen, daß kein erwürdigs angesicht eincherlep ord"nung in driftlichen glauben erfunden werd."

Sobann ertheilt er bem Raifer feine Rathfchlage:

"Erflich gebiete , by bifer Chatelina mit feinen anhang. "den glauben in driftlicher trafft laffen ruwen und beleis-"ben , ein zimliche (geziemende) bitt mit beiden oren von

"einen driftlichen feifer gu erboren."

"Sind darnach zu dem andren (fo driftlicher gland vn"geletet belibet) etliche beschwerden, burden, und unleid"liche tiranney, der deutschen nation zo nidergang und
"vertderpnis ervichtet, (aufgelegt) das sei von wem es wol.
"off erden gefrevelt und underftanden, wel dein keiserliche"maiestat mit sampt den Chursurflen zo hilff kummen,
"troß, flur und hilff beweisen"

"Bnd zu bem britten boctor Martinus sachen, seine "spen, zend und haber, erftlich von ber sachen bes glous "bens abzusunderen. Bu bem anderen auch von bem fürs "nemmen und anklagen ber bepftlichen mißbruch (das also "die sach unseren glauben betreffen, von gesetzen, richteren "von deiner gnaden ein richterlichen vöspruch von allen

"dingen erlange.)"

"Und zu bem leisten doctor Martinus zend und had'
"auch richterlich lüt klag und antwurt hingelegt werde,
"uach beiner gnaben erkemtuis und betrachtung, ob solche
"burch ein Concilium ober sunk in andre weg geschehen
"mög. — Dann seittenmal der merer teil obgenannten
"mögehuch und beschwerben altein die pfasseit betreffen,
"ibre mentel \*) bezalung, verordenung der pfründen (coa"pintorien, abbatien, commenden,) wellent die hochver"kendigen ie vermeinen, os wolle die alse einen weltlichen

<sup>&</sup>quot;) Sind vermuchlich bie bifchofficen Pallia, bergleichen herr Dr. und hofrath hommel ju Leipzig eines befist, welches ich in feinen Borlefungen über bas Canonifche Recht gefeben am haben mich erinnere.

1

"teifer, billicher geburen, erflich bie sachen das gemein "reich betreffen, ftatt land und leut zu besetzen, dan gleich "ansenglich als ob du allein der pfaffen teiser erboren "und gesalbet inen behiffleich (und filicht mit des ganten "reichs koften) uffwischen soltest, das sie ihre mentel best "wolfeiler taussten." —

hierauf folgt Ein vorred zu Doctor Martino Luther.

Darin nennt ihn Murner einen besunderen gelerten man von groffer tunft vnb burchlüchtigen vernunfit, ber aber seiner Einsichten mißbrauche und ben deutschen Abel du Krieg und Aufruhr bewege. Der Schluß lautet so: "Damit ich dich mit turgen worten wil ermanet vnd geswarnet haben, wider die teiserlichen voot die sachen vnisers glaubens vor den unverstendigen niet zu bisputieren "tarren schalten das dir dein, wellent wir alle an tem "farren schalten das dir dein in manigfaltig misseaden "vnd schmach beweisen genedig verzigen werd. Amen.

Das Buch felbft ift in brei Abschnitte getheilt.

Der erfte. "Das ber weltlich ftat bie geiftlichen richterlich, web' ju ftraffen noch ju vrteilen bab."

Luther behanptete, daß nicht mehr, als ein geiflicher driftlicher Stand aller gemeinen Chriftenheit sey, und daß die, welche weltliches Standes genannt werden, den geiftlichen Stand gar wohl ftraffen und bessern durfen. Jenes bewies er aus 1 Cor. 12, 12 ff. Murner will das wiederlegen und schreibt: "Corpus sey nichts anders als eine "versamlung, wie man sagt corpus capitult, die D'samulung des capitels; Luther misbrücht die latepnische sprach "das er corpus und flatum vor eins nimmt."

Luther verwarf die Priefterweihe, weil die Apostel keis nen Priester gesalbet hatten. Murner antwortet ihm so: "Das du vermeinst, die zwölff botten haben doch kein prie"ster gesalbet, wie wir d'massen verordnet, sage ich also
"das du das beweren solt, dan dir nit wil geburen ein
"solchen löblichen bruch von d' zwölff botten zeiten vst.
"das erwachen zu verleugnen on vrsach und die heilig

"nefdrifft , wir allegiern by alt hartumen , tas wir von "ben awolff botten erlernt haben - fprichft bu aber es "ftand nit in ben evangelio, fag ich babei es flot auch "nicht in bem evangelio, ba criffus zu b' bellen fei gefa-"ren, bnb ift bannocht in ben artidel bufere glaubens . "von ben zwölff botten empfangen von gemeiner driften-"beit." -

D. Luther behauptete aus 1 Betr. 2 und Apoc. I. bag wir burd bie Taufe im geiftlichen Berftante Ronige und Priefter fepen. Und bier zeigt Murner feine grobe Ilnmiffenbeit, wenn er ichreibt: "Es ift nit mar, bas ge-"fdriben fand wie bu fagft, ber bauff mach alle criften "ib pfaffen ond pfaffin, funter alfo. Er bat uns gemacht "ein reich, bub priefter got bnb feinen batter, wer in eis "nem reich ift, b' ift barumb fein funig, bas bus got ju meinen prieftertbum gemacht bat, baruß folgt nit, bas ie-"ber in bem prieftertum begriffen ein priefter fep, fo me-"nig, ale fo man fprech, ber feifer bat of bem Burten-"bergiden gand ein bergogthum gemacht, bas jeber Bur-"tenberger ein berBog mar." -

## Der zweete Abichnitt.

Ber in fpennen Chriftliche glaubens gu ertennen bab ond irthum byngulegen (enticheiten).

"Rimans, fagt Murner, bann fant peter ond feine "nachfaren, bas bewer ich by b' gottlichen gefdrifft ac-"tuum XV. ba bat in fpennen driftliche glaubene fant "veter gefprochen und niemans and's. Luce grii, fagt Cri-"Aus pnfer ber alfo av fant Beter, ich bab fur bich ge-"betten ba bein glaub nit gar jergong ond erfige, Darumb "far au geiten omb ond bestetig auch beine brieber."

Dierauf beantwortet er Luthers Ginmurf, bag ber Pabft fer ein unglaubiger, taufmann, Tyrann, Dieb - alfo: "Laß in fein ein morter, will one bennocht nit geburen "in gu verbammen vnverbort - wir werben un baben "laffen belieben, by im Chriftus geben bat - ift er icon "bog, fo feint por im gute gewefen, und ift gu boffen "by wus nach im got wirer gute retter gebe. - Buletft

36

"in biefer matery muß ich bennocht gulaffen und billig ba "ein gemein Concilium in folden fbennen bab an erfennen "nach Gala. ii."

## Der britte Abiconitt.

"Ber in driftlichem glauben ein Concilium bab gu be-"riefen."

Dier rebet Murner febr weitidweifig und erflart fic weber fur bie, welche bem Pabfte biefes Recht gufdreiben. noch für bie, welche es ber gemeinen Shriftenheit beilegen.

"Barum boctor Luther ein Concilium begehret." Es find ungegrundete gafterungen, wenn Rurner antwortet : 1) "Deswegen, bas b' bapft ein folden bracht furet. 3d "fete es aber bem concilio beim gu ermeffen, bann "es vnferm glauben weber gibt noch nimpt."

2) "weil fich ber banft ben allerbeiligiften lafet nennen -"bas ift eine fleine prfach ein concilium av erweden -"er ift b' allerheiligft nit in betrachtung feiner perfon "fondern feines ampts, als wenig wir criften alle bei "lig fein mit vufern werden, wie wir boch an vielen "orten ber fenbbrieff b' zwolffbotten beifen." -

"Das benn gemein in ftetten bab gewalt ein bischoff ob'

pfarrer ju fegen."

Murner leugnet es und fdreibt : "Luther thut fant paulo "unrecht, ba er vne auf 1 Timo. iil. vnb Tit. i. weift. "bas finden wir nut, es fat wol ba bas fie weiber mo-"gen baben - besaleichen ift Timotheus von fant paulo "vnd nit von ber gemein gesetet worben. 1 Ab Ep. iiii. "Du folt nit versumen bie genab bie in bir ift, bie bir "geben ift burch die prophezen und pfkgung b' bend b' "priefterschafft, vnb t timo. 1. Bmb welche vrfac ich "Dich ermann, by bie erwedeft bie genab gote burch bie "offlegung meiner benb. Bab ca. it. bas bevilbe glaubi-"gen menfchen bie geschicht fevent and' leut au leren. -"Barum gibt er bie bevelhe nit ber gemein." -

"Der priefterlichen eemeiber balb , fagt Murner ju Eu-"thern erfredeft bu ein lange reb. wie es beffer were ba "man pn geftattet eeliche weiber ban vnichambafftige bei"schiesterin zu gestatten, bz last ich alles kon, ban es "bem glauben web' gipt noch nimpt, In ben namen gots "wil die gemeine christenheit dz ir wider zulassen, ich bin "bes wol zu friden, es werd gestattet pfassen, ich bin "bes wol zu friden, es werd gestattet pfassen, munchen, "ober pfarrersant — Murner erklärt die Stelle 2 Cor. 12, 7 sehr unschildlich von der Untenschheit. Und wer wird nicht über den exegetischen Einfall lachen müssen, wenn Murner schreibt: "Bu heuraten ist niendert geboten "von got, sundern stat in freien willen, und wa du das "duch der geschöpss schreie harsürzühest wachen und mernen euch ze. das ist kein gebot, dan wa einer nicht "wüchse, so thet er wider das gebot, wa es ein gebot "were, und sündet. Run aber ist wachsen in vnserm gemalt." —

Luther wollte die Seelmeffen und Bigilien abgeschaft wiffen, jumal da fie nur hergeschnattert und ohne Andacht volldracht würden. Was antwortet Murner barauf? "Es "ligt nit vil baran, mit namen vbung ber Saframent "an dem andacht des priesters, dan fie haben ire trafft, "ph dem verdienst cristi des stiffters, dan obschoon des priefters persenticher andacht nit dabei ift, so ist doch d'nfteren andacht babei vnd des frumen stiffters, bnd bas "ist gnug vnd me erschüsslich zu ewiger seitsteit so einer "gemeiner cristenbeit andacht bit, dan eine einstige person."

Endlich folgt ber Befdluß : "36 fer wiber ju euch ir \_arosmedtigen - eren notfeften ebelfut bufers - lanbes "mit vermanung ba ir - vnfern glauben, verfechten und "beidirmen - Doctor luter nit in allen bingen glauben, ber euch alle euwers ablichen flats beraubt bat und gu "pfaffen gemacht. - Bil baben nit lenanen, ba bocior "Luther in allen bingen vnrecht bab - funder in "fillen bingen nit ungeschickt erfunden wurt, allein "baß er fein ebel funft pub vernunfft bnb bie beilia "gefdrifft mifbrucht ju einem offrürige und unfribiamen Lend, burch ench ale bie baubtiut - bie armen ichefflin driftl in pnalauben gu verfiren. - Bnb ma wir boctor "Luter, ben wir fur ein glori ond eer bes tutiden lanbes "balten, etwas jugelegt betten, bas nit feiner meinung wer, mollen mir bruderlich - feiner beclaration fton - "wa er aber ie unfern bruderlichen gunft berachtet — und "gegen uns als er pflegt feinen zornigen topff underfton "zu bruchen, mag Euwer gnab ertennen bas billicheit er-"forbere im nach gelegenheit zu entgegnen." —

Der Schluß lautet beinabe ebenfo, wie an ber Schrifft

"vom Babftum ic."

16) Do ber Runig of engelland ein luguer fep ober ber Luther.

In Quart, 60 gezählte Blätter ober 15 Bogen. Auf bem Titel fieht noch das englische Bappen mit der Nebersichtift: Henricus Rer anglise. Im Ente: "In lob ond weer got dem almechtigen — auch zu entschuldigung fürniglicher maiestat von Engeland von zu gut aller obersteit, hab ich Johannes Grieninger. durger zu Strasburg wis duch getruckt in güter hoffnung nieman mir solchs wverargen wird, wiewol mich etlich angeret (angesproschen) ich sol es eim andern trucken lassen z. Mag dochen, ein seder frumer wol bedenken das ich mit meiner danktierung dis ond anderer trück mein narung suchen muß. Bud ist die büchlein vollendet off sant Martins abent, "in dem iar Tausenb sünschund zwei vond zwensig ze."

In biefem Berichen, welches eine Bertheibigung Beine richs VIII. wiber Luthers gegen ihn gerichtete Schriften febn foll, werben immer Murner, Kunig und Luther gegen einander gestellet, und fagt ein jeber feine Beinung, in ber Absicht, bag Luther verschiebener Wankelreben und Unwahrheiten liberwiesen werben foll. Murner ift unftrei-

tig ber Berfaffer, wie bas folgende lebren wirb.

Gang wider Bermuthen fand ich barinne ben bisher unbefannten Uebersetzer von Luthers Tractate de captivitate Babylonica. Denn Blatt 111 b. u. f. fleht unter Borfetzung bes Ramens Murner: "Das mir ber Luther "vnrecht thut, als er spricht, ich sey sein gifftig feint, ba "ich teins menschen feint bin — bas er aber sagt, ich hab

<sup>\*)</sup> Billig batte biefes Buch in Fabriell Centifolio einen Plas verbient, ber p 75 ff. und 559 bie Schriften biefes Ronigs und feiner Bertheibiger anführt.

mim bie babilonisch gefenginis verbeutscht, in zv schenben, "bas gestand ich, ich hab aber seine wort nit gefelscht, "mit einicherley vnwarbapt, ban allein sein lateinische "wort nach meinem vermögen zv beutsch gesprochen, ist "im baffelbig buch zu schanden, so hat er fich selber ges"schent vnd nit ich,-ban ich seines buchs kein macher, son"ber ein bolmetich geweien bin."

Murner hat auch bes Ronigs Henrici Schrift wiber Luthern ins Deutsche übersett: Denn Blatt 41 b fagt er:

"So ich boch des Runigs Buch vertutichet hab."

Bider Murnern ift besmegen berausgefommen: "Antwortt ben Murnar off feine frag, Db ber funig von Engellant ein lugner fep, ober ber gottlich Doctor Martinus guther." In Quart, 10 Bogen und 3 Blatter. Auf bem Titel und ber Rudfeite beffelben finbet fich einerlei Polgionitt , und barauf die Ueberfdrift : "Der es ift "jeit gu thon, fie baben verwunft bein gefat." Auch in bem Buche felbft fieben einige Solafdnitte. Bulett beißt cs: Datum ex Mithilena insula. Anno XXIII. gange Schrift ift febr weitschweifig, und erhebt Luthern gewaltig. Der Berfaffer braucht bald Ernft, balb Gpotterei. Murner wird in einem Baar Stellen megen feiner Chartiludiorum und Schelmengunft burchgezogen. Diefe beiben Schriften, ben Ronig von Engelland betreffend, find zweimal gebrudt, wie man aus ber Rechtschreis bung beutlich mabrnebmen tann.

17) "Bon bem groffen Lutherischen Narren wie in Doctor Murner beschworen hat." Darunter fieht man in einem Holzschnitte einen Monch mit einem Katengesichte, welcher einem auf ber Erbe liegenden Narren mit einem Stricke den Hals zusammenziehet, aus welchem verschiedene kleine Narren herausfahren. Auf der andern Seite des Aitelblatts fteht:

Murner.

Sicut fecerunt mihi sic feci eis inde.

"36 hab fie bes genicfen lon "Bie fie mir haben vorgethon

"Berben fie mein uit vergeffen "So wil ich jnen beffer meffen "Ba fie fich mit eim Wort me eigen "Bil ich jn baß ben tolben zeigen "Entgegnen in furt folder maffen "Daß fie ben narren ruwen laffen."

Cum privilegio.

Diese Schrift Murners nenne ich die allerleichtfertigfte und seltenste unter seinen übrigen. Sie füllet ein Alphabet und 6 Bogen in Quart, ift in unzüchtigen und auserft groben Bersen abgefaßt, auch mit verschien polzischnitten versehen. Es sollen hauptsächlich diesenigen beschämt und lächerlich gemacht werden, welche unsern seligen Doctor Luther wider Murners Angriffe in ihren meist ohne Ramen edirten Schriften vertheidigten. In der zwei Blätter starten Borrede sagt er unter andern: "Bnzeliche büchlinschreiber mit verborgenen namen haben mir so vil schand und laster in aller tutschen nation züngelegt, mich für des babst geiger vhgeben." — Und am Ende seht er hinzu: "Riemans zu lesung, sunder allein "den lutherischen nerrischen affendüchlin zu erkanntnis das "sie in disem buch sich spieglen."

Blat G iif. fpottet er über bie Freiheit, bie man ben Ronnen gab, aus ben Cloftern ju gehen und fich ju verheirathen :

"Man lagt in tre freie wal "Das fle fein unbezwungen al "Ja hab es boch vormals me gehört "Ber ein freie wal begert "Ber gibt man fle zu Rüren berg ") "Wie er wil fallecht ober zwerg ze."

Gine verliebte De führe ich noch aus diefem Buche an, welche Blatt A a iiti in bem Kapitek: "Bie ber "murnar bes Luthers bochter \*\*) hoffiert" (b. i. liebkofet) gefunden wirb:

<sup>9)</sup> Außer Zweifel glelt Murner barauf, baß man bamals im Aufange ber Reformation bei uns lagte, man laffe ben Aloseterpersonen bie Bahl, ob fie im Orben bleiben, ober ans bemfelben gehen und bie evangelische Lebre annehmen wollten, sie aber boch zwang, theils lutherische Prediger angubören, theils ihr Klofter zu verlaffen; wowider auch Pirtheimer in Betreff feiner Schwester geeifert. S. Du. Prof. Wills Rurnb. Gel. Ler. Ill. Th. S. 198.

Duefer Ausbruck ift mir rathfelback.

## "Co will ich bas Sparnöfly ") fingen Saphicum."

"Ablich ift fp
"Ban finnen fry
"Spanföhre
"Stab ingenbtrich
"Berb höffelich
"Serbnößin
"Sedgebig ichen
"Seibs wol gethon
"Sparnößin
"Su meinem berben
"San neinem berben
"Sparnößin
"Bie tufend ichon
"Sparnößin
"Bie man im fat (foth)
"Bie man im fat (foth)
"Bie diffich brit
"— fich nit
"Sparnößin
"Bie pfawen schwangen

Scht wie fle Rot Ihr mundlin rot Sparnößin Am fenfterbret Belechlet bet. Sparnegly Bub fomuplet fein Am monbesichein Sparnößin Um fenfter oben Br ebler geift Bie rubenfleifd Sparnagly Bnb famadt fo mol Bir pfaffen tol Sparno film Ale totfleifd thut 3hr ebler mut Sparnefly Bie brone ruben" 00).

Am Ende biefes Buchs, welches noch heute Murners Schande prediget, beißt es im Ramen bes Druders: "Berantwurtung ben macher big buchtins, ftot jum teil "in ber vorreb. — Aber funder verantwurt er, bas fie

<sup>\*)</sup> Aud biefes Bort verftebe ich nicht.

<sup>&</sup>quot;) 3d befige eine Satyre auf Murnern mit bem Titel: "Rovella. War jemands ber new mar begart der wiret in diem buchlin gewärt ze." Sie ift in beutschen Reimen abgesaft, und beträgt 4½ Bogen in 4. ohne Ort und Jahr, mit Polzschutten. Die Kittion ift diese: Es erscheint an einem Ortein Gespenft. Man hält es für den verkordenen karstdans. Der Pfarrer im Orte kann es nicht beschwören. Man schidt also nach dem Murner. Dieser, der mit einem Ragengesichte vorgestellt und insgemein Murmaw gewennet wied, fangt seine Beschwörung an. Das Gespenft verwandelt sich in einen Narren, und verschluckt den Murner. Diesem wird das bei jugerusen:

<sup>&</sup>quot;Requiefcat in vice

<sup>&</sup>quot;Er befdwert fein narren me .

<sup>&</sup>quot;Blidt aud feim foelmen me ben bart "Er figt iest bim fparnoflin gart

<sup>&</sup>quot;Bnb fingt ibr faphica bar

<sup>&</sup>quot;Bon bes Luthere tochter "Der Murner."

"in gezigen, antreffenbe in perfon, bas fie ban in wil "budlin off in vi bon laffen gon, on ire namen, bes "vermeint er ein jetlicher foulbig fei fein eer gu retten. "Des hat er mir auch jugefagt, bas bis buchlin niemans "foll fcmeben funder in der narrentappen vflaon. Bff "folde bab ich Johannes Grieninger bas angenumen, fo "ich mich auch trudens muß erneren bnb mein banbel ift, "bon mir getrucht niemans gu lieb noch gu leib - in bem "far - taufent, funfhundert zwei vnd zwenbig." Eine anbere Ausgabe, bie ich in Banben batte, unterfcheibet fich burch nichts, als bag bem erft angezeigten Schluffe noch Folgendes beigefest ift : "Item bis buch ift getrudt "mit privilegien von Reiferlicher - Dajeftat - bas es "niemans nachtruden fol in V. iaren, bnb ob es nach= "truckt murt, bie niemand vertauffen fol im beiligen ro-"mifchen reich bei verlierung X. mard lotigs golds, alles \_nach inbalt brieflicher vrfund barüber begriffen." -Murner idrieb :

18) "Ain new lieb von bem Bnbergang bes chriftlichen glaubens, in brüber Beiten ton," ohne Zeit und Ort bes Drucks. Es wird im Bünauischen Catal. Tom. III. Vol. III. p. 1284 angeführt, nebst einer Wiberlegung: Ein ander lieb darwider vom Avsgang der Christenhelt, 4. sine I. et n. Auf Murners Lied folgten die in Fabricii Contifolio p. 734. angezeigten: "Bruder Michel Stieffels von Eflingen Bslegen und glossen über D. Murnern — lyed von undergang des x." 1520. 4. \*). In dem Buche von dem lutherischen Narren grief Murner diesen Mich. Stysel Blat R. an, und schrieß:

"Gud in meinen flieffel ein

<sup>&</sup>quot;Da findftu bruber filffelein "Das fowarebrun mundlin ben meim eibt. "Das glungen bat von bruber veit 149)

<sup>5)</sup> In Biblioth. Banav. T. Hl. Vol. II. p. 1280 wird eine aubere Musgabe obne Beit und Ort bee Druds angegeben.

"Das ein auguftiner was "Biewol ber narr gefelt im bag." -

Stiefel vertheidigte fic endlich in folgender Piece: "Andwort Michel Styfels bff Doctor Thoman Murnars murnartische phantasen, so er wider pn erdicht bat." — Am Ende: "Geben zu Bittenburg. Anno. M. D. rriff." In Quart, 3 Bogen.

19) (Murners) "Ein warhafftiges verantworten ber hochgekerten Doctores und herren, die zu baben vff ber bisputacion gewefen." Obne Jahr und Beit bes Drucks in Quart. Die Notiz bieser wider Zwingeln gerichteten Schrift bin ich bem Grn. Bibliothetar Franke zu Dresben schuldig; ich habe stu selbst niemals gesehen. Seen bas muß ich auch von bem in Lipenii Biblioth. Theolog. Tom. II. p. 204. col. b. angeführten Buche: "Thom. Murners luthrischer Chemann," Basel, 1622 in 4. fagen.

Es find noch bie von Murnern libersetten Schriften übrig. Daß er Luthers Tractat de captivitate babylonica ) und König heinrichs Schrift von ben 7 Sacramenten wiber Luthern bentsch herausgegeben habe, ift schon
von mir bemerkt worden. Roch gebort bieber:

Ritus et celebratio phase iudeorum, cum orationibus eorum, et benedictionibus mense ad litteram interpretatis, cum omni observatione uti soliti sunt suum pasca extra terram promissionis sine esu agni pascalis celebrare. Per egregium doctorem Thomam murner ex hebreo

<sup>&</sup>quot;Brubers Micael Styfel — von ber Chriftstemigen, rechtgegrundeten lebre D. Mart. luthers, ein schon lyd, sampt feiner neben vollegung. In bruber Beiten thou." In 4. 8 Bogen, a. l. et a.

Davon befige ich eine beutiche Ueberfepung in 4to, ich weiß aber nicht mit Buverlägigteit, ob ich fle Murnern queignen barf. Es ift gar teine Angeige vorhanden; boch icheint ber Orud fragburgisch, und bie Ueberschung felbft Muruers nicht unwürdig gu jepu.

in latinum traducta eloquium. In Quarto, 16 gezählte Blätter, mit einigen fehr schlechten holzschnitten, welche allemal brei an einem Tische fisenbe Jüben vorstellen. Am Ende ift noch eine bazu gehörige Schrift von 1 Bogen angehängt, die einen besondern Titel hat: Benedicite iudeorum uti soliti sunt ante, et post cibi sumptionem benedicere et gratias agere deo Egregio doctore Thoma murner Argentinensi ordinis minorum interprete. hier steht am Ende: Beatus Murner de Argn. Franckfordie Impressit Anno 1512. Mit dem Zeichen des Oruckers, welches ein Schild ift, in welchem unter einer Krone das Bort Patientia stehet; den Schild halten zween Männer, welche zugleich auf Trompeten blasen.

Die Borrede gleich nach dem erstern Tractate lautet so: Venerabilibus et devotis patribus N. et N. ordinis minor, de observantia nuncupatis frater Thomas mur-

ner sacre theologie doctor Salutem.

Irritani et apertissime infesto adversario Paulo Burgensi mibi respondenti, quatenus ex cà potestate hostem perpulsarem qua Nicolaum de lyra litteras hebreas ignoravisse fabulatur, infesta petitione et vos venerabiles et devoti patres fraterna supplicatione insultatis, hebraicis tractatibus viginti quatuor\*) uumero me obruentes quos ut vobis ad litteram interpreter obnixe instatis et per sanctissimi patris nostri francisci vulnera adiuratis ita ut non reliqueritis ne dicam contradicendi sed neque respirandi paululum locum et excusationem. Obacquutq. sum vobis, Paulo Burgensi \*\*) hosti relicto prodesse primo amicis cu-

Durner fceint mir unter biefen 24 tractatibus bebr. Stude aus bem größern Gebetbuche ber Juben zu verfichen, zuwalen ba bas, was er hier überfest hat, und pag. 4 ben tractatum primum nennet, aus bemfelben hergenommen ift.

<sup>\*\*)</sup> Bermuthich ift biefes berjenige Paulus Burg, ober de S. Maria, ber in bem Jöcherischen Gelehrtenlexiton vortommt. Er war Patriarch zu Aquileja und vermehrte und verbefferte bie Gioffen bes Ric. be Lyra über bie Biel. Sieche Baddel langogen in Theol. p. m. 1432. Er ftarb 1435 ben 25. August. Und baber kann ich nicht begreifen, warum Murner hatte.

piens quam inimicis obesse, sed hoc unum et ego suppliciter exoro, ne de cetero inflectetia gravitatem. acverioris propositi ari. eo potissimum tempore, quin mihi est pro viro heu vita functo Nicolao de Lyra gloriosissimo nostri ordinis doctore pugnandum, maiesta que eius militari parta labore defendenda, et quidem adversus hostem ingenio et doctrine meis cumulatissimum, ut procul abigem, vesanam illam contumeliam, in qua insignia gloriosissimi viri glossemata hebraice lingue expertia fabulatur et excogitavit. Habetis igitur dilectissimi fratres, tractatulos 24, vobis interpretatos, neque iudeis fastidiosos, nec christianie ut spero culpandos. At si certo in loco defecerim, quid mirum eo me falli, que ab incunabulis non sum enutritus, sed tandem vespere omnipotentis dei gratia, paupere tunicula sermonis hebraici contectus. Vos autem pro tantorum laborum reciproca vicinsitudine deum pro me exorate, ut que in burgensem, ob veritatis et innocentie viri excusationem ordiri temeravimus me confortare dignetur et insufficientiam nostram spiritu sancto suo adaugere. Valete ex franckfordia Anno 1512.

Pierauf folgt die lateinische Uebersetzung, welche ziemlich frei ift, indem Murner hie und ba Anmerkungen in
bieselbe gesetzt, manches gar ausgelaffen oder auch falsch
gegeben hat. Bas bier pag. 6 zuerst übersetzt vorsommt,
stebet in dem größern Gebeibuche der Juden, und zwar
in der Sulzbacher Ausgabe vom Jahr 1737 in der Oftere bistorie auf der ersten Seite des 124 Blattes. Bir wolden Murners Uebersetzung zuerst anführen, und dann unfere eigne beifügen, um die Leser urtheilen zu laffen, wo
Murner geirret:

"Benedictus tu domine deus noster rex seculi qui "nos elegisti de omni populo, exaltastique nos ex omni "lingua, sanctificans nos in mandatis suis, et dedit "nobis dus deus noster, liberalitate sabatho quiescere, "sanctitate, gaudio, solennitate, leg. instructione ad "gaudendum die isto sabbathi dies em. asimorum "(azymorum) est iste, eruditionis exitq. nostri com

"gaudio, invocationis sanctitatis, recordationis exita, "nostri de egipto qr. elengit nos sanctificavitque nos "de omni populo. Sabathum sanctum tue sanctitatis "cum letitia et in voluptate cum letitia et iubilo here-"des nos fecit. Benedictus tu deus sanctificans saba-"thum israhel instructionis legis tue Benedictus tu do-"mine deus noster rex seculi qui creasti nos, et confir-

"masti erudiens nos doctrina ista."

Sollte nicht dieses Gebet eigentlich so zu übersetzen sen? Benedictus sis, Domine Deus noster, rex mundi, qui elegit nos ex omni populo, et exaltavit nos ex omni lingua, et sanctisscavit nos praeceptis suis. Et dedisti nobis, Domine Deus noster, in amore, sabatha ad quietem, et solemnitates ad laetitiam, festa et tempora ad hilaritatem; diem hunc sabbathi et sestum hoc Azymorum, tempus libertatis nostrae in amore, conuentum sacrum; recordationem exitus ex Aegypto; quia nos elegesti et nos sanctisscasti ex omnibus gentibus, Sabbathum et solemnitates tuas sanctas in amore et beneplacito, in gaudio et laetitia hereditatis loco nobis dedisti. Benedictus sis, Domine, sanctisscans sabbathum et Israelem, ac tempora.

Benedictus sis, Domine Deus noster, rex mundi, qui nobis vitam dedit, et nos conservavit, nosque per-

venire iussit ad tempus hoc.

Die britte und andere Person unter einander: Elegit, exaltavit, dediati, lautet zwar nicht so gut, als die britte allein. Indessen findet es fich so, wie ich übersett babe, im hebraischen Original: Denn so viele andere Ausgaben von dem Judischen Gebetbuche ich nachzuschlagen Gelegenheit hatte, z. E. eine Amsterdamet und Prager; so lauten sie eben so, wie die angeführte Sulzbabische

Bas hierauf bei Murner ferner tommt, Gebete namlich und Beschreibung ber Ceremonien, ift alles aus ber fogenannten Ofterhiftorie bieses Gebetbuchs genommen; auch bassenige, was zulest einen besondern Titel hat: Benedicite etc. ober ber Segen über bie Speise, ift barin befindlich, und fangt in ber ermähnten Sulzbachischen Ausgabe auf ber ersten Seite bes 127 Blattes an. Die Oratio secunda bieses letten Abschnitts lautet bei Murs, nern so: "Laudantes cognoscemus ad te domine deus "noster quia hereditari secisti a patriba. nostris terram "amenam bonam et latam sedus sive pactum et legem "vite cibumque et super eo quod eduxisti nos domine "deus noster de terra egipti et liberasti nos rex nozater de domo servitutis et super sedere quod sigilla—veris in carnem nostram et super lege tua in qua "nos doccri secisti et super legem voluntatis tue quam "nos scire secisti et super vita liberalitate et gratia "qui misertus es nobis, et super comestione cibi quia "nu misertus es nobis, et super comestione cibi quia "nu omni die et in omni tempore et in omni hora."

36 übersete asso: Celebramus te, Domine Deus noster, quod hereditati dedisti patribus nostris terram desiderabilem, bonam et latam; et quod eduxisti nos, Domine Deus noster, ex terra Aegypti; et redemisti nos e domo servorum; et propter sedus tuum, quod obsignasti in carne nostra; ac propter legem tuam, quam docuisti nos, et ob statuta tua, quae nobis nota fecisti; ac propter vitam, gratiam et bonitatem, quae nobis largitus es; ac propter comestionem cibi. Nam tu alis et sustentas nos perpetuo, omni die, omni

tempore et omni hora.

Daß von der lettern Piece and eine deutsche Uebersfepung vorhanden sey, lehrt mich J. Guil. Fouerlini Bibliotheca Symbolica, wo Parte II. p. 87 num. 1076. vorkommt: "Der iuden benedicite, wie sy gott ben herren loben, und im umb die speph banken. Durch D. Thosman Murner borfüßer orden verdalmetscheit", Franksurt.

s. a. in 4to.

"Uergilii maronis bryzehn Aeneabifden Buder von Troianischer zerhörung, vnd vffgang bes Römischen Reids. Durch Doctor Murner vertütft. Maximiliano bem Durchlüchtigen, Bnüberwindlichen, Milten, Fridsamen und angeborner Fürsichtikeit weisen Fürsten bise gelerte gab. A. E. 3. D. U. \*). Auf bem lesten Blatte fieht: "Getruckt

<sup>&</sup>quot; Diefe Buchftaben bat Raifer Friedrich, ber Bater Maximie

"vnb feligflich vollendet in der teiferlichen freien ftatt ftras-"burg von Zoannes Grüningern — im iar fo man zelt "von der geburt Erifit tusend fünffhundert fünfzeben."

In Kolio, mit großen und baufigen Dolgionitten.

Die febr undeutsche Bueignungeschrift und eine Brobe ber Murnerifden Berfe fann man in bes fel. D. Rieberere icon ermabnien Abbandlungen aus ber Rirden:, Buder- und Gelebrten-Geschichte S. 500 ff. finden. Benn fic in fener D. Murner bes Rapfers "aeflignen Caplon" nennet; fo glaube man nicht, als batte er wirklich biefe Stelle befleibet: benn biefer Rame mar bamale eine febr gewöhnliche Courtoifie geiftlicher Perfonen gegen große Berren, die man auch felbft von D. Luthern gegen Rur-Rent öftere gebraucht findet \*). Die Ueberfepung ift nach ber Beschaffenheit ber bamaligen Zeiten nicht allzuschlecht geratben. Bor jebem Buche ftebt ein turger Begriff beefelben, auch in Reimen; und am Ranbe find bie lateinifcben Anfangeworte ber Berfe immer über ben britten ober vierten Bere beigefest , jeboch mit gothischen Buchftaben, wie alles übrige, gedruckt. Go find auch fleißig Abichnitte in ber Materie gemacht, und ber Inhalt berfelben baruber gefest. Das Bert bat 186 Blatter, und ift febr felten; wie es bann ben Berfaffern ber "Beitrage gur "critifden bift. ber beutiden Sprache," welche gleich im erften Stude bie alten Ueberfetungen bes Birgile aufub.

Der berühmte Berfaffer bes Theurbants, Deld. Pfinging, nennet fich in ber Zueignung beffelben an Raifer Cartygieichfalls Capplan, welches er boch im eigentlichen Berftauber niemals gewesen ift. G. J. D. Kweer Disp. de inclute libra Theuerbant. S. 11. und hn. Prof. Bills Rurnb. Gel. Ler.

2 24. 6. 153.

lians, zu allererft gebraucht. Man hat fie verschieben em klart; 3. E. auf einigen Krönungsmungen bes glorwürdigen Raifer Josephs I. Austria Extendetur in Orbem Vniversum; obtr: Austria Eisera Juste Omnia Vineit; Aller Ehren In Orben: Austria Eisera Juste Omnia Vineit; Aller Ehren In Orben: Austria Est imperare Orbi Valverso. Alles Exbreich In Orben: Austria Est Imperare Orbi Valverso. Alles Exbreich In Orben: Austria Est Imperare Orbi Valverso. Alles Exbreich In Orben: Austria Est Imperare Orbi Valverso. Alles Exbreich In Orben In Orben

ren, nicht zu Gesichte gekemmen ift. Eine forgkältige Infammenhaltung hat mich überzeugt, daß diese Murnerische Uebersegung, wiewohl mit Berschweigung seines Namensund mit einigen, obschon unerheblichen, Beränderungen wiermal nachgebruckt worden, nämlich zu Worms in 8. ohne Jahr, 1543 in 8. ohne Benennung des Orts, zu Frank. 1559 8. mit Figuren, und endlich zu Jena 1606 in 8.

"Instituten ein warer Briprung vind Fundament bes keiserlichen Rechtens, von dem hochgelarten herren Thomam Murner — verdüßschet von von ber hoben sohnen Gull Basel in spiner ordenlichen lectur offenlich mit dem latin verglichet. Mit keiserlicher frydeit begabt in zehen saren mennigslichen verbotten nachzutruden." In Quart. Um den Litel keht eine Einsassung, an deren guße die Jahrzahl 1519 nebst dem Ramenszeichen des Druders erblicht wird. Das ganze Buch macht ohne Borrebe und Register 134 Blätter aus, die mit römischen Jahlen bezeichnet sind. Am Ende steht: "Gedrucht in der loblichen statt Basel, wurch den surschiegen Adam Petri von Langendorsff — "M. D. riz. in dem viif Tag Aprille."

Eine grundliche Beurtheilung von bem Berthe biefer allererften und alteften Berdeutschung ber Institutionen findet man in bem 9. Stüde S. 116 ff. der schon ermähnten Beitrage zur crit. Dift. der deutsch. Sprache, wohin ich die Befer verweise, wenn ich noch angemerket habe, daß diese Uebersehung im Jahre 1520. 4. abermal gedruckt worden, doch fo, daß der Insalt von Seite zu Seite, ja Beile zu Beile, mit der erstern übereinstimmet.

Vtriusque iuris tituli et regule a Doctore Thom. Murner in Alemanicum traducti eloquium. In Quart von 125 Blättern. Am Ende: Basil. ex aedibq. Adae Petri. Anno dominicae incarnationis M. D. XX. mense Octobri. Auch von dieser Schrift darf ich nicht viel sagen, well Freytagius sowohl in seinem Adparatu Litt. T. L. p. 307 sqq. als auch in seinen Analectis p. 621 sqq. die Borrede und einen Auszug berselben allbereit mitgetheilet hat. In Biblioth. Thomasiana Tom. II. m. 431 sommt eine Ausgabe von 1518 in Quart vor, die ich bisber niraends bemerkt babe.

## II.

# Meber Chomas Murner.

Bon G. E. Leffing \*).

### Thomas Murner.

Berichtigung biefes Artifels beim Marchand, Dictionnaire historique etc. à la Haye 1758. T. 2.

Einige Seiten Text und verschiebene Blatter mit Anmertungen. Es war nur Leffing's Abficht, ben Marchand zu berichtigen. Ausführlicher und genauer ift
unftreitig die neuere Schrift über biefen merkwurdigen
Mann:

Radricten von Thomas Murner's Leben und Schriften, gesammelt von Georg Ernft Balban, Pospitalprediger ju Rurnberg. Rurnberg bei Dauffe 1775. 112. S. 8.

zu welcher Panzer in den Annalen der ältern deutschen Litteratur S. 347 f. eine kleine Rachlese gellefert bat \*\*).

[Balbau führt &. 50. einige Schriftfeller au, welche Murnern für ben Berfasser vom Eulenspiegel halten, und wünscht barüber eine nabere Belehrung †). Lessing hat Folgenbes angemerkt. — §.]

<sup>\*)</sup> S. G. E. Leffing's fammtliche Schriften XIII. Banb. 12. Berlin 1826. S. 129 ff. Die in [] eingefcloffenen Bemertungen von B. find vom herausgeber ober vielmehr Arbacteur biefes Leffing'ichen Fragmentes über Murner. S.

<sup>♥)</sup> S. aud Borrebe jur neuen Ausgabe von Murner's Schelemengunft. Dalle bei Gebauer 1788. %.

t) Rod im Compenbium ber beutich. Bit. Gefc. S. 91 hat biefen Bunfc aberfeben.

36 war Tange begierig gewesen, ben eigentlichen Berfaffer biefes finnreichen Bertes au tennen, welches au ben wenigen beutschen Schriften gebort, bie faft in alle eurovaifche Sprachen überfest worden, als ich es von ungefabr in ber neueften Ausgabe bes Jöcherichen Gelehrten-Lexicons für eine Geburt unfere Durner angegeben fand. 3ch glaubte ber Angabe, ohne ju unterfuchen, meldem bon feinen Gemahremannern 3oder fie nachgeforieben habe. Auch noch jest mag ich mir nicht bie Dabe nehmen, ber Sache auf ben Grund ju geben : genug, ich. weiß, baß fie falich ift. Denn aus einer alten Ausgabe bes Gulenspiegel, Die fich in ber (Bolfenbuttelfcen) Bibliothet befindet (25 Ethic. 40.) babe ich gelernt, 1) baß er bereits gegen 1483 gefdrieben worben; 2) baß er in facfficher Sprache, bas ift, auf Plattbeutich gefdrieben worden; und 3) baß fein Berfaffer ein Laie gewefen, ber gang und gar tein Lateinifc verftanben. Alle biefe brei Puntte aber paffen gang und gar nicht auf unfern Durner. Denn Durner tonnte 1483 unmoalich icon Bucher ichreiben, ba er fich 1499 noch einen Parifer Stubenten nennt "), ber vielleicht nur eben Das gifter geworben war. Roch weniger tonnte Rurner Plattbeutsch fdreiben; benn er mar ein geborner Straße burger. Auch murbe es mehr ale Beideibenbeit, es murbe Luge gemefen febn, wenn er fich fur einen unftubirten Laien ansgegeben batte, ber fein Lateinifch fonnte, fo ichlecht und barbarifc auch icon fein Latein feyn mochte. Die alte Ausgabe bes Gulenfpiegel, woraus ich biefe Radricten habe, ift in Duart, gebrudt ju Augspura burd Alexander Beigenborn, im Sabr 1540, und führt ben Titel :

Eyn wunderbarliche und selhame history von Dyll Uinspiegel, burtig aus dem Lande Brunschweig, wie er fein Leben verbracht batt, neulich aus Sächficher Sprach auff gut Teutsch verdolmetschet, fer turzweilig zu lefen mit schönen Ziguren.

IV.

<sup>5)</sup> C. bie innere Anfichrift ber invectiva. Fr. Th. Murner sa-

<sup>37</sup> 

١

Dier ift die Berficherung von bem zweiten Puntte, Die Grundsprache betreffend, in welcher bet Eulenspiegel gesichrieben worben. Die anderen beiden Puntte aber finden fich in ber Borrebe bestätigt, die nach ihrem größten Theile, der hierber gebort, folgendermaßen lautet: Als man zalt u. f. w.

[Leffing bat bie Stellen nicht abgefdrieben: - &.] Bon Murner's Invectiva contra Astrologos, die Balbau nicht naber fennt, G. 40., und Dardand falich beurtheilt, indem er fie fur eine Satpre auf Dur ner balt, gibt er folgende Radricht. Es batten, als Raifer Maximilian 1499 ben Rrieg mit ben Schweizern aufing, einige Aftrologen, obne Zweifel um ibn bon biefem Briege abgufdreden, prophezeit, baß er felbft feinen Lob und Untergang barin finden wurde, und biefe Prophes geibung ift es, gegen welche Durner loszieht, und be: ren Ungrund er aus allen Grunden, die ibm bie bamalige Philosophie an bie Sand gab, in vollem Ernfte beftreitet. Die gange Schrift beftebt aus 6. Blattern in Quart, auf beren erftem unter bem Titel ein Bolgionitt befindlich. wo ein boppelter Abler ju feben, mit einem Baar 3willinge auf ber einen , und einem alten Manne , ber einen Louf auf einer Scheibe brebt, auf ber andern Seite. Die Zwillinge waren bas Beiden, unter welchem ber Rais fer geboren war, und ber alte Lopfer foll obne 3meifel ben bedeuten, in beffen Banben allein unfer Schicfal ift. Murner beißt auf bem Titel liberalium artium magister, nicht, wie Leich fagt \*), liberalium artium studii Parisiensis magister. Das Bange ift in Form eines Briefes an Berner bon Moreperg, und batirt ex Argentina octavo die Maii Anno Domini MCCCCLXXXXIX. Druder und Drudort find nicht befannt.

Dem fleißigen Balbau ift ein Bert von Murner entgangen, welches unter bem Litel: Nova Gormania wahrscheinlich schon 1502 gebrudt gewesen sepm muß, und welches, wie Leffing vermuthet, gegen

<sup>\*)</sup> De origine et incrementis Typographim Lips. p. 140.

Jacob Wimphelingii Germania cis Rhenum 1502. (nen herausgegeben von Moscherosch, Strafburg 1649.) gerichtet war. Leffing kennt es nur aus ber Absertigung, welche einige Schüler Bimpheling's gegen Murner ausgehen ließen, Defensio Germaniae Jacobi Wimphelingii etc. Friburg. 1502 oder 3, in 4\*). Murner hatte dem alten Bimpheling mündlich und schriftlich versprochen, sein Buch nicht drucken zu lassen; er hatte aber nicht Wort gehalten, worüber in der Apologie ein eigener Brief Bimpheling's an Murner zu lesen ift. — K.

Schriften Murner's, von benen ich zweifte, ob fie wirklich gebrudt finb.

1) Ein Buch von ber Perspective, welches Rurner in bem Tractat de Pythonico contractu anführt, mit biefen Borten:

Sicut nec sol causat alium et alium radium in aëre et in aqua nisi propter diversitatem recipientium, quod in perspectivis nostris conclamatum est.

2) Ein Bert betitelt Quadripartitum majus, wiber bie Aftrologen, beffen er eben baselbft gebenkt:

Hoc autem cum sit contra Astrologos, clarius de hoc loquar in Quadripartito meo majori.

Diefes Berts gebenft er auch jum Schluffe feiner Invectiva contra Astrologos.

Ber die Sitten der domaligen Zeit kennen will, wer die deutsche Sprache in allem ihrem Umfange Rudiren will, dem rathe ich, die Murnerschen Gedichte fleißig zu lesen. Bas die Sprache Rachdrückliches, Berbes, Anzügeliches, Grobes und Plumpes hat, kann er nirgends bester zu Dause kinden, als in ihnen.

leffing verfpricht, Murnern gegen ben Borwurf; als babe er bloß bes Gelbes wegen gefdrieben, ju-

vertheibigen und zu beweifen, baß ihm fein Druder und Berleger herzlich schlecht bezahlten. Die Anmertung bazu ift aber nicht vorhanden. — 8.]

## 111.

Correspondenz

Des

# Dr. Chomas Murner

mit

bem Magiftrate ber Stabt Strafburg von 1524 bis 1526.

#### Bon M. 2B. Strobel \*).

Nach Georg Ernft Walbau, in seinen Nachrichten von Thomas Murner's Leben und Schriften, ti. 8. Nurnb. 1775 Seite 27 \*\*) ift über ben vorftes benb angegebenen Zeitpunkt im Leben Murners nichts bekannt: gegenwärtige Briefe setzen aber in Stand, biese Lücke auszufullen.

#### 1 5 2 4.

Mein unberthenige willige Dienft guvor. Erenveften, fürfichtigen, wenfen lieben herren.

Mir ift In mennem abwesen, gesagt worben, wie etwas bebtlichs mit bem meynen ift furgenummen worben,

€.

<sup>&</sup>quot;) Siebe: Beltrage gur beutichen Literatur und Literargefcichte. Bon Abam Balther Strobel. 8. Paris und Strafburg 1827. S. 65 ff.

<sup>3</sup>n biefer MIV Belle bee Rloftere G. 520.

und 3d in gefenduiß fol gesuchet und erforbret worben fepn; welchen reben ich nit fan gangen glonben geben, angefeben bas ich alle geit mich und gegen einen Erfamen rabt gehorsamlich gehalten und erbotten bab. vertrum es oud ber burgericafft nit, ben ich ir fennen mit wiffen und willen nie beleidiget bab, und von frummeren elleren erboren bin; ouch ob got wil, nie bermaffen aebandlet bab, ober bem rechten abwichig, bag alfo betlich, ober mit einer uffruren folt ersuchet werben. Run bor ich aber fo fil, bas ich folden muß etwas gloubens geben, und umer genab borunder bemiegen, bes ich boch lieber wolt vertragen fein; und rieff umer genab und Ersame weißbeit an umb aos willen und in trafft aller Regalien ber lobliden flat Strafburg bas ir mir bie. fo mein buß ersuchet baben fil gerriffen ugbin getragen bes rechten bor umerer anaben einem Erfamen wevien rabt au fein und worum fp alfo bebtlichen on alle geftalt und form ber rechten mit mir gehandlet baben, mich ju beflagen, urfach ju geben, worum fo mich in gefenginis erforbren und wo bin, wil ich Inen bes rechten borin fein, und von umeren anaben wie recht antwurten, wo ich vor umeren gnaben tan, und mag ficher myner eeren libe und lebens erideinen, meldes mones erbietens bes rechten por uweren gnaben wil ich mich mit biffer myner eignen banbtgidrifft bezugt und erbotten haben, und rieff noch einmal uwer erfame wißheit an umb gote willen und von wegen bes jungften gerichts mir gegen folden bebtlichen bandtleren au bem rechten au belffen. 3d bin in ganger Doffnung ir werbendt ein mitleiben mit mir baben, bas eins armen burgersfun on alle fould und on betieffung in bas recht fol gefchenbet, gefchmebet, und ein fat Straßburg zu merben alfo verurfachet werben, wie fast ich boch bor bas mein provintial borgu fol bewegt und gebetet ban; wo bas mor were mieft ich bennocht ettwas meins unwillens gegen ben bebtlichen banbleren nieberlaffen und meins rechtens mich an monen fo bolbfeligen provintial an tumen. Doch vor allen Dingen werdt mir gefagt bas fo mir ein buch mit moner banbtgidrifft VI sexternen us bem troa, ich weiß nit frafft welches evangeliums fole

lent haben genummen, und das mepfter Mathis geben, den kinig us Engelandt betreffen; doran mir fast fil ligt, dorin ich uwer genad umb got willen bit, solches buch hinder uch zu nemmen, den ich hoff alles mit recht wyder zu überkummen was mir mit unrecht genummen ift.

Bu bem anbren anebigen lieben berren, bit ich uch burch got, fo ich bee rechten wil und begere vor uch mepnen berren au fein mit meynen Conventefinbren gu reben, bas fo mir meins flofters narung wie 3r mon berren bas ertennen laffen abwefens volgen, fo ich ob got wil an allem verurfacten abmefen nommer fould au ban fol erfunden werben, ben ich es genglich nit bafur bab, bas es umerer anaben wil ober mennung fen, bas ich burd folde unredtliche und bebtliche banblung fol meins vaterlands vertribben fepn : 3m ellend ju gon, und mpner pflichtigen und naturlichen narung folt beraubet fein, welche ftraffen man pflegt bogwichten und verfculdten meniden mit urteil und recht fum alfo fcmebelichen anauthun; wo aber menne Conventefinder das nit vermein. ten ju thun, wil ich vnen bes rechten fein borum vor umeren gnaben, und beger berr mober uf mas mein batter uff mich gelegt bat und ich von meing flofters wegen vergeret bab ju ben ichulen. 3ch boff ouch bas mit recht au erlangen. Do mit fend ich umeren gnaben ein gemeyne purgation au latein vulgarem purgationem, die ich mit ber geit In funberbeit unterftand mor gu machen mit red. ten, ben myner meynung gar nit ift on recht etwas fur ju nemen. Bas aber umere ungelorte prabicanten betrifft und mein provintial bes wil ich In biffem brieff nit begriffen ban, ben ich mit benfelbigen ein befundere bab ju banblen, Beger oud ju letidt von ud monen quebigen berren ein gidrifftlich antwurt mit biffem botten mich bornoch zu balten ben ich je fo fil mir muglich ift gern wolt iconen allem bes noch ftragburg ichmadet, von megen angeborner lieben fo ich gon Strafburg bab. So mit bevilbe ich mich uweren anaben mich gnediger als eine armen burgere fun zu bebenden und mir bar zu belffen. borgu ich recht fug ere und glimpff bab. Des ich uch ju bem britten anrieff um bes jungften gerichts und umb gots willen, des ich mich genhlich ju uwerer Erfamen wißheit verfiche und bit zuletft ernftlich bas solch mein gefchribben buch zu uweren benben tummt ben finig uft Engelandt betreffent ben nit wenig baran ligt bas glaubet mir. Datum zu Oberebenheim uff fant Dichahelis obent 1524.

Thomas Murner Doctor.

Den Erenveften fürsichtigen weyfen herren Repfter und rabt ber löblichen flat Strafburg mpnen gnebigen und gebietenden lieben herren.

## 1 5 2 4 \*).

Mein willige bienft zuvor Erenveften Erfamen wenfen herren.

Es erforbret frumtent menner elter, und ob got wil mon eigen uniduld mit recht nit nach zu laffen bie bebilich bandlung fo von etlichen wider alle form und geftalt ber rechten mit mir ift fur genummen worben, mit einer uffe ruren mich ju ersuchen ober In gefenginiß ju erforbren. Mit Im also wie man mir gefagt bat, borin ich mich umer anab wil laffen wevfen und berichten, und babent mir ein buch genummen us mynem trog, borin finiglic mere flabt uf Engelandt 59 mal ift foner eeren verantwurt boran mir faft fil ligt, welches alles mich nit unbillich bewegt fletes on abelon und nymmer rum noch raft au baben, bis ich meins rechten betummen mog, ben es folt got im bommel leibt fein bermaffen uniculbige meniden gu unberbruden. Dorum ich von angeborner eeren wegen und lieben fo ich gegen uch mynen gnebigen berren und einer löblichen flat ftrafburg trag bewegt bin erftlich bas rechtte prima instantia billich und underthes nig von uch mynen gnedigen berren ju erfordren und begeren, erforber ouch und begere baffelbig in frafft biffes brieffs von uch gegen folden bebtlichen handleren umb gots willen, mit ermanung uwerer Regalien und bes letfen urteil gots bas uwere anaben billich vor ougen bet

<sup>-&</sup>quot;) Ein Facfimile biefes Briefes ift in Banb 1. bes "Rlofters" bei S. 824.

he borzu vermögen mich zu beklagen bie wol sp sich mich ber babten habent selb ankleger gemacht ursach zu gebendes gewalts an mich so unverdienten gelegt, wil ich vor uweren gnaden mein leib ere und gut alf ein frum mamwie recht verantwurten und verdretten wo ich meins leib eren und guts vor uweren gnaden erschinen mag oder kan. Bit ouch uwer Ersame wisheit umb gots willen, das buch Im trag uß geseth binder uwer genad zu nemmen den ich es hoff mit recht widerum zu liberkummen, und bit uwer gnad umd ein gnedige antwurt wil ich gegen got allzit noch allem vermugen beschulden. Geben zu Oberehenheim mantag noch Nichabelis 1524.

Thomas Murner Doctor.

Den Erenvesten Ersamen wepfen herren Reister ber 186lichen fiat ftrafburg mynen gnedigen und gebietenden. berren,

## 1 5 2 4.

Dein willige bienft guvor. Erenvestenn fürfichtigenm wepfen lieben herren.

3d bab in vorgangenen tagen, umer Erfame weißbeit. angerieffet jum anbren mal ber gerechtigfeit, mit melbung einer babten, ju latein actione in factum und mit bobem aurieffen umere richterlichen ampte mich erbotten fein perfon au beflagen, funder mein leib ere und gut alf ein frum man bor uch mennen berren zu verantwurten, gegen benen bie mich in gefenginis gesucht baben, mit gewalt in menn buß gangen, mich erfucht, fil bes mennen genummen, uß gebeilet und verfouffet, mo 3m alfo were als ich genslich und einhelig bericht wurdt, burch folde on form aller rechten bebtliche Sanblung fich felber fleger gemacht haben, mit pugeleiter gemenner purgation, ettlider artifel, fo mir ban mit ber unworheit augelegt werben. Dorüber mir umer genab fdreibt "fer mir ettmas "vorgebalten und borgu entweret worben, bas fep on "umeren willen und grundtlichen bericht beicheben ; mel

"Ich aber pemans beflagen, ber uwerem flab unberwurffich Jep, welt ir mir au geburlichem rechten bebilfilich fein "und ein geleit borgu geben noch gewonbeit umerer fat "Strafburg 2c." 3d bant umerer gnaben foreiben und antwurt. Go aber in foldem fdreiben fil mir unverftenbtlich ift, als mit nammen ich nit weiß, ob die bebilichen banbler unber umerem fab findt ober nit, ju bem gwen fal verurfact mich, bas ich gloub bettenbt fy nweren gebieten und fab wollen geboriamen, fo bettenb ein folden bebtlichen banbel unterlaffen. Duch bin ich 3m nit weiß genug In einer ungehörten und ungewonlichen babten allein einem gewonlichen geleit ju vertrumen, und bin aber wiber In fowere francheit umbgefdlagen, bas ich mich uff biffe ftunbe mit guten frinden nit bab mogen umb rabt bewerben. Darum ich uwer genab bit mir nit in argem zu verfton, bas ich uff ein folch ernfiliche an: rieffen, also tiel banble. 3ch wil ju gelegener jest ob got wil nit ug beleiben, fo es villicht umeren angben und mir annemlicher ift. Aber ich betlag mich jes in bief. fem brieff bas menne Conventstinder mir alles bas mein, bebilichen uß mynem buß geworffen haben, borum ich onch fit verloren bab und noch mangel, und alf ich zu emigen gepten, bes lands verwiffen were, mein buß einem anbren geben banbt, mich bomit bezwungen untoften zu thun, bas ich bes mein nit gar verlure, uff bas landt hab mieffen laffen foleiffen, und aube jet bor affter noch in fomerer francheit und vergere bas mein, bin umb bas gut eins beile tummen, omb bug und boff, bin meins leibe und lebens als mir offt ins mul getreuwet ift nit ficher und muß alfo bebilichen on alle fculb bes lands vermiffen fein, und bab aber ich in bem bug verbuwen, mas in bem ein gelepten gettel fladt. Dorum ich vor umerer erfamen weißbeit gegen meynen Conventsfindern bas recht anrieff, bas ir fp anhalten folder bebtlichen banblung ab an flon und mir erftlich mein buß mober au mennen benben geben und zu bem anbern mein narung In abmefens alf In gegenwurt reichen und laffen volgen, uff bas ich unberoubt und ungepfendet mog ericinen, bor uch, bermeynent fp alf ban ein einrebt au haben, wider diffes mein

billich und rechtlichs anmuten, wil ich pnen vor uch mynen herren dorum eins endelichen rechten sein, so sern daß ich vor allen dingen des ronds mir so mit dem huß, so mit der narung beschehen restituteret sep, wie alle rechten das ersordren, den wo das nit beschehe, so miest ich ein spnn erdenden mein verduwen gelt und sechs hundert gulden, so ich von meins klosters wegen verstuderet hab mit recht von dem Kloster wieder ein zu bringen, des ich lieber wolt vertragen sein und dit uwer gnad umb gots willen dorin zu handlen und zu erkennen, und mir ein gnedige antwurt zu geben In geschrifften mich dornoch zu halten. Geben zu Oberehenheim uff donderstag vor Martini Anno 1524.

Thomas Murner ber beiligen gefchrifften und bepber rechten Doctor.

Das hab ich In mynem buf verbuwen:

Riem XIIII gulben bas fummerbuß zu fleteren. . VIII für mon beil am thurn im garten. bas Campn ju maden und ju beden-Ш if bid blaffen bie babftub ju bumen. VII für bas breit epfen boruff bie tachlen fton und fur bie tachlen. X blaffen fur ein fteg 3n ben tepler. I gulben ben fepler ju befegen. VI B. alle fenfter ju befferen. VIII a. findt fo mir noch von Rurnberg foulbig bie ich über bie X gulben vergeret bab. VI a. für allen toften im garten gethon. Suma 49 gulben VII f. VI b.

### 1 5 2 5.

Alles guy zuvor zc. Lieber Berr Beter.

3d verftand wie unsere gnedigen herren ein endtlichen bichlug und ernftlich mandat habent laffen anschlagen und

ufgon, alle geiftlicheit betreffen vor Purificationis burger au merben, ober uß ber fat Strafburg ewig zu beleiben. Run ift es all meyn lebtag und noch beut betag moner mepnung nie gewesen bie fat Strafburg zu mepben und übergeben, noch wiber eine erfamen rabt ju fperren. Dorum ift mein frindtliche bit an ud ale meynen auten frindt, mein fcmager neben uch ju fellen und von meynentwegen ein frep geleib und ficherheit aif und wiber in menne genarfame an unfere anedige berren bitlich an erforbre und begeren und mit biffem botten au fenden ber boruff marten fol, wil ich tumen und bas burgfrecht-entpfoben, und thun mas andre in bem fal thun follen, und wie wol ich fein recht uff erbirich weiß bes ich mich entfeste, funder por unferen anedigen berren gern nemmen wolt on weptere richter, und ich mich nienbert an fchul: big weiß bor got und ber welt, bas mir ein fold geleibt notturftig were, es bewegt mich aber ein folch geleibt gu begeren, bie bedtlich bandlung fo mit mir begangen ift und fillicht noch mocht befcheben, wo ich fein geleit bet und ficherheit. 3ch bit uch ouch bern Beter buten von mennent wegen umb ein fold manbat ju bitten und ouch mit biffem botten jugufenben, fo ich boch bor bas fp gebrudt fint, bas wil ich umb uch noch meym vermugen alle gept beschuften. Valete felix. Ex Oberebenbeim f. 6. pq. conversionis pauli, 1525.

Thomas Murner Doctor.

Venerabili et erudito viro domino Petro Villenbach, domino mihi inprimis observatissimo.

## 1 5 2 5.

Mein willige bienft zuvor ze. gnebiger ehrfamer wepfer lieber herr.

Ich winsch uweren gnaden zuvor an glud und bept zu uwerem ampt und eren die uch got besteigen well und boby lass ich uwer gnad wossen daz ich verftanden hab ein general und gemein mandat von einem ersamen radt uffgangen sey alle Geiftlicheit beiressen, bem ich ond zu geleben beger, borum mein schwager und peter villenbach bevolhen ein geleit von mepnet wegen zu begeren uff bas ich persönlich erscheinen mög und bette lut bes mandats wie ich den 3m bevolhen hab 3ft mein underathenige und frindtliche dit 3m sur zu helsten umb mynder fostens willen, den ich in eignen botten hab dorust warten, mich borin uwer gnad laß alter kundtschaft geniessen, den ze myner meynung nie was, wider ein ers samen radt mich zu sperren, domit sind got bevolhen. Geben zu Oberehenheim altera conversionis Pauli 1525.

Thomas Murner Doctor.

Dem fürfichtigen Erfamen wepfen orn. Riclauffen fniebe mepnem bfunder gunftigen lieben berren und gynner.

#### 1 5 2 6.

Montag nad Jac. und Phil.

Unnfer fruntlich willig Diennft, und was wir Eren und gut vermogen zuvor Strenngen fürsichtigen wofen befunnber lieben und guten frund.

Berganngner Bit ift ju unne in unnfer Statt tomen, ber wurdig hochgelert Derr Thoman Murner Doctor ic. in lepischer und unerbenlicher Kleidung burch bie zusamen geloffne pursame tätlich uß sinem vatterland vertriben, ben wir uch ju Ehren unnb eins teils uß mittlen sinen schweren franncheit, beren er noch nit ledig, ouch bes andern uß herzlichem mitliben, bas er also sollte täbtlich und unverschullbt umb hus und hof, siner narung unnd sines vatterlands veririben, in bas ellend verwisen unnb ein sollicher berümpter gelerter man unverbient unnb on rechtlichen spruch, an bettelftab in sinen allten tagen abgesertiget werden, baburch wir bewegt Inn reichlich uß unserm sedel bekleibet haben und wie einem Doctor gepürt Erlich versehen, unnd in unserm Gobbus sins ordens versorgt, Im die predicatur by unns befolhen. Dae

rink er fich, fo gegen uch finen berren und unnfern befundern guten frunden, fo ouch gegen une und mengfliche gebalten bat, bas wir baran ein gros gefallen gehabt, unnd vorab bes er umrer Erfam mifbeit alfo unberibenigs lobs allgit gerebt unnb vor ougen bat gebebt, unns bann bewegt unnb verurfachet, unnfer ernftich und fliffe bitt an uch ju thun Inn uch laffen von unnfertwegen bevolben fin, ratlich unnd bebilfflich fin wellend mo er fug und recht bat. Dann es unne Je nit gut bebundt ein föllichen man Allio in unverschuldeter fachen, von uch Anen berren (3n bie er all fin hoffnung feset) ju ver-Des wir umer wifbeit gennglich bertrumen, fo von angebornet Erberfeit, fo von unnferer früntlichen unnb ernftlichen bitt willen, wellend wir Inglichem und merem alle git uwrer wilheit entgegnen unnb truwlich geneiat fin ju verbienen. Datum uff Montag nach Sacobi und 96. Anno 1526.

Schreiben bes Raths von Lucern an ben in Stragburg.

## 1 5 2 6.

Strengen, erenveften, fürfichtigen, ehrfamen, wyfen berren.

Ich hab vor einem Jar uwer genab uff bas aller treffenlicht, umb gerechtigkeit angeriefft mit ermanung ber Tetften gerechtigkeit gottes, und uwerer regalien, barüber ein permenthin antwurt entpfangen, bas mir uwer gnab eins zimlichen rechtes welle sein, mit einem zugeschribbenen gewonlichen geleit ber fiat Straßburg, welches ich mich in solcher ungewonlicher bedtlicher handlung nit hab mögen noch sollen tröften, z. lut uwerer genaden brieff Run habent mitler zeit die zammen geloffenen puren by uch erschlagen, mich mit mannigsaltigem citieren und geschriftlichem, uß der flat Ehenheim erfordern, uß dem land gewaltigklich und bedtlich vertribben, das ich also meins rechtlichen aurieffens dab bishar miessen fill kon, ersordert myn notturfft, und zwingend mich eehasstigen

urfachen umeren anaben wepiers umb erlangung gottliche, natürlichs und aller voller und gefdribbens tepferlichen rechtens anzuligen zu befummung des fo mir In trafft aller rechten uff erben geburet. 3ft meyn frindtlich uns berthenige bit, all umere erbornen finds gegen ud mpnen gnebigen lieben berren vetteren und regenten meins vatterlands mir zu meynem rechten gietlich und frindtlich au belffen, ben ich je von wegen myner angebornen liebe ju uch monen berren und monem vatterlandt in allem bergen nit tan noch mag erfinden, uweren anaben erftlich in andren weg fürzuschlagen, ben ber gieten und frindtlicheit. Bo aber folder frindtlicher fürschlag (bas got nit welle, uno bie reine Jungtfraum Maria) ich mich bes oud ju uweren gnaben gar nut verfühe, nit mocht ein fürgang baben , murb ich bezwungen zu bem andren, umer berrlicheit ernftlichen umb gots willen und bes jungften gerichts oud mit ermanung umerer regalien angurieffen, umb gote gerechtigfeit, beren ir biener uff erben fint, bas ich ouch jes thu in frafft biffes brieffs, ir wellent mpr ale regenten mone vatterlande bee rechten fein, und mir borgu ich fug, cere, glimpff und recht hab gnebigflichen belffen, bes ich mich genstich ju umeren gnaben verfube, ir laffent mich genieffen, myner frumen eltern umer gnaben biener, ber gerechtigfeit gote, beren man uff erben niemans berauben fol, und ouch bas ich von angeborner unbertbeny und geborfame In foldem (moner achina) ungeburlicher bebilicher mit mir begangener bandlung mich gegen umeren angben und einer loblicen fat Strafburg weber mit worten noch werden nie bab ungeburlich ober ungefinm erzeigt, und bigbar von niemans teins rechten begeret ben von uch felber monen gnedigen berren ju ermarten, ir werbet ouch mir umerem findt nit abichlagen bas umer erfame wifheit erfennt einem morber pflichtig ju fein. Sunder mir mit Diefem botten einem burger von lugern, ein endtlich und nit wepters uffzuglich antwurt geben, wes ich mich gietlichs ober rechtlichs ju umeren gnaben mog ober fol wepters verfebenn. So aber (got erbarms) wir in folden fal tw men fint bas bie oberen ber underthenigen nit mol mers

medtig fent, und ich gans und gar nit mag verfton, bas ich mit gnugfamenn geleibt vor gewalt mochte vor ud monen gnebigen lieben berren ericbinen, mein geweltigs und unichulbige unterbruden erzelen und flagen ift mein aller bemietigfte bit bas ir mir bagfegung gnebig fegen und ernennen, antwebers gon Schletflat, Bagenom, offen, burg ober Oberebnbeim, wo es ud monen gnebigen lies ben berren am allerfieglichften und gelegenften ift, wil ich ba vor umerer anaben gefanbten frindtlich ober rechtlich erscheinen, boch wer mein bit frindtlich und ber maffen balten, bas ir folt ertennen bas ich uch mone anedigen. berren ein loblice ftat Strafburg und mein vatterland nit gern wolte beleidigen, wo es vemer mochte fein Dit jugefdribbenem genugfamem geleibt bar und bannen ju reiten für mich und alle bie mit mir tumen. Bir wellent uns oud ob got wil geleitlich balten und wie fich geburt 3ft noch mein endtliche bit umer antwurt mir nit weitres binderrieben wellen und mit weiterer botichafft mich in toften gu bringen, es ift mit bem gefchebenen gu fil gu fil und unverschuldet. Damit bevilbe ich mich umeren gnaden, geben ju Lugern uff giftag bor Johannie Baptifte. Anno 1526.

Thomas Murner ber beiligen gichriften und beuber rechten Doctor.

## 1 5 2 6.

Ich Thomas Murner barfusser orben, ber heitigen geschrifften und beiber rechten boctor, bekenn mich und thu kundt mengklich in und mit krast bisses brieffs. Rachdem und die edlen gitrengen, erenseken, surschötigen, ersamen, wosen herren Meister und radt der kat Straßburg, mir umb solcher myner und myner frindtschaft bit willen, als ein Conventualkindt, des huß zum barsussen genant, in der Stat Straßburg gelegen (so do andre myne mit bries der des orts) us eehasstigen, obliegenden ursachen, eim isblichen radt mit spner zugehörden in stat und land zu

banben geftelt, mir gnebigflichen vergundt und zu gelaffen baben, baß bie pfleger bes orte burch iren ichaffner, Berlichs beffelbigen buß, rent, ginfen und gefellen awen und fünfizia Gulben mir in livgebings woß mon leben lang und nit lenger au ben fier fronfaften ober fiertelfars, begalen follen, boran mir ouch jet uff bato biffes bar XIII Gulben, fo bo uff Dicaelis noch dato tummen und erft verfallen werben, und mon penfion alfo anfoben murbt, ungericht und bezalt baben, welche anebige verfebung ich mit bober bandfagung angenummen und bargegen aller moner auspruch und anfordrung, fo ich jes ober In funfftigem an gebocht flofter ober personen, sampt ober funber berfelben bab und gieteren, ligende und farende, nichs nggenummen, auch funbre perfonen ber Stat Strafburg au getbon, umb mas fachen bas mere, ober fic bifbar gegen mir verloffen ober begeben bat, mir alles big uf dato biffes brieffs, in welchem weg bas fep, bet, baben fundt ober mocht genglich mich verzigen, begeben und in trafft biffes brieffs in befter Korm renuntieret baben will. Desaleichen bamit ich nit ale ein undantbarer bewiffener guttabt, burd obgemelt mone berren mebfter und rabt begegnet erachtet werb. Go will ich mich biemit verfdribben und verbunden baben, einer fat Strafburg ere und nut ju furbren und iren ichaben ju marnen, ouch einer Stat Strafburg burger, angeborigen und bermandten, weber mit predigen, ichreiben, bichten, bruden ober anbrer geftalt wie bas burch mich bescheben funbt ober mocht weber burch mich felbe. ober burch veman anbere von monen megen befummren, verlegen, ober beleidigen foll ober will. Befunder ob ich einche anfprach, an ber fiat Strafburg burger, angeborigen, Sinderfaffen, ober verwandten bet ober baben mocht, bas ich alebann biefelbis gen rechtlicher weiß por ob bestimptem mepfter und radt ber ftat Strafburg monen gnebigen berren und nienbert anders wo für nemmen und beflagen foll, mas oud all Do ertannbt murt, baffelbig ftebt feft on witer uß jug appellieren, fupplitieren ober renuntieren, ju volftreden. Ber ich aber fo untbur an mir felbe (to vor mich got bemaren will) und bewiffne gnab und guttabt in vergeß geWelt ober on abgeregter moner verbundung, mich ju wie ber gegen einer fat Strafburg iren burgeren, anhangen, binderfaffenn, und verwandten in fat und landt, geifis liden und weltlichen, balten ober bewiffen wurde, fo baffelbig tunbtlich ober über mich bezügt wurde, bas aigbalb ich ber Rerlichen venfion ber LII Gulben all bafelbis bas mit verwurft beraubt fein, und man mir bie binfurther nit mer zu reichen ober zu geben iculbig fein foll. Das ich mich hiemit frowillig berbunden und begeben haben will. Dit vergibung aller bebfilicher und fepferlicher frybeiten anaben und libertet zc. aller anbrer fat und landt recht fo myn orden, mon fat ober funft verlichen ober in fünftigem gegeben werben möchten, bamit ich mich bin wiber bebelffen fundt, beren ich alf ein boctor beiber rechten gnugfamlich bericht und erfaren bin, geverbe und argelift barin genglich vermitten und ungelaffen und bes gu urfunde, fo bab ich biffen brieff mit moner eignen bantt geschribben und borau gebetten und erbetten ben furnemmen und wyfen berparth beiter burger und bes radte gu Strafburg myn lieben vettern, bas er fin Infigel an biffen brieff gebrudt bat. Das ich berparth better alfo beten aethon bab, boch mir und monen erben on ichaben. Datum uff oben ber bommelfart Marie Anno 1526.

Eine, vom 14ten Augft batirte, auf Pergament geschriebene, von Rotar und Zeugen in hiefiger Canglei Stube abgelegte Renunciation Th. Murners, uff alle Anforder rung von seiner ober feiner Erben Seite, an bas Barfüsserklofter; gegen Ablieferung einer jabrt. Penfion (von

52 Gulben) - liegt bei ber Correspondeng.

Bei dieser Murnerischen Correspondenz liegt auch eine, von seiner Dand geschriebene, 5 Folio-Seiten lange (wie er fie nennt) "gemeyne Purgation" oder Rechtfertigung wegen einiger ihm gemachter Borwurfe: s. a. et l. Diefelbe bier ganz aufnehmen, ift unnöthig: es ift hinreichend, die Dauptpunkte berfelben anzugeben, die ein biographisches oder literarisches Intereste haben.

1. "wie bas ich mennes ordens pflichtige und gelobte

Heibung, folt abgethon baben"

2. "in Chriftlichem gtonben mantelmietig gehalten"

38

- 3. "gelt folt genummen haben bas heilig evangelium. zu wiberfechten"
- 4. "unfere rode verenbrung urfachen fol fürgewendet haben, wie man uns mit fiel schmach erbietung borgu benöthiget und bezwungen hab"
- 5. "meyner Conventskinder folde verendrung fol gereihet beredet und als ir hauptmann und vorgenger fot
  beweget und verursachet haben."

Darauf ermiebert er:

1. ... "so ich tein munch bin funber ein bruber fantfranciscen orben...

statt bes grauen rock hab ich einen schwarzen getragen mit einer kassen ... und kein seil, was alles die Regel ersaubt ... auch habe es der Pabst bewilligt. Auch um den übl Rachreden vorzubeugen "eine protestation versasset" von allen Conventskindern unterschrieden. Als aber diese ihrer Unterschrift keine Ehre machten, "hab ich mich von ynne abgesundert und mit widerannehmung vorigen-Kleide" von ynen geton und ire gesellschaft oder gemetusschaft vermitten.

- 2. fep nit war.
- 3. auch nit war. "es habent mich wol funig, fürften u. berren funigklich u. reichlich begabet und mit nammen ber großmechtig tunig ust Engelandt Peinrich ber achtfte..."

"Das ift aber wol wor, das ich ein leeren wyderfocten hab zu Straßburg in mepnem klofter, die da fagt, daß die meß kein opffer sep. Damider hab ich gelesen auch das gschrifftlich verfasset zu deutsch u. latein" wie das ampt der heiligen messen ein sissung sep Ehrist Jesu unsers herren und ein sacramentisch opffer, wer N. 3 bebaupte, den beruse er usf den reichstag zu spepr, der jes necht uff Nattini wurdt angon, da woll sich verantworten.

- 4. Das habe er nie gefagt:
- 5. ir fürnemen alles ift unberftanben worben in meinem abmefen, als ich noch in Engelandt was.

#### 1 5 2 6.

Min willige bienft und unberthenige, ouch alles gut juvor. Strengen, erenveften, fürfichtigen, erfamen, mpfen, guedigen, lieben herren.

Es babent bie Strengen eren notfeften, fürficbtigen mpfen berren ber XII ort einer lobliden eibtanoschafft, frib. rum und Chriftliche einigfeit iren lanben und unberthonen au erfuden ein driftliche biebutation erfenet, aon Baben im Ergow gelegen in bem Bor Chrifti 1526 uff ben XVI tag des Meyen. Solde bisputation babent follen alb antwurter erhalten D. Johannes Ed D. Johannes Rabri und ich: faft bes merern beil, von Deifter Ulrich 3wing. los wegen, ber in iren landen und berichafften, bie frumen Christenlut gertrennet bat und bamit oud borgu berieffet. von allen iren orteren, alle predicanten, pfaffen und munch fo vermeinten folde numerung und ungeborte verenberung. au fürderen und banthaben. Danbt berfelbigen bisputation , form , mas und ein ordenung gemacht bie gidriffts lichen an Die pfarfirchen ju Baben laffen anschlagen, bas fich menatlich bornoch wiffte zu balten nnb regieren ; uf welcher bisputation wir bry antwurter ericinen fint und etlich evangelischen wie fp fic nennen. Doch Ulrich 3mingly ber bouptmann und ettlich mer ufbelibben. 3ft alles mas ba gebanblet in die geschwornen febren verfaffet worben, mit aller frumfeit, trum und genugfamer ficherheit, beren fic beibe partben gar nit zu beflagen banbt, wie u. gn. bas nit ben acten ber obgenannten bisputation wol und bald vernemmen werben. Golde bisvutation zu vertleis nen und aramenia au machen bet fich wolff topfflin unberftanden und alles bas jammen gerafplet mas In bienft: lich möchte fein foldes gu volftreden, und ein biechlin laffen ufaon, bas Capito felber nennet ein nerrifc biechlin, ein arms biedlin, und D. busid in bas es unwiflich gefdribben fey. Aber gemein eibtgenoffen an Baben verfamlet habent bie biechlin gehalten mit fampt ben gefunbenen brieffen, bas fil bin fep, bas nit bie worbeit, funber erbicht und erlogen und bettent wol vermeint Capitower folder biedlin und fdriben wiber fy miefifa gangen. lut bes brieffs, fo bie frummen berren In mit finem elg. nen botten augefandt baben. Umer erfame wißbeit murbt ouch balb erfaren artifelswiß, wo und an welchen orten basielbig biechlin lugenhafftig ift, und frumm unidulbia berren geiftlich und weltlich mit ber unworbeit uff bas aller bochft an lib, ere und gut unbillicher wiß antaftet, und fomebet, und wiewol ich mir gentlich fürgefatt bat, mit feinem burger von Strafburg, alf fil mit muglich und mit moner foulb au ameren, und ber meinung beger myn leptag ju bleiben, bab ich bennocht ju rettung moner eren in einem bud verfprochen wolff topfflin fomebung und verletung ju antwurten mit biffen worten : D. Capito und molfflin fopfflin fin druder und berfelbis gen gangen feflerzunfft legation gon wettingen an bas far gefant ac. mit ettlichen mer worten wie die fabt big auleift ac. wil Doctor Murnarri von Stragburg, ber bie amo latiniden ichlugreben in wolff topfflins ichelmenbied: lin gefest ein gang buch uff ben nechften tag brug maden ic., bas ich ouch gethan bab ee und ich gon Strafe burg uff ben vorgangenen tag Sampftag vor Laurentii fumen was, mas mich aber verurfachet bet bas biechtin ein ichelmenbuchlin zu nennen wil ich urfach geben.

Erftlich hat mich billich verbroffen, bas er in einem butichen buch allein min ichluftreben zu latin fest und fint boch zu baben an einem bogen bapir beibe zu latin und biltich geftanben, bas hat er aber gethon mich bem leven

ju berunglimpffen, ber bas latin nit verftabt.

Bu bem anbren narret er mich jum fierden mal und vertoret mir min vetterlichen zu nammen mit diffen worten Murnarri Murnar und habs boch gentlich bafür mein vatter und sein bruber, benen got genab 3ch und min bruber und alle bie unseren noch nammen tragen, spent nit also nerrisch gewosen und nie er uns achtet.

Bu bem britten ift mir ju bergen gangen, bas ich in frafft einer uffruren und bebtlicher beraubung, bus und hoffs, und aller myner nahrung, von flat und land und allen frinden unverschulbet in ber fremtbe ouch soll allo verspottet und vernarret werben, von bem ich myn leptag uff erben nie leibs geibon bab.

Bu bem fierben, bas wolff föpfflin D. Ludwig beren mit eignem namen und uns andern mit diffen worten "die guten herren und diffen luten ic. schuldiget das wir dem hußichin habent angemutet ein verdragt zu machen in den artiflen driftlichs glaubens, als ob man umb ein acker dagte, wen wir solches dedtent, werent wir lib und leben ere und gut verfallen." Das nun hußschin in sysem brieff mit eigner handsschrift selb kundischaft nit wor zu fein.

An bem fünften bet er bie orbenung ber eibtgenoffen gefelichet mit nammen ben fierben artifel, ben ir anab und ersame wisbeit mit biffen worten an bie firchtbur gu baben bat laffen anschlagen, also lutenb: "jum fierben "babent meine berren angefeben, ift ouch ir ernftlich "meinung und gebot, welcher nit bifputieren wil, bas "berfelb nut uffichriben noch verzeichnen fol, und ob aber "etliche über foldes gebot in ben bufern als anbergwo "uffidribben, und in afdrifft ale in brud usaon laffen "wurben, bas wellent myne berren alf fur falfc, unnus "und erlogen erfendt und erfleret baben, und biefelben "follent ouch von iren berren und obren borum geftraffet "werben." Das ift ber eibtanoffen fierd artifel, ben molff Köpfflin mit ber unworbeit in brud alfo bat laffen ufigon. Bum fierben babent mone berren angeseben und ift ouch ir ernftlich gebot bas niemans nit fol ettwas von biffer bisputation uffidriben ban allein bie Rotarien, fo jeber vartbei au verordenet." Borum aber wolff topfflin biffen artitel gefelichet und verfürget bat verftedt ein feber woll.

Bu bem VI. hat er biffem biechlin tein nammen geben und fich verhelet uff bes wir nit wifften gegen wem uns zu verantwurten und er also erliche sachen fierte borin er knen nammen nit segen börffte.

Bu bem VII. bas er bie rabsbotten ber XII örter bie praftbenten uff ba bochft an iren eren antaftat wie die bisputation fürgenummen sep, ouch von ben orten so weplant by hohen penen solche verbotten und abgestrickt haben.

Bu bem VIIL bas in ber ordenung ber bisputation von rabsbotten gemacht getrumlich fürgefeben ift, bas ber ge-

genteil tein anlag ir unioulb und bie worheit gu verte-

Bu bem IX. bas fp mit irem alle tag meg halten, ver-

orbenet haben ben unverftenbigen gu verblenben. -

Bu bem X. bas bie prafibenten man fint, bie bas eban-

gelium befftig vervolgen.

Bu bem XI. bas bie regifter ben praftbenten bevolben, ben papiften mogen ires gefallens bebendiget werben wie befchicht.

Bu bem XII. bas bie eibtgenoffen mit ber bifputation gewaltig und unbillig gehandlet haben und bas ju verte-

den ift ben bifputanten erloubt ju foriben.

Bu bem XIII. bas fp ouch bie schluftreben borum habent laffen offenlichen uffichlagen die unerfarnen zu verfieren und die andren zu beschweren.

Bu bem XIV. habent ouch borum bie namen heiffen verzeichen und on erloubnis nit zu wichen bie fleinmietigen zu erschreden und ben huffen ber ebangelischen zu ringeren. Alfo habent bie rabsbotten ber eibtgenoffen fein klugbeit unterlaffen folches zu volstreden.

Bu bem XV. bas Inen nit plat vergunt bas fy alle wiewoll in in kleiner gal worent in geficht ber gefeffenen

fummen möchten.

3ch geschwieg bie die groffe schmehung und lefterung damit er die frummen boctores mit der unworheit ges fchendet hat die ouch articulieret ift.

Ich geschwig bas bas anber alles bas er foribt erftunden und erlogen ift, und weber also gerebt noch beschen als U. G. wol bericht wurdt werben ju finen Biten.

Die und noch fil mer treffenlicher ursachen, damit er nit allein die driftlichen frummen boctores, sunder ouch die frummen ersamen eidigenossen hoch schendet und lesteret, habent mich verursachet das diechtin ein schemenbiechtin zu nennen, dorin so manchen frummen erberen berren geistlichen und weltsichen on nammen verborgenlichen und mit der unworheit ir ere abgeschnitten wurdt und hab diffes mit langen verdrüßlichen worten erzelen wellen, d. I. G. mög erkennen, wie ich kein burger von Strasburg io kein bindlin gern belleidigen wolt, wo sp mich noch

vebtlicher bevondung aller myner narung behufung fründe und vatterlands unschuldigs vertribens, nit ouch erft in der frembde underflünden, umb lib und leben, eere und gut zu bringen, deren ich mit wissen und willen uff erben nie kein leibts gethon hab.

Das man ouch borgu lachen tonn, bas man ein folch schelmenbiechlin, borin so fil biberber lut, mit ber unworheit geschenbet werben, nit best minder allenthalben in fletten laffet feil haben und bruden, und by nit ver-

but, bas mere niemans wol gleublich.

Run tumpt jes noch bessem allem unangesehn ir erberliche baten Capito und hanssnet bie vordrige schmehung in einem biechlin, so er wider D. Johannem sabri Catasstrophiret und sich der geschribbenen briest also ful und barmherzig verantwurt, das er noch der reinigung und dem bad, sil wiester ist den vor ie was wie das durch fabri miner achtung wol angezeigt ist. Doch so mich dassetbig nüt betrifft, will ich mich sin ouch nit beladen. Aber so sil mich betrifft und die frummen eidignossen, denen ich jest trum bulbschafft und dienstpflichtig din und versprochen hab, zeig ich U. G. an:

Erftich wie er mir vor III Jor ungefor in einem buch myne noblen, englische roß uff bas allerverachtlicht versvottet hat mit fil andrer schmebung, hab ich von uwerer

gnaben oren wegen borgu gefdwigenn.

Bu bem andren ziehet er uns an und beschuldiget uns bas wir die acten der disputation verhelen und underdruden, und wissen alle unsere gnedigen herren, die eidige noffen, das wir sp noch der disputation nymmer geschen baben, ouch in der disputation in unsere hand nie kummen fint.

In dem britten, druckt er in demfelbigen buch, ft man mit ipnen ougen gesehen fabrum den weichenbischoff und Eulen boctoren, so die prob und das hecht nit liden mögen, bet er mit D. Fabri zu thun was gadt das uns an.

Bu bem fierben: wil er wolff topffilns unworheit uff D. Ludwig beren und uns gethon beschönen und spricht: es ftand im biechlin nemlich also: borum ift ouch boctor Ludwig Bere am XI tag Raji zu Decolampabio in bie

Perberg tummen, ift nit also, ban uff ben tag ift ir teis ner noch zu Baben gewesen und hat die bisputation erft

angefangen XVI Daji.

Bu bem fünfften bet er noch nemticher ober wortlicher felichung bes biechlins unterlaffen zu falfcher verantwurtung bes töpflins, die wont unferer schnehung lutendt also: dan diffen luten ift es eben 3m glauben, als obman umb ein ader uneins wurdt. Sie mögent rachtung liben und glauben wie es mpne herren uff. den tagen beschlieffen.

Bu bem VI. schribt er in bem buch also: Aber bein Murnar, ber treffenlich gelört. Doctaurus uff spner gouchmatten Rarrenbeschwerung und schelmenzunst schreibt in eim nuwen biechlin wider. Zwingly also: wer sagt bas nan dir (meinte ben Zwingly) wolt geisel und geleitslut von allen orten geben, der hat das schentlich erlogen, den ich mer dan von tusenten gehört hab, das sy nit wisten ein frummen man sur ein böswicht einzulegen. Du sagt das und Murnar überredt es. Zu differ schmedung bet er mir dorzu min wort gefelscht und mit der unworheit dargethon, den ich nit also geschribben hab.

Bu bem VII. febreibt er bas wir Chriftum Ihefum unferen erlöfer von Maria ber muter aller gnaben erboren. allen tag zu brot machen, eine bobe gotelefterung, uns zugemeffen, bas wir got ben berren ein creatur machen.

Bu bem VIII. zu end bes buchs foribt er alfo: Bubem so hat D. Thomas Murner verantwurtung gethon n. vertebigt bieselben geserten doctores. Run spricht man usbem patron wurdt gespuret gelegenheit ber sachen; es mag frylich ein redlicher handel fin, zu welches vertebigung ein follich man frum biberbe lut, das ift, alle so zu unseren ziten bem wort noch handlen verletzet und schimpffieret.

Ich habs genhlich bafür, bas unfer handlung zu Baben, noch alfo redlich fep, als bie bedilich handlung beren
evangelischen, die nut uff erden unterlaffen haben, das bishar nit were mit dem galgen, redren, für, schwert, wasser und andren bochgerichten gestraft worden. Dorum wil ich Im dieselbige spuer sunger handlung in mpner antwurt anzeigen, zeig er als ber lere meister an bas

wort noch bem alfo mog gehandlet werben, und wer unrecht bab ben ftraff berbog Anthonius us Lothringen. 216tan murbt mengelich mol verfton wie frum biberbe lus bie fint, Die fich berjemen bem wort noch ju volgen, und ob ich ip fcbimbffier ober mer all ein Doctor ber rechten und ein predicant, ber ungerechtigkeit burch gote wort ftraff. 3d wolt noch wol fierbig 3or ju Strafburg prebiget baben, ee und ein folde blutfturt ins landt tumen were. Doch las ich bas jes fton von umerer gnaden eren wegen, allein ein bing bit ich uch mone gnedigen berren, als uwer findt und ein frummer trumer Stragburger nit laßt ben wietenben prabicanten ben goum au lang, ben wen fo mit munden und pfaffen fertig werben, fo merbent fp mit uch und umere burger wieten, und muß bornoch uwer erfame wißbeit fopffen, foltern u. f. w. wen fp wellent als jet mit bem zwingly zu zurich geschicht und wen fo mer tummen für rabt u. g. anab ju lernen mes ober anders abzuthun und regieren, fo werfft fp bie pfaltfteg binab. Den ich achts beffer ir regieren ban fp.

Bu bem IX. schribt er jum aller letten also: beshalb. In wolff töpfflin an 13. tag Augusti, fürnemlich ber schmachschriften halb, so er D. Murner wider in hat jungkt ungon lassen, für recht har zu Strasburg beturet und da selbst sin erwartet hat, aber er berieft sich uff sin geleit und wil tein antwurt geben, er meint fillicht man sol sin antwurt als eins hissenbuben allweg verlachen, doch sagt wolfsgang töpfflin bas kein bidermann mit worbeit sagen mög, das er schlienenbiechlin hab us gon lassen, wil das für soner oberkeit mengklich zu recht für kummen und mit

erren erbalten.

Die tan ich nit erlassen es und ich mich gschriftlich verantwurt des unworhaftigen zumessens, muß ich mich erstalich vor uweren gnaden versprechen das ich nit verftand was das ist für recht bekuret. Aber das gestand ich, das haberhauß ust der pfalben ist zu mir tumen und das gesprochen ber doctor wolft topfilin, versundt uch morn vor myn berren zu erschinen, dem hab ich tein ander antwurt geden dan im namen gots. Glich ist zu mir tummen einer unbekandt mir und hat mich grestlich gestagt, ob ich gesagt hab: wer ein klosterfrauw zu der ee nem, der sep erlos, den er hab ouch eine genummen, den hab ich mit fründtlichen worten kum begietiget. Do ich nun die edangelisch ir invention und behendigkeit betrachtet, gedocht ich an die wort mins geleits: So ser das ich mich geleidelich hielt, das mir nit wol sicher were zu reden und zu schwigen auch nachdelig und berieffte haber hansen um ein ort und sagte Im, er solt wolfstang köpflin sagen, ich were die in einem geleit und wisste jet im kein antwurt zu geden, Ich hoss borste dan wolf köpflin witer warten, Ich dat im das durch den berrenknechtlassen sagen.

Duch rebt Capito mit ber unworheit bas ich fungk schmachschriften über wölfflin hab laffen uggon, ben er mich burch fin biechlin vorgeschwehet hat, wil er die wor-

beit für ein fomachen rechen.

Ich verstand ouch nit was das ist, ich hab mich ust mpn geleidt berieffet: es sind nit wörter der rechten, meint er, aber ich tröstet mich myns geleits, so sagt er wor, worum wolt ich gedunden mit einem ledigen umd myn eere rechten, und ist aber sich geleitlich halten so sill ein grösser bandt, so sil es weiterhin dienet und weit mag verstanden werden, und dörste in dissen geferlichen zeiten, das einer fünst schlösser für den mund schlieg und wiste dennocht einer nit, od er sich geleitlich dielte oder nit. Man solt wohl einen finden, der das stillschweigen für ein schmach anneme.

Und dorum legt er mir mit der unworseit zu das er spricht, ich will kein antwurt geben. Ich hab mich allezit und noch hut betag erbotten, vor uch minen gnedigen herren des rechten zu fton allen und mengklich die mich deklagten und nie gewidret, wider mich, auch noch nit, so ser das ich sicher meins leibs mög vor uweren gnaden erschinen, das mit einem solchen geleit nit wol mer mug-lich ist, wie ich zunechst eins had gehet, und wo vonsoten will ich uwer ersamen wisheit gnugsam ursach sen, den ich uss erten nie andre richter hab understanden zu ersuchen den uch meine eigne herren, und wen ich jeh monem vertraaf miest abston, wolf ich dennocht keins rechten

ten andere ersuchen zu erlangen ben vor uch mynen berren, weiß differ groß evangelisch boctor nit, ba bry mal fol citieret werden, ee und ungehorsame erfandt wurdt.

Das er mich aber in so offenlichem brud an bie ftende bes gangen romichen reichs gethon hiffenbubet, bas nym ich an und verzühe mir uwer genad, wen ich mich besfelbigen ampts wurd gebruchen, so will ich bes schuttens

mit vergeffen, bes verfebe er fich ju mir.

Daby uff sin wort sag ich, bas ich, ob got wil, ein biberman bin und bas wolff föpflin in dem biechlin bas er nent wordafftig handlung der bisputation im oberen baden, dorin er ein gemein, frum und loblich eidigmofhafft in iren gesandten botten, frum Ehriftlich doctores und mich schmebet, unferer eren lesteret und berandt, ein schelmenbuch hat lassen unggon, als ein verlogner man geistlich und weltlich mit der unworheit, irer eeren, guten

nammene und lumden verletet.

Sag ond baby bas Capitonis buch bas anfabet ber nuwen gitung und bas end ift ber beilig geift uff zwenn ichlangen, mit einem flein, als ichs verftand, bes beiligen geifte lere fep vergifftet burd In ac. Dorin er gemein eidtanoffen erlos ichiltet in biffen morten: mer nun bfunber brieff eröffnet und rebt von finen brieffen au wettingen bebendiget und bes ber fp gefdribben findet Coppen auftellet, ber bat ein falich begangen und ift von tepferlichen rechten erloß gehalten ac., ein fcelmenbuch fep und erlugt bie frummen biberben lut an, ale ein meineiber, erlofer, verlogner, verleugfneter Chrift, ein feter, fcelm und bofwicht, ber er ouch ift und mir fin muß biß er foldes uff fo bring wie recht. 36 las mich ouch nit ir: ren, bas er uff gabry butet, ben er bat bie brieff nit eröffnet, Sunder bie eidtanoffen bie bes in Iren landen fug, er, recht und glimpff gehabt banbt. Er legt ouch Rabro mit ber unworheit ju, wie er fich in feinem brieff an bie frummen berren von Friburg im brifgow berieme, bas er folde brieff befchloffen in banben gebabt bab und besbalb rabt gemefen ic. Der brieff fut nit alfo und bas erbut ich mich ouch rechts, wie fp ju erhalten vor uch monen anedigen berren wie recht, und wo ich ficher por

uweren gnaben ericbinen mag und mit fampt monen mis

gelegien unpartbevifd richter erfennen mogen.

Us welchem allem U. gn. wol verfton mag, bag ich biffe lefterung und fcmebung, fo monent balben fo ber bisputation halb bon Baben, in beren ich us ben bryen autwurter einer bin, und ouch von wegen meyns bienfis und moner anebigen geletten berren wegen nit fan noch mag unverantwurt laffen; und Capito felb foreibt E 1. fucie 2. Angeleben bas bie ngturliche billichteit erheischet. bas ber beschuldiget nit verfürst werbe, funder bab plas

und git fich genugfam ju verantwurten.

Go aber ich in letftem vertragt nechft mit umeren gnaben ingangen, mir ingebingt ift, und ich mich begeben bab, wider feinen burger ju Strafburg weber burd mich felbe ober pemans anbere befuren, beleben ober beleidigen will, weber mit predigen, foriben, bichten, bruden 2c., funber mo ich einche ansprach an ber flat Stragburg burger zc., bette bas ich alfdan biefelbigen rechtlicher wiß ror ob bestimptem meifter und rabt ber fat Strafburg monen anedigen berren und niendert anderfimo furnem. men und beflagen fol, mas ouch allba erfanbt murbt badfelbig feft ju balten, 2c. Go ich nur uff bismal fein anfprach an pemans bab, funber alf ein antwurter mich mone mitgefellen mit fampt monen gnebigen berren, bemen ich biene, benotigt bin, min und ire ere au verantwurten lib und leben, glimpff und fug von Capitone und wolff topfflin beleget ju verdretten, in frafft einer gegenwere von got allenn rechten uff erben jugelaffen ouch bermaffen mit brud zu verantwurten, wie fo uns bem gangen Romiden rich verunglimpffet bandt, bin ich in ganper hoffnung ich bieg wiber fold mon vertragt gar nit, es fep ouch bes artifele meinung und verftandt ber nit witers uffwifet, ben wo ich ansprach bab alf ich nun jes biffer git gar teine bab, ben funkt were mir ingebunden mich bes naturlichen rechtens nit au gebruchen, und min lib, ere und gut ju verlaffen, bes ich ju thun biffe welt pit nemmen wolt, noch uweren pfennigiburn mit bem gelt. 3d babs ouch ben tagberren mundlich gefagt, mas bie Lutheren betreff bas ich Strafburg nit zu eigen meme. tae ich ben praticanten, fo fient mer und mo fo mellen. wo fy erflich mich, ben crifiticen glauben, bie goliich wohrheit und ben weg ber gerechtigkeit letten, Inen bas wolt nachlaffen, den ich finde die in mynem gewissen nit, da wider kein frummer Christenman thun sol, dan het mich die lutherische ungerechtigkeit in armut brocht, sol so mich, ob got will, umb myn ere und glauben nit bris-

gen und wietet fp noch alfo faft.

Diffes alles mit nammen bie banbtbabung ber bifbutation u. verantwurtung ber ichmebung Capitonis u. wolff topfflins, bab ich uweren anaben nit wellen verbelen, verfandt ju geben mone underthenigen guten willens, Dit fliffiger bit wo myne biecher fur u. g. tement, ben zwingly, mon und moner mitgeletten verantwurtung und bie beble lich handlung ber Luthery betreffen, bas wol uwer erfame wißbeit nit uffnemmen, all ob ich ba u. gn. juwis ber und leibt bebte, Sunber gu furbernif bes beiligen evangeliums, ber gotlichen und driftlichen worheit, ber beiligen gerechtigfeit, on welche ouch groffe fict nut ans bers fint ban groffe morbergen wie Augustinus fagt, bes alten woren ungezwifelten driftliden glaubens, ju unberbaltung mins bienfis, rettung ber eeren moner berren Bren gnaben frib und rum in iren underthonen und lenter zu fuchen, ale faft nur monlich.

Und wo uweren gnaden eitwas zu mut were ober etswas misfallens, worin das were bettent, und mich das mit dissem botten verston liessent wolt ich mich dorin so er mir muglich uwers willens dermassen stiffen, das uwer ersam wisseit wurd spüren und erkennen myn underthenige dienst u. gehorsame, wo mir aber das nit muglich, wolt ich uff das mynst ursach mins unvermugens u. gn. zuschriben, wo ir mich aber mit dissem botten nut lassen wissen wil ich ihn als ich mag, dorin ich hoff myn vertragt u. gn. frindtschafft mit sampt allen burgeren u. verwandten nit zu leßen. Damit bevilhe mich u. gn. mys

nenn gnebigen lieben berren.

Geben zu Lugern uff fritag vor Martini Anno 1526. uwerer gnaben gewilliger

Thomas Murner ber beiligen gichrifften u. beiber rechten boctor.

uweren gnaben erichinen mag und mit fampt mynen mis

gelepten unparthepifc richter ertennen mogen.

Uh welchem allem U. gn. wol verfton mag, daß ich biffe lesterung und schmehung, so mynent halben so ber disputation halb von Baden, in deren ich uh den bryen antwurter einer bin, und ouch von wegen meyns dienste und myner gnedigen geletien herren wegen nit kan noch mag unverantwurt laffen; und Capito felb schreibt E. haeie 2, Angesehen das die natürliche billichkeit erheischet, das der beschulbiget nit verkürft werde, sunder hab platund zit sich genugsam zu verantwurten.

Go aber ich in letftem vertragt nechft mit uweren gnaben ingangen, mir ingebingt ift, und ich mich begeben bab, wiber feinen burger ju Straßburg weber burch mich felbe ober vemans anbere befuren, belegen ober beleidigen will, meber mit prebigen, idriben, bichten, bruden 2c., funder mo ich einche ansprach an ber fat Strafburg burger ac., bette bas ich alfban biefelbigen rechtlicher wiß por ob bestimptem meifter und rabt ber flat Strafburg minnen gnedigen berren und niendert anderfimo furuem. men und beflagen fol, mas ouch allba erfanbt murbt bad. felbig feft zu halten, 2c. Go ich nur uff bismal fein anfprach an vemans bab, funber all ein antwurter mich mone mitgesellen mit fampt monen anebigen berren, bepen ich biene, benotigt bin, min und ire ere ju verantwurten lib und leben, glimpff und fug von Capitone und wolff topfflin beletet au verbretten, in frafft einer gegenwere von got allenn rechten uff erben jugelaffen ouch bermaffen mit brud ju verantwurten, wie fp uns bem gangen Romiden rich verunglimpffet banbt, bin ich in ganper hoffnung ich bieg wiber folch mon vertragt gar nit, es fep ouch bes artifels meinung und verftandt ber nit witers uffwiset, ben mo ich ansprach bab alf ich nun jet biffer git gar feine bab, ben funkt mere mir ingebunden mich bes naturlichen rechtens nit ju gebruchen, und min lib, ere und gut ju verlaffen, bes ich ju thun biffe welt nit nemmen wolt, noch uweren pfennigthurn mit bem gelt. 3d babs oud ben tagberren munblich gefagt, mas bie Lutheren betreff bas ich Strafburg nit ju eigen neme, tae ich ben praticanten, fp fient mer und mo fp mellen.

wo fo erftlich mich, ben driftlichen glauben, die gotlich wohrheit und ben weg ber gerechtigfeit letten, 3nen bas wolt nachlaffen, ben ich finbe ba in monem gemiffen nit, ba wiber tein frummer Chriftenman thun fol, ban bet mich die lutherifde ungerechtigfeit in armut brocht, fol fp mich, ob got will, umb mon ere und glauben nit brin-

gen und wietet fo noch alfo faft.

Diffes alles mit nammen bie banbthabung ber bifputation u. verantwurtung ber fcmebung Capitonis u. wolff topfflins, bab ich uweren gnaben nit wellen verhelen, verfandt ju geben mons unberthenigen guten willens, Dit fliffiger bit wo mone bieder fur u. g. tement, ben zwingly, mon und moner mitgeletten verantwurtung und bie bedt lich banblung ber Lutbery betreffen, bas wol umer erfame wißbeit nit uffnemmen, all ob ich ba u. gn. guwis ber und leidt bebte, Sunder gu furberniß bes beiligen evangeliums, ber gotlichen und driftlichen worheit, ber beiligen gerechtigfeit, on welche ouch groffe flet nut anbers fint ban groffe morberven wie Augustinus fagt, bes alten woren ungezwifelten driftlichen glaubens, ju unberbaltung mins bienfte, rettung ber eeren moner berren Bren anaben frib und rum in iren unbertbonen und lenter zu fuchen, ale faft nur moalich.

Und mo umeren gnaben etimas ju mut were ober ette mas misfallens, worin bas were beitent, und mich bas mit biffem botten verfton lieffent wolt ich mich borin fo er mir muglich umers willens bermaffen fliffen, bas umer erfam wisheit wurd fouren und erfennen mon unberthes nige bienft u. geborfame, wo mir aber bas nit muglich, wolt ich uff bas monft urfach mine unvermugens u. an. aufdriben , mo ir mich aber mit biffem botten nut laffen wiffen wil ich ibun als ich mag, borin ich boff mon vertragt u. an. frinbticafft mit fampt allen burgeren u. vermanbten nit ju legen. Damit bevilbe mich u. gn. mp-

nenn gnedigen lieben berren.

Geben ju Lutern uff fritga por Martini Anno 1526.

umerer anaben gewilliger

Thomas Murner ber beiligen gidrifften u. beiber rechten boctor.

#### IV.

Roch einige weitere Schriften von und wis der Murner und Einiges von denen, die man irrig ihm zuschreibt:

Laut Seite 103 bes Bakbau'schen Werkhens, welche in gegenwärtigem Abbruck S. 569 bilbet, find es ber eigenen (also nicht in Betracht genommen bie von ihm projectirten, übersetzen und wider ihn gerichteten) Schriften Murners 19. —

Als 20) und 21) können gezählt werden die von Baldau felbst S. 30 und 34 (hier S. 522. 525) erwähnten Schriften: "Die Difputacion vor ben XII orten z." und: "Handkung ober Actagehaltner Obsputation z."

Die 22) ift bie bei Leffing, XIII. S. 133 (hier S. 578) angeführte: "Nova Germania."

In dem Berzeichnisse über eine fehr namhafte Austion bei Lippert in halle am 16. März 1846 finde ich Seite 267 als 23): "Arma patientiæ contra adversitates seculi, 4to. Friburgi 1511."

In Flogel's Geschichte ber tomischen Literatur III.

6. 211 ift als 24) verzeichnet, bas auch von Balbau (5. 524 bieser Belle) erwähnte "Kalendarium".

Das eben erwähnte Salle'iche Berzeichniß führt 6.

<sup>\*)</sup> Kalendarium. Diefes ift wohl die feiteufte unter Murnere Satiren, worin er die Sitten ber Protestanten nach dem Thiertreise auf das schmpflichke burchziebt. Sie gehört nier die Pasaulle, welche Murner bei feinem Aufentbalte zu Lugern wider die protestantischen Auntone schrieb. Berchtold haller schrieb 1528 an Iwingli, indem er ihn zu der Disputation in Bern einlub: Atunt. Murnarum adfuturum, vt de Calundario aus (gleture est ignominicalissima et adduc

268 weiter auf: "Antwurt vnd Klag mit ente foulbigung wider bruder Michel Stifel. 4to s. i. (1522)." Dif ware also 25).

Daß ber Euten spiegel nicht von Murner herrühren tann, worüber Baldou nicht ganz im Reinen war (Panzer führt im Ergänzungsband zu feinen Annalen ben Gulenspiegel als ein Bert Murners sogar ausdrücklich auf): bif ist vorstehend bei Lessing, sicher nachgewiesen. Der eigenen Schriften Murner's waren es also fün fun bzwanzig.

An Ueberfehungen weist Balbau feche nachund mir fließ ber Titel irgend einer weitern nicht auf.

An Satyren wiber Murnern gahlt Walban acht. Als die neunte kann entfemter gelten: "Ain schoner Dialogus zwischen aim pfarrer ondaim Schulthauß, betreffend allen übelstandt ber ganftlichen" (4. ohne Jahr und Ort, mit einem holzschnitte.) Diefer Schrift geschieht bei Fibgel (Kom. Lit. III. S. 203). Erwähnung und sie ist auch in meinem Besth.

Bon ber "Schelmenzunft" erschienen auch zweit lebersetzungen, eine lateinische von Johann Flitner, und eine hollundische von Bet. zum Baarbt, welde Waldau vorstebend S. 545 erwähnt und die Flogel näher so beköreibt: ")

In manibus noatris, virulentiasima animi indicia) rationemreddat 1). Und Pogrvinns, ein Butholif, melbet von Marnden: en habe an Eugern nutre andern dentifien Schriften.
auch ein Kalendarium bruden laffen, in quo Lutheranorum
morsa seenndam eirenium Zodiael graphies describuntur 2).
Diefe Gattre und entweber ganglich verloren fenn, ober noch
im Berborgnen fieden, weil man weiter gar feine Rachricht
von ihr findet; ob man fie gleich als ben alteften Reper-Alemanach anteben fann.

<sup>1)</sup> Gerdesil Histor, Roformat, Tom, II. 2) Possevini Appar, Sacr, T. II. p. 489, 5. 6. Gefcichte ber tom. Etc. III. 6. 198 ff.

"Man hat von ber Schelmenzunft amei Acberfestungen a) Eine lateinische von Johann Flitner unter bem Sitel:

Nebulo Nebulonum; hoc est, Jocoseria modernae nequitiae Censura; qua hominum sceleratorum fraudes, doli ac versutiae aeri aërique exponuntur publice: carmine jambico dimetro adornata a Joanne Fitnero, Franco, Poeta laureato. Francof. apud Jacobum de Zetter 1620 8. mit Rupfern. 164 Setten, ohne Zuschrift, Bertheibigung bes Titels und Epilogus.

Diefer Johann Flitner war ein gefronter Poet aus Granten; er gab 1619 ju Frantfurt Manipulum Epigrammatum beraus; überfeste Beibfelte Sphynx und an: bere Goriftfteller ine beutiche, und ließ fich in grantfurt im Merianifden Berlage als Corrector brauchen, und bat auch einen Titel bes Theatri Europaei verfertigt \*). nennt feine Ueberfetungen bes Murnerifden Textes Dben. beren 33 vortommen; nach jeber Dbe folgt eine moralifche Anwendung in Profa, worinn viele Belefenbeit vorfommt. Es ift fonberbar , bag in biefer erften Ausgabe bes Murners mit feinem Borte geracht wirb , wodurch man leicht tann irre gemacht werben, bas Bert als Alitners Probutt felbft angufeben. Diefes begegnet auch mirtlich einem Ungenannten im beutschen Dufeo; ber Aebnlichfeit amifden ber Schelmengunft und Rlitners Nebulo fanb, und nicht mußte, mas er von biefer Erfcheinung benten follte \*\*). Beil Rlitners Bud febr felten ift, bas es auch in Chrifts Catalogus mit zwei Sternen bezeichnet ift, fo will ich etwas von feiner Poefie anführen.

#### Oda IX.

In Scholasticos plumigeros vanaque eruditionis optinione inflatos. S. 55.

Academiam aubiverat Fors Rusticelli filius,

<sup>\*)</sup> Tengel Euriofe Bibliothel. 1705. S. 52.

<sup>&</sup>quot; Deutfoes Dufeum. 1779. Banb II. 3, 451.

Et plurimum pecuniae Pro more ibi consumserat Tandem reversus ad patrem, Vitaeque agrestis immemor Gestus agebat splendidos. Sumtus parens non immemor Quem fillo suggesserat, Examinare commodo llium volebat tempore, Cum, stercorandis arvulis. Fimis onustum redderet Plaustrum, rogabat filium; Quali latini nomine lilud solerent dicere, Quod tres haberet cuapides. Et que fimum sustolleret? Mox ille, Mistgabelium Bed quomodo istud alterum, Stercus reveliens funditus, Geminoque dente praeditum? Respondet ille, Karstium. O impudentem Schelmlum! Parens subinfert illico, Vix me, aceleste, contines, Quin huncce Mistgabelium, Grandemque sumam Karstium, Tunmque nequam Sehwartium, Crassumque Schelmiruckium Modis acerbis dedolem. Vix eloqui desiverat, Natum fimeto destinat, Et, quem putarat Musicum, Nune mandat esse rusticum.

In bem Chriftischen Catalogo wird irrig gemuthmaßet, bet Rebulo ware eine Uebersegung der Geuchmat \*). Folgende Austagen find mir noch bekannt vom Jahr 1634, 1644. In der Ausgabe von 1663 steht es ausdrücklich auf dem Titel, daß der Rebulo aus dem Murner übersest worden:

Nebulo Nebulonum, hoc est, jocoseria nequitiae censura, qua hominum scelestorum doli, fraudes, fallaciae et mores versuti vivis coloribus depinguntur acrique incisi publico adspectui exponuntur, annis abbinc centum Censore Thoma Muc-

<sup>\*)</sup> Catal. Bibi, Christii, P. II, p. 319.

nero rhythmis germanicis edita, deinde vero jambico dimetro carmine amicta et latinitate donata a Jo. Flitnero, Franco, Poeta laureato. Francof. ad M. Sumptibus Georg. Fickwirtii 1663 8. °). Die Rupfer find wie in der deutschen Ausgade von 1618.

b) Die hollanbifde Ueberfegung ericien unter folgenem Sitel:

Nebulo Nebulonum, dat is der vielten affgerichten Vielt ofte Boertig Ernst overgeset uyt den Latynschen van Pet zum Baardt. Med. et P. L. C. 12. Ohne Angeige des Jahrs und Orts ...)

Sie ift in hollanbischen Bersen abgefaßt, füllt 6 Bogen, und hat artige Aupferstiche, welche zum Theil nach benen im Flitner gestochen, zum Theil auch neu erfunden find. Marchand führt biese Uebersehung unter folgendem Titel an: Deugden-Spoor, dat is, Nebulo Nebulonum 1645 8. und fagt, Baardt hatte den Flitner ganz ausgeschrieben, ohne ihn zu nennen 200). Also hatte Kitner das Recht der Wiedervergeltung erfahren.

Mit Murners Schelmenzunft muß eine anbere Schrift, welche ben Titel führt:

Der Bruber Orben in ber Schelmengunft,

nicht verwechselt werden. Das Original bieser tomischen Satire ift lateinisch und von Bartholomaus Gribus aus Strafburg verfertigt worden. Sie erschien zuerft in folgendem feltenen Buche:

Directorium statuum seu verius. Tribulatio seculi. Stragb. 1489.

Diefes ift eine Sammlung von Schriften, in welchen befonders ber elende Juftand ber Beiftlichen zu damaliger Beit vorgestellt wird. Peter Attendorn, ein Buchbandler zu Stragburg, bat folde ausammgetragen und ge-

<sup>3)</sup> Catal. Bibl. Bunav. T. I. Vol. 3, p. 2101.

<sup>39</sup> Bibl. Feuerlin, T. Il. p. 1080.

<sup>\*\*</sup> Marchand Diction, Murner, Rem. E.

brudt, und zwar durch Guffe und Raif Jacob Bimpfelings von Sletftadt, ben er feinen Lehrmeifter nennt. Das vierte Stud in diefer Sammlung heißt:

Monopolium philosophorum, vulgo ber Schelmengunft. Diese Schrift gebort unter bie Stude, womit die Prosfessores die Studenten auf Universitäten bamals zu belustigen pflegten. Die Ueberschrift ift:

Quaestio accersoria determinata a Magistro Bartholomaeo Gribo Argentinensi. pro excitando joco solatioque auditorum, vt moris est.

Die Absicht ift, bas Lächerliche und ben Schaben einer lieberlichen Lebensart vorzustellen. Erftlich werben die Gefetze dieser Junft vorgetragen, und dadurch das Berhalten
solcher Menschen beschrieben; bernach steht ein Indulgenz und Freiheitsbrief vor diesenigen, welche 30 Jahre in dem Orden der liederlichen Brüder gelebt haben. Das, was ihnen versprochen wird, enthält die schlimmen Rolgen eines solchen Lebens, als mancherlei Krankbeiten, Armuth, Berachtung. Diese Sattre ift auch besonders heraustommen, unter der Ausschrift:

Secta Monopolii: seu congregationis bonorum sociorum. Alias die Schelmengunft. Ein Bogen, an beffen Ende fteht: Impressum S. Anno M. D. X. V. Diese Schrift muß Beifall gefunden haben, weil man fie auch ins Deutsche, aber etwas verandert, unter folgenbem Titel übersetzt hat:

Der Bruber Orben in ber Schelmenzunft. Stragb. 1506.

Strafburg 1509 4. \*).

Straßburg 1516 4. Mit einem Holzschnitte, welcher zwei trunkene Ronche auf der Erde, einen aber auf dem Tische liegend vorftellt, dem ein vierter einen vollen Beder in den Mund gießt. 3. E. die erst regel ift leben one alle regel, die moß trinken one Noß — ee ym Burtsbuß funden dann in der kirche. Die neint regel, wir sind unsers herr Gotts mestsiwe.

<sup>\*</sup> Bibl. Salthen. p. 218.

Diese Satire besindet sich auch in Andreas Gartners Dicteriis (Franks. 1578 8.) unter dem Titel: Monopolium philosophorum, vulgo die Schesmenzunst, alias Collegium seu secta fraternitatis et Congregationis securorum et donorum sociorum; wo die 13te Regel also lautet: De vestidus hoc placet, vt per eas nostri sequaces, prae ceteris hominidus, dinoscautur, scilicet quod dirreta et caputia in marginidus, sudoridus sint contexta, tunicae vero et pallia, ad ante cidi et vini dessuxu appareant desoedata.

Aus bem oben angeführten Buche Directorium statuum will ich noch zweier Satiren gebenken; namlich bas 3te Stud bat ben Litel:

De Miseria Curatorum;

wovon auch ein Auszug beim Bolff steht"). Es werben hier 9 Priesterteusel als Priesterseinbe angesührt; ber
erste ist ipse Collator; ber zweite Custos ecclesiae; 3)
Coca domina; von ber es heißt: Tertius diabolus est
Coca tua domina per quam habes tot tentationum stimulos: quot in capite geris capillos, nunquam sidelis,
semper pigra, in cunctis rebellia. 4) vitricus, wodurch
ber Kirchvater verstanden wird. 6) officialis. 7) ipse
episcopus. 8) Capellanus, qui ebrius per totam noctem levat captharos in taberna. 9) ipse praedicator.

Das fünfte Stud ift betitelt:

Monopolium vulgo bes Lichtschiffs.

Es foll die Bindmacher lächerlich machen. auch die, welche bloße Titel ohne Aemter haben. Lichtschiff soll soviel heißen als Leichtschiff. Es hat die Ueberschift: Questio minus principalis a Jodoco Gallico Rubiaceusi. in Disputatione quodlibetari excitandi joci et animi laxandi causa heydelberge determinata \*\*)."

<sup>4)</sup> Wolffi Lection. memorab. Tom. I. p. 906.

<sup>+)</sup> Bellers Altes aus allen Theilen ber Gefcicte. Stud 1. 6. 58.

# Sunfzehente Belle.

## Die Narrenbeschwerung.

& in

gar sehr nutliches, kurtweyliges vnnb lustiges Buchlin, In welchem gemelbet vnnb angezeigt wirdt, was pepund der welt Lauff und Monier sey, mit vil schönen Figuren, sampt einem neus wen Register gezieret.

Durch Georg Bidram auff ein neuwes vberlefen, Auch bie Reimen gemehret vnnb gebeffert.

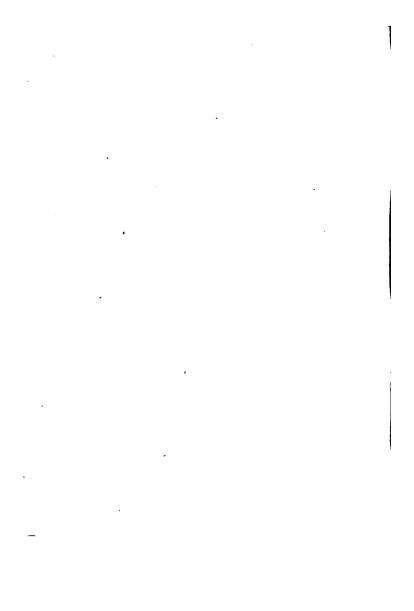

### Vorred.

34 hab fo manche nacht gewacht Bnb alle ftanb ber welt betracht, Mand burnug vnd mand bremenftich Dab beimelich erlitten ich, Big ich ju bifen ehren tam Bud mich bes beichwerens an nam. Die narren von ben leuten zu bringen Glaub mir bas ich in bifen bingen Berroret hab manch fauren fomais Bnd fratt mich ba mich nienbert baiß. 3d bab burdfucht vnb auch burchlefen Db penbert mer ein mann gemefen, Der mich bie rechte funft mocht leren Bie ich bie narren folt beschweren, Bnd bab burchfuchet manches land Che ich die rechte funft erfand, Darinn ich pes binn meifter worden Ein narr in aller narren orben, Der narren orden ift fo groß Das er erfült all meg ond ftrop, Dörffer, Statt, Fleden, gand Die batt vne all Sebaftian Brand. Dit im bracht im narrenschiff Bnd meint es bab ein fundern griff, Auch fepens bfunber tunftreich fachen Bnb funbt nit peder narren machen, Er bail bann wie er fep genandt Der narr Sebaftianus Brandt, Ift er ein narr als er bas schreibt

So maif ich nit wer wepf beleibt? Er daurt mich bas im weppheit gebrift Bnd er fo gant einfeltig ift, Doch bab ich in für werß geacht Das er fich felbs jum narren macht, Er bat ein ichiffart auffgerift Da findt ein peber wer er ift, Bas peber fep wirdt er bericht Der eben warnimpt fein gebicht, Doctor Brandt bat mandem man Die narrenicellen fnüpffet an, Der bas ließ taufent gulben gelten Dan borfft in feinen narren ichelten, Rarren maden ift tein tunft Es macht fich felber bid vmbfunft, An baumen machiens auch an eften Go find bie narren vet bie beften, Salomon fpricht ber narren gal Bnwiflich fep gant vberall, Darumb es mir tein wunder ift Das Doctor Brandt fein narr gebrift, Dann wo die narren brot nit effen Dan wirbt ben roden wolfler meffen, Bil narren baben ift ein burben Das wir ber narren ledig wurden, Sab ich ein neuwe tunft vnb leren Erbicht, biefelben zu befdmeren, Auf anbern lanben treiben bannen Bnd in die Baliden lanber bannen, Dit mepfer ond funftreicher lebr Das fie feim meniden ichaden mehr. Der narren bichwerer binn ich gnandt Bnb fenn ein narren burch ein wandt. Teutschland bet nie werbern man Dann mich, fo ich befdweren fan, Es thet kein fach nie also not So pekund narren gond in thot, Fürften, Berren narren finb In Cloffern ich auch narren find.

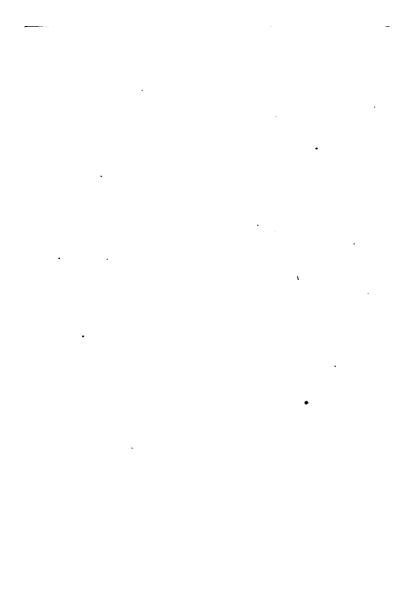

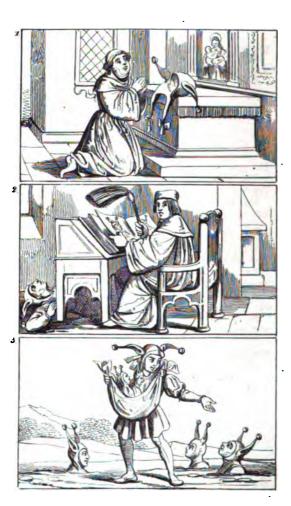

Bo ich bin greiff ba find ich narren Die ju foiff ond auch ju farren, Lummen find mit Doctor Brandt Bnd bond gefült all Teutsches land. Bir feind ber narren vberlaben Rarrifde geft feind nit on ichaben. Beberman bes narren lacht On ber in bherbergt vber nacht, Die alten bie bas gefeben banbt Sagen bas in Teutsches landt, Der geden tam ein groffes bor Die fie vertriben bond mit webr, Jes find bie geden wiber fummen Bnd bond vil narren mit in gnummen, Bnd find mit thoren fo geruft' Als wie ein Jacobsbruder ift, Dit muideln allenthalb bebendt, Run rhaten ju, lugt bnd gebendt, Das wir ber narren vne entluben Auff bas fie one nit meiter fouden, Dann narrheit ift ein ichablich bing Das gar bald und auch gar gering. Ein groffen weiten unbruch thut Go fle befitt eine menichen mut, Bnd wurklet on so befftiglich Das bu nimmer erwereft bich, Bnd muft ber narrheit fterben tobt Dann bilffet nichts zu difer not.

#### 1. Verachtung des dichters.

Sind jr berselbig gendelman Der sich bes bichwerens nimmet an, Das kein Philosophus nit kan Bnb Salomon nit borfit onderftan.

Bleber Munch Gerr bomine Beifit mich nit thut mir nit webe,

36r find Mur Rarr ich fenn euch mol Seit wann find ir ber funft fo vol? Das jr bie narren wit folt lebrn Und thorheit von in befchwern, So boch Chriftus vnfer Berr Mit fein werden mit feiner lebr, Alle francheit bat wiberbracht Doch nie fein narren wevf gemacht Det wiltu vnfer narren bannen Recht wie bas bog thut in ber wannen, Alfo würffftu bich felbe berfür Bus bich Munch hinder bie thur, Du folt bafur ben Bfalter fingen Mit bmb ben narrenfolben ringen, Munch Ilfam wo haft bus gelehrt Das man bie narren weiß beschwert? Lag bich mit narren unbeschiffen Betft bu bid bafur gefliffen, Das bu auf webfen narren mecht Diefelbig arbeit wurd bir fcblecht, Und feme bich vil leichter an Bu narren einen webfen man, 218 Daliba Samfoni thet Die Morin Salomon genarret bet, 3ch lag birs zu, bichwer bin und ber Taufent narren ober mebr. Solftu bas in wevfen zwingen Dann nur ein halben außber bringen, Fantaften, narren, thoren, geden Rleben fleiff recht wie bie geden, Es find nit Doctor Murners fachen Das er ein narren weng fündt machen Darumb muß ich mein bauch gerlachen,

Das er bie sach will unberston

Bud hett selbs wol zwölff legion,
Mis vil das ichs nit zelen mag

Bud mehrent sich von tag zu tag,
Die alten machen jung in dir

Nun wirstu pehund thaten mir,
Solistu dein narren taussen son

Bie groß wurd sein der selbig plon

Da deine gfattren möchten ston,
Es schadt dir nit das ich dich straffen

Herr Domine gond ligent schlaffen,
Spart euwern athem, euwer leren

Stond ab von ewerm narren bschweren,
Der sachts an euch selber an

So secht jr ob es mög beston.

#### Antwort des dichters.

Das ich euch binn ein gaudelman Da mögt je freilich recht an han, Denn ich ben narren in bisen sagen Mit gaucklen manches hab verschlagen. Salomon schreibt und lernet mich Das kein wenßheit reben ich Sol, mit einem närrschen man Er meinet sunft das er auch kan, Wenßlich reben und geberben Die narren bald hoffertig werden, Bud verachtent heberman Was einer sacht mit schreiben an. Ich binn Murr Narr meins vatters nammen Darff ich mich vor niemands schammen, Kenstu mich das gschicht behendt

Das ein narr ben anbern fenbt, 3ch binn ein narr bas waiß ich wol Bnb fled ber jungen narren vol Das man in allen meinen werden Anbers nimmer mehr fan merden, Als mir bie ärste bas entbeden Die narren werben mich erfteden. 3ch was erft geftern bev eim man Der felb ift auch geftorben bran, Aus bem bie narren nit find triben Bnb ift ein nar in tobt beliben, 3ch fagt im von bem himelreich Da zeigt er mir ben folben gleich, Sein narrenkappen feine ohren Er was fo vol ber jungen thoren, Das er baran erworget ift Db mir bas felbig auch gebrift, Als ich beforg bas felber auch Das mich ber narr ber liebe gauch Big inn mein tobt nit werb verlaffen Mein narrenfcuch nit auff ber ftraffen, Sant und gar gerreiffen mog Mein thorheit nimmer mehr binleg, Roch gibr bie schrifft ben unberricht Db fich bie werd vergleichen nicht, Dit unfer lebr, mit unfern worten Doch follenbt wir an allen orten, Die warhept laffen fürfich gon Die lehr hat Chriftus felb gethon, Wenn ich bich lehr bas ich nit thu So ftraff ich mich, lebr Gott bargu, Die er mich bort auch ftraffen fol

Richts anbers ich baruon erhol,

Denn bas ich bich wolt lehren gern Und bleib ich ein narr heur als fern, Beb ich bir aber Gottlich lebr Dir ju nut bnnb Gott ju ebr. Bnd lebrt bich aus ber beilgen gichrifft Bas glud und bebl und feel antrifft. So ift bes narrenbichwerere lobn Das er ber funft bab recht gethon, Mein batum bab ich alfo gfest Das ich mit willen niemandt lest, 3d reb in lufft und bicht ber gmein Wirff ich bich mit eim ichelmenbein, Und bu wolteft ichnurren brab So maif ich bas ich troffen hab, Darumb ir mich loben folten habt ir bnbillich mich gefcholten, Wenn ich euch bann bas wibergilt Dit bofen Worten wiber fcbilt, Dann fprech ber wenß es wer nit noth 36 mufche mich mit anberm foth, Wer ander ftraffen bauwen will Derfelb batt miberfprecher vil, 3ch fan nit peber muter finbt Bieben mol, vund veben minbt, Blafen, ftopffen allen munbt 3ch bor bas Chriftus felb nit funbt, 3ch thu so vil mir müglich ift Wer ift bem pegund nichts gebrift, Db ir mir bann nit bandten icon So hoff ich boch von Gott ben lobn.

#### 2. Gin Wachsen nafen machen.

Das ich bie fit ber vorberft bran Das macht bas ich beschweren kan, Ob es nit pedem wirdt gefellen Roch kan ich mich zum erften ftellen.

Ich hett mein warlich schler vergeffen Das ich mein ort nit hett verseffen, Ich bins ber felbig geuckelman Der unser narren bschweren kan,

Bub ber gefchrifft ein nafen machen Glofferen auch zu allen fachen,

Wenn ich nit felber ber wer kommen Wer wolt mein drilin on bon gnommen,

Darumb binn ich pet beneuenut Bnb ftell mich ber in epgner but,

Man nent und menfter ber geschriftt Die heblig ift, unnb feel antrifft,

Darumb lond wir vns Doctor schelten Bnb wiffen nit was bie ruben gelten,

Wir borfften bas eins narrenbschwerers Dann ber Lay eins guten lebrers,

Dann ber Lap eins guten lehrer Benn wir unfer Bibel lefen

Chrifti ber gwölff Botten wefen, Der heplgen gichriftt find wir fo fro Als wenn bu feuteft baberftro.

Bir achtend nit bas Gottlich recht Es macht uns im baupt fcwampelecht.

Wir die ersten undern glerten Die bosen falschen und verkerten, Bnd zeigent dir das ewig leben

So wir weitlaussen irr darneben,

Wir glauben als bas gichriben ftath Und handlen boch mit vnfer that,

Alls ob baran tein zweifel mer Es wer alssampt ein faliche lebr, Bir find bie erften bie versbotten Das wir bich lebren ond rhaten. Bott bat uns geben funft und ebr Erfantnuß ber Gottlichen lebr. Darumb wir mevfter find genandt Das wir bir geben ein verftanbt, Deins beile und unfer nit vergeffen Co find wir auch mit narren bfeffen, Bir weisenb bich ben rechten meg Und lauffend wir ben fatenftea. Der felbig weg, Die himmelftroß Det ift er eng, bann ift er groß, Bet ift er lang, bet ift er went Rach bem ein veber antwort gent, Dann reben wir nach onferm bunden Darnach wir etwan baben brunden, Bir bond fanct Betere fcbluffel noch Biewol bas fchlog hatt aber boch, Gott burch fein awalt veranbern Ion Das felten mehr wirbt auffgethon, Bott muß vne pet barmbertig fein Darnach ergurnent wir ibn fein, Butter bing, muß mit vne lachen Bir bond beuelch inn feinen fachen, Bas wir thun bas ift getbon Auff erben und in himmels thron, Er wer one gant ein eben man Traut er one wol onnb fchribe nit an, Wir bund er find geschwifter find Dann feiner gidrifft wir meufter finb, Co er offt ift onfer fnecht

Als bas wir wenbt ift mit ibm fcblecht. Der gidrifft mach ich ein machfen nas Da ich vormals berr Thomas mas. Da bforat ich allzeit bas ich bett Mebr gepredigt bnnb gerebt Dann ich bas felb gefchriben fanbt Mit flepg fucht ich rechten verftandt, Det fo ich Doctor Murr Rarr bank Wann ich fcon ein bing nit wapf, Go blemper ich bamit berfür Und lerne bas auch fag ichs bir, Berlag mich vff mein boctorat Das bat mir offt ond bid geschat, 3ch ichest mich bid fur ein boctor Da mas ich ein nar nach als vor, Die marbeit fcmeigen, beller fchleden Bil laffen in ber feber fteden, Wenn bich ber tobt murt ftreden bas Bor Gott muft alles fagen bas. Bir folten bie onmeifen lebren Das irrend ichaffin miber feren. Bu bes rechten birten fall So bringend wirs ben wolffen all. Bon Gott bem teufel inn fein hauß Bas will zuletft boch werben brauß, 3ch wolt wer uns beuelben wolt Sein feel, bas er auch felber folt. Darzu lugen offt onnb bid Die Teufel find bne pet ju gichict, Das ber für wareinfeltig ift Dem burch mein lebr ein feel entwifcht, Es ift ein zeitiger reg gewefen Die zeden mir auch abzulefen

3ch mocht nit lenger hie verharren Das ich nit melbt mein eignen narren, Roch hab ich mehr bann taufent par Die ich pegund nit fagen thar.

#### 3. Marren faen.

Da ich pepund thu narren faen Bill ich fur ein drep tausent mepen, Der boben tregts unnd ift so gut Das er so groffen wucher thut.

Das erbtreich und ber boben bie Satt mir vormals gefelet nie, Bo ich ein narren bin bab afebt Sab ich brev taufent bannen gment, Wiewol ber narren find zu vil Roch bannocht mehr ich fagen will Beich beberman vnnb mach mir raum Das ich fein narren bie verfaum, Da Bott Abam beschuff auff erbt Bas bifer ader nit fo merbt, Bnb mocht fein narr nie grunen brauff Da aber Eua fcuttet auff, Den mift, ihr ungehorfamteit Bnnb bundt ben ader weit vnnb breit, Und Gott ihn feucht mit feinem fluch 218 mich bericht bas erfte buch, Der beplgen Bibel, fept ber gept Bots gorn auff ihm gerfpreitet lept, Seither findt narren wol gerhaten Da wir vormals fein narren batten Thet ich ein narren faven bar Da find ich fur ein, taufent par Ifte nit mar fo bichir mich gar. W. 40

Wir spreient auff ihn so vil mift Das ihm am tungen nichts gebrift, Der ader ligt im Jubichen landt Warlichen Damafcenus genandt, Da von Gott nam benfelben grundt Mle er Abam zu ichaffen bgunbt, Den grundt trug er ins Barabeis Und macht barauf Abam mit fleng; Gab im barzu was ihn geluft Doch mas bie frenheit gar vmbfuft, Da er bie narrentapp ergriff Dit Gua faß ins narrenfchiff, Cobalb in bes lanbte vermis Darinnen ftund bas Barabis, Der Engel folug in big er tam Da er von Gott fein vrfprung nam, Muff ben ader wiber bar Da er pormals bat fummen mar. Das ift bie murgel, mercf bas recht Dauon vne tumpt ale menichlich gichlecht, Abam vnnb Gua bande gethon Den ader une jum erb gelon, Mit groffem land gebungt fo wol Das er ber narren machft fo vol; Er mas fein menfer arderman Da er bas Barabeis ließ fan-Und nam ein fcblechten ader an, Er batt ber finber vil gelon Die bas himmelreich fon fton. Unnb borffende umb ein tolben geben-Go fleiffig nach ber tappen ftreben, Das fle jr erbtheil nit verlieren Die altern offt jr find verfuren,

218 Abam leiber felber that Biewol fein vbel bir nit fcabt, hat er ben himmel fcon verlorn Und auch verbienet Gottes gorn, So bat er boch mit harter buf Dir gefett ben rechten fuß, Auff bie ewig himmelftraß Da volg im nach ben weg nit laf. Bolg Abam bem betrubten man Bie er fein fund fleng buffen an, Biber holt bas ewig leben Das im burch bfund Gott nit wolt geben, Ebron beifit bas felbig ort Da Rain thet benfelben morbt, Da Abam wont neunhundert jar Dreiffig bargu bas ift mar, Go lang buft er fein vbelthat Die er fo icanbilich begangen batt, In funden volgen wir im nach Bu feiner buß ift one nit gach, 218 er ben ader ba befaß Da fo lang fein wonung was; Da bundt er in mit fettem mift Das er fo fruchtbar worben ift Und bif bat tein narr brauff gebrift. Bon bifem ader gidriben faht Wie Gott barauff gefdet bat, Ein guten famen, boch zu nacht Des menfchen feinbt folche name acht, Und warff fein bofen auch bargwischen Das gut mit bofem thet vermifchen, Wiewol bas bbg nam vberhand Das gichiecht noch vet in allem land

Mich bundt es mog nit ban bestanb. Das alle gept mehr narren finbt Denn man ber wenfen menfchen findt, Der boben batt fo groffe trafft Das er fo vil ber narren ichafft, Alle zept vnnb alle ftunbt Saet man narren in ben grundt. Bon Damafcenus ader wil Dekund ich bir nit fagen vil. Noch ift ein ader bnb ein grundt Dauon manch groffer narr auch fumpt, Der beiffet muterlicher leib Denn veber narr fumpt von eim weib, Manche muter macht ein narren Wenn fle wolt trewlich, ehrlich faren, So brecht fie wol ein menfes finbt So fle funft ein narren finbt, Die find feugt ir ein ander weib Auff bas bie bruft an jrem leib, Bart und rain beleiben fahn Darumb muß fie ein narren ban Das nem fle für ben werbt baran, Denn nach ber feugerin natur Gewonlich nachschlecht creatur Rur Chelfindt wirbt bir ein bur. Rembftu benn vnnb flagtefte mir Das bein findt nit volgte bir, Bnnb bir in feinem nach wolt folagen 3d wolt bir balb ein antwort fagen, Wes seuaft bus nit ins babers namen Bnb fnupfift bein bruft mit wiben gamen. 3ch wolt bir vet gern fagen mehr

Wenn ich nit icont weiblicher ehr,

Much weiblich bruften ehret bran Die ich auch felbft gefogen ban. Belde alter bie ire finbt So fie jung ond gelehrfam findt. Dit biegen, ziehen, lebren guchten Und fie ber frumbteit unberrichten. Auch laffent in ben zaum zu lang Big bas fle gebn ben galgengang, Die fan mein bichten nimer brepfen Sie fevenb narren für bie menfen. Unfer Gotte ben bem Tauff Lebrnend offt ben narrenlauff. Diefelben findle bie fie beben Bnb fdwerenb bod ein epb barneben. Sie wollend fie ben glauben lehren Bott, und gucht, und beilgen ehren. Go fie nimmer benden bran Bnb wollend lieber narren ban. Sie fcmerend bas fie Bott bebiet Wie Bubas ber Gott felb verriet, Wer ba lebrnet bas nie mas gut Bnb predigt bas er felb nit thut. Der argert manchen frummen man Bunb fabet narren faen an. Do bo bas bab ich offt gethon, 3d fordt bev Gott mir werb ber lobn, Ber fein fnecht nit treuwlich lebrt Der feim banbtwerd zugebort, Bnnb ber ein bog Erempel breit Ein faliden rath bein obren feit, Unnd haiffet bich verwillgen brein Das bu omblauffft im narrenichein. Auffenthalt und belffet bir

Im narrenader fummen für, Berklaget bich und wer er nit Damit bu lehrnft ben narrenbritt, Die haben alle forg und acht Das ber fähget werb volbracht, Darin man wenig narren feet Inb viel narren wiber meet.

### 4. Gelehrte narren ichinden.

Sott geb, Gott gruß ich sags fürwar Richts schedlichers bann ein glerter narr, Ich hab ein schwere arbeit funden Das ich mich ihr hab underwunden.

Berr Gott bebut vor gabelflich Det muß ich marlich weren mich, Da ich von glerten narren bicht Da tam zu mir ein bofer wicht, Und fprach was barffftu uns Citieren Wir mollent mit bir bifputieren, Auf menfter Beter von boben finnen Den bu nit maift und wir wol fonnen. Groffer funft nimbst bu bich an Und bift boch nit berfelbig man, Der one ve fund ju narren machen Du bift zu finbich in bifen fachen, Wir find zu vol ber beplgen gidrifft Bas himmel, Erbtrich, Seel antrifft, Durchgrunden bie Driualtigfeit Wie mepfter Beter lebrnt und feit, Den man nent von boben finnen Die himmelftraffen wir auch tynnen, Bor gohn bem gmeinen Chriften man Bas narrheit bond wir bir gethan.

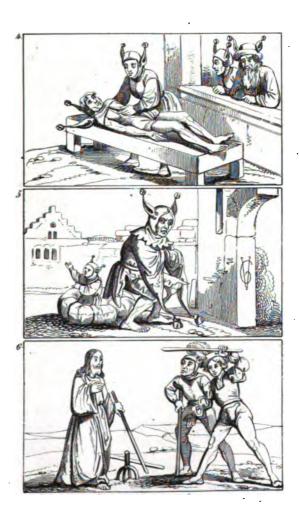

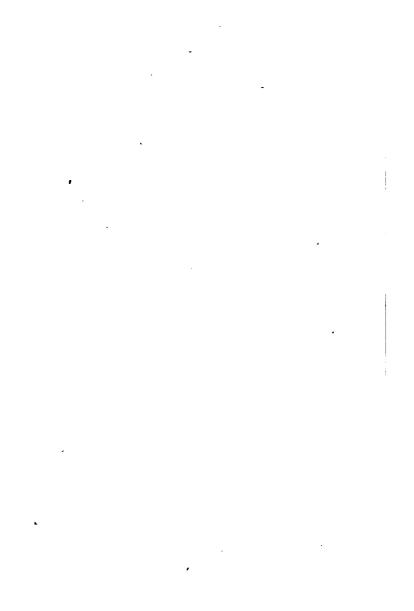

'Wir gond mit weygheit vmb allein Bnb bonb ber thorbeit nienbert fein. Der glaub wirdt boch von vne regiert Go baftu vne zum narren gfiert. Wir bond burchlefen bas Decret Und was bas Beifilich recht in bet, Clementin, Sert, Decretal So bond wir auch die gulbin gal, Sternen feben, Rechen, meffen Singen, fprechen nichts vergeffen, Bas ein menfch erlehren fan Das bond wir als mit flepf gethan, Dorumb bie Bniuerfitet Dit murben vne begabet bet, Baretly, bandtichuch bond wir geben Das mabl Befperi auch barneben, 218 bu felber haft gethan Det nimpft bu bich bes bichwerens an, Und wilt vil fluger fein bann wir Darumb wir bir gebieten für, Bu reben onnb zu bisputieren Bir wollend finber guber furen, Den bu mit beiner funft muft weichen Sie folten bich noch feche jahr ftreichen, Und wißten bich noch vil bag zu lehren Dann bu one funbtft bie befchweren, Du wirft bein narrenbichweren meiben Wir wollends furt nit von bir leiben, Dan batt vne allzeit fürher bracht Und für menfen bochgeacht Solftu bann narrheit inn vne bringen Du muft noch weiter mit vne ringen, Wir wöllendt uns wol bein erweren

Stand ab von beinem narrenbichweren, Du bift er nitt ber felbig man. Der narren weiß beschweren fan.

### Antwort des beschwerers.

Ich fbrach für wen fecht jr mich an-Wehnt ihr ich fev berr Bantlean, Der hindend foneiber, beig mich nit, 3ch barff wol thun ein mebftertrit, Biemol ich bas auch reben bar Richts icheblichers bann ein glerter narr, Ift es nicht ein berte vein Die glerten wolln nit narren fein, Bnb fleden boch beb anbern thoren Bep gichwornem end big vber bie ohren, Bann ich ein glerten narren bab, So erfdridt mein feel vnnb leib barab, Bnb brauch mit inen alles bas Auff meinem bidweren mualich was. Marfias wolt auch fein fein narr Big man im abzog haut vnb bar, Bann mir tumpt ein gelehrter thor Das braucht vil wit, vil zeit fürwor, Bnb fumpt mich leichnam bitter an Wie ich in vberreben fan, Bnb bas in meinem bichweren finb Wie bie gelehrten narren find, Bnb find allsamen so verblendt Das fich ein peber wipig werbt, Mein frepheit fag ich in voran Die ich von vnferm Repfer ban. Erholt bem lobwirdigen man.

Der mire ju Bormbe auff einem tag Erlaubt bas ich euch fcbinben mag, Durch allen forper bin ond wiber Suchen merden alle gliber, Db penbert ich ein betlin finb Da narren in verborgen finb, Er find mit worten alfo flug Das fein befdwerung ift genug, Dit morten balt ir allzeit fuß Darumb ich euch bie fcbinben muß, Es bilfft fein wort an ewrem bichmeren Dann jr euch flaglich funnenb weren, Bnb funbte glofteren alles fein Much wolt mit gwalt fein narren fein, Ibr find narren ich muß euchs fagen Bnb folt ber bunber bargu fcblagen, Rundt ir bann bie beplia afdrifft Bub mas ben Chriftenglaub antrifft, Bes banblen ir nit mit ber that Alls nun bas felb gefdriben flabt, 36r funnent anua ond thund gar wenig Bund tauffend fenff vmb tupffren pfenig, Das beft bas ich waiß bas jr finnen Ift vil verthun ond wenig gwinnen, Euwer funnen wirbt euch leibt Als mir bas fant hieronymus feit, Der glaub ift tobt obn vufer werd Darum fumpt ihr pet vbergwergt, Und find ber beblgen gidrifft fo fro Als wann ich faumet bonenftro, 36r fagt ir fundt ben himmelfleg Bes lauffend ir bann ben affenweg, Und ftond bem Chriftenmenichen ben

Wie ber Fuchs ber Cangelen, Gumer grofte weißbeit ift Wie ir grebt mullerin greifft bie bruft. Und ben bunern bie fcwent auffbinben Auch wie jr gelt zu opffer finben, Ift mein funft euch nit genug Wie find jr worben pet fo flug, Ber ber gefdwind bie band muß ab Und fem ich fein an bettelftab. Wie ber Wolff bie Schaff binfiert Co wirbt ber glaub burch euch regiert, Als ber Bolff ben Ganfen prebigt Die armen Chriften alfo fdebiat. Ein glerter narr, ond onber bructt Big er Schaff, Gans, batt all verschluckt Die fternen fecht ir in bem glaß Und funnent rechnen wie vil maß. 3br zu nacht gebrunden banbt Co fingt ir vne bann ein Difcant. Die tumpt es, bas man fpricht pe glebrter De verruchter bund verferter? 3hr baretlin, ond jr banbtichucheleut Bift ihr inn ber alten gept. Bo man fant ein gelehrten man Der fleng ein geiftlichs mefen an, Und thet wie ers inn buchern fand Das bracht ber Chriftenbent beftanb. Prebigt jr icon ben gangen tag Co bleibt es auff ber alten fag. Die ber birt fagt von fein falber Wer es mar fie thetens felber. Wann ir one icon von faften fagen Co fullent ir ju nacht ben fragen,

Bnb macht ein fold collation Bier trofcher mochtent mit befton. Bnteufcheit fundt ir ftreng verbieten Bor melder ir euch allzeit buten, Wie ber Gfel thut im Meven Repb, haß verbieten jr ben Lepen, Und find bes lieben nenbs fo vol Das ir vor nevb nit feben wol, Bud thund ben nepb offt icheblich eigen Das ir in auff ber Cangel zeigen. Einer fagt mir bas ond lebrt Ber nit Deg und Bredig bort, An bem Contag inn ber Bfarr Der fen ein tobtlicher narr. Bu faften frieat ir omb bie beicht 3d merd mol mas euch brift villeicht, Ad Gottes ift zu thun vmbe gelt 36 maif bas mir bie reb nit falt, Das wolt ich nimmer ban gefagt So ir aber von mir flagt, Und wolt mit awalt fein narren fein So ziebend boch bie ohren ein, Mit ftreckens also lang berfür So wir boch follent beichten bir. Berbergt ben folben boch bie zeit Benn genfilich find bie Chriftenleut, Am Gotebienft babt ir fein verbrieß Der firchgang ift euch eben fieß, Als mann ich fauwet Engian Wiewol ir zeben pfrunden han Roch lagt ire unbefungen flan. Run wolt ir mir bie find berfieren Die follend mit mir bisputieren,

Ihr thund mir weh och meyster och Der schuler schlecht dem lehrer nach, Der alt freds lehrnt sein kind den strich Das sie noch heut gond hinder sich, Ich hab vil glerter narren gschunden Bnd nie kein weißheit ben in funden, Darumb so leident euch mit gdult Ihr habt das schinden wol verschult, Bud dich Jecklin du must in ofen, Wert ir schon Keyfer, Künig, Grosen.

### 5. Gench außbruten.

Gauch außbrüten hatt ein finn Daran ich selten vil gewinn, Bann iche schon spist vnd briet fie auch So fliegens doch zum alten gauch.

Doch feind vil narren bie vns auch Aufbrutet batt ber liebe gauch, Das find biefelben gauch bie figen Wenn fle ben bem wein erhiben, Der wein binnn, ber gauch berauß Dann fagen fle von manchem ftrauß, Und berten ftraichen, und von friegen Und funnent vil von Raplos liegen, Bon Gellern pund vom Niberland Wie fle mit Schweitern gfochten band, Der hatt ertobt ein rofenfrant Bnb maiß auff friegen allen fant, Sie fagen von bem groften morbt Den fle erfullen bie und bort, Bu Benebig vnnb auch in Bevern Und brutend auß bem gauch fein eper, Wenn fle ir manbeit all gefagen

Dann fürent fie vil groffer flagen, Wber irn Oberften Saubtman Wie er fie nit bezalen fan Und liegend gleich fo bald baran, Bann er fle boch bezalen wolt Go wer bas ir verbienter folt. Gott geb es fchab recht wem es fchab Bon bem galgen auff bas rab. Mit fag ich von ben frummen tnechten Die Ritterlich vnb mannlich fechten. Allein die ftreiten ben bem wein Bnb woln fur groß banfen geachtet fein, Die nie fein reblich thaten funden Denn martern, bluten, fleifchen, wunben, Deren befter ond frundtlichfter gruß 3ft allzeit aller bepigen bug, Suprecht, Beltin, fanct Rurein Und fanct Beit im bolen flein, Bir bie bebligen, in bie buff Das felb fen recht ir wiber gruß. Roch eins bas bet ich schier vergeffen Solchen narrn muß ich bas meffen, Dann in berfelben tunben orben 3ft fund und ichand zu ehrn worden, Mit liegen, triegen, freffen fauffen, Bluchen, fdweren, einanber rauffen. Mit ftelen, rauben, morben, brennen Much weiber und jungfraumen ichenben, Die all ftett vnnb lanber bfen Und raigen an ju allem bofen, Die wittmen und auch mapfen machen Bu pebermans verberben lachen. Den friben baffen, vnfrib lieben

Und fich in bofen ftuden üben; Ber fculbig ift main ich biemit Ber beffere thut, belangt es nit,. Won bofen thun ich bas verieben Der fromen bab ich wenig gfeben; Das ift ber ellend landefnecht orben Bon Chrifto nicht erfunden morden, Der Fürft ber welt ift bie im fpil Dem pest ein veber bienen will, Der flifft all ungerechtigfeit Dabin er auch folde narren leubt, Alsbann folch leuth verberber fein Die omb fich bauwen wie die fdwein. Und farn baber on alles fcheven Als wolten fie auch fewer fbeven; Saben vil maffen an ibr bangen 218 wolten fie ben Teufel fangen Berent zu murgen onb zu flechen Alles vermuften und gerbrechen, On menschlich weiß ift ir monier Seind arger bann bie wilben thier, Dann mer bort pe beb feinen tagen Bon vnuernunfftigen thieren fagen-Die bauffenweiß zusammen flieben Und iresgleichen vberziehen, Es feven gleich bund ober faten Die boch funft gern einander fragen, Ja Lowen, Baren, Scorpionen All thier ires gleichen iconen, Auch Notern, ichlangen, frotten, brachen Sich nit ber gftalt jufammen machen, Allein ber menich übt folchen gorn Der boch zum friben ift geborn-

Deshalb ein frumme Obertept So gwalt und fcwert vom Berren breit. Sol ernft ond fleiß thun feren an Mit gelt ond gut auch wie fie tan. Die feindt bamit abzutreiben Das fdwerdt mog in ber fdeiben bleiben. Dann will man mit ber fauft baran So muß man groffen fcaben ban, Der frieg lagt fich nit anberft icheten Dann fangen fifch mit gulben negen, Bagt man etwan ben foften bran Den man lagt auff bas friegeuold gabn, So bett man offt zwen frieg vertuft Che bas man fich zu eim gerüft. Det fum ich an bie rechten fnaben Mit ben will ich mein furpweil haben, Diefelben figend auch baben Bnb gend fich auf ber Alchimen, Wie fle auf fuvffer golb thund machen-Und liegend bas bie balden frachen, Bor zeiten log man burch ein brett Das etwan britbalb elen bett, Bet leugt man durch ein fteblen berg Bann fcon brey legent vberzwerg. Res bab ich andere wiberum Die bond lavibem Bbiloforborum, Bnb brutend auf bie fünfft subftans Und ift ale fampt gefibert gant, Roch muß ich mehr ber narren haben: Das find auch gar naffe fnaben, Da tumpt pnier farnber ichuler Auf fram Benus berg ein buler Bub tan vil vom Danbeufer fagen.

Und ober ein Bapft flagen, Der im fein fund nit ab wolt lon Und wie fram Benus fen fo fcon, Doch fen befchloffen net bas thor Und zwen galgen ftonb baruor Der bonber ichlag mich fen es wor. Darnach tomment die teufelbichwerer Und warbeit in ber banbe lerer, Einer hatt Runig Salomonis ringt Bnb leugt bas vor ben leuthen flindt, Der ander batt ein fpiritum 3m glaß im baumenring inclufum, Befiche burch Bott mol umb und umb So finbftu nichts benn buben brumb. 3ch hab im glag vil Teufel gfeben Wenn ich brand und rort mein treben, Sie hond Runig Salomonis fpiegel auch Sechftu brein, bu fechft ein gauch, 3ch fand jre liegens nie fein end Wol auf bas euch ber teufel fcenb, Darnach fie von ben feelen liegen Bif fle Got und bie welt betriegen. Ihr bloter artet fommenb auch Welcher teufel, welcher gauch, Satt euch gelehrnet alfo fcmieren Und fo manches menich berfüren, Ibr bleibent gauch recht beur als fern Bo man fchmiert ba fart man gern, Der ift ein gauch ber Gots gebott Baltet für ein fagnachtfpott, Tramt Gott als er ban billich fol Doch tramt er im nur vil zu wol, Wer nit von funben abfton will

Der trawt boch Gott nur vil zu vil, Der euch verberbt im fewr und rauch Das ein folder bofer gauch. Rit mehr gude ober liege Und tein frommen mehr betriege. Noch find mehr gauch auf hohen schulen Die auch vmb bie gauchsepr bulen, Wenn fie follen funft ftubieren Go lauffent fle umb bubelieren, Bmb bie gante fatt fpatieren Die muß ich auch zun gauchen furen, Sie bond erholt bie menfterschafft Das gefchach auf geltes frafft, Man bett euch nit von bem land vertriben Wenn ir icon werend fnecht beliben Benn jr ben fünften fechtenb nach Als euch ift nach ber fappen gach Mit gruner feiben onberleit Bnb beber ein baretle breit. Bnb will mit fchall fein meifter Beter Mit fdweren tritten unber geht er, Menfler ift er ber fiben funft Ach Gott wenn du eine balbe fünbft, Latin wol reben ift bie erft Benn bu es ben bem liecht erferft, Latin fan er für bas ober thor Wann fein Latinifder flath barvor, Und auff ber ftraffen niemandte fumpt Der im Latin gun ohren rumpt, Des frembt er fich bes Teutschen orben. Dfft und bid fein menfter worben, Die nit alfo gelibert maren

Das fie boch funbten eins erfaren,

41

łY.

Db Logica nach rechter lebr Gred mullerin geschwiger wer.

Bey ber Retoric fie bleiben,

Ja wenn fle bulbrieff wollen fchreiben,

Go funnent fie bie worter ferben

Ein Teutschen tert gant gligent gerben,

Ringen, werffen, ftoffen, fpringen

Lauten, harpffen, gengen fingen,

Die Mufic lebent fle bife bing,

Bog grindt wie find fie fo gering,

And bumlent fich so redlich binn

Das thut jr hober menfterfinn.

Arithmetica fie zelen lebrt

Das mancher vatter wirdt beschwert,

Dem fein fun nur zu vil zalt

Bil mehr bann alles fein gut inhalt.

Meffen lehrnt Geometren

Das funnent fle und wiffents frey Bie weit gur roten tafchen feb.

Sie bands mol alfo bid gemeffen

Das fie es nit leichtlich thund vergeffen,

Des himmels lauff Aftronomen

Die wiffent fle auch leichnam frey,

Bu zwölffen fle ertennent ichon

Das zeit zu nacht ift schlaffen gon, Um gfirn in gar nichts breften mag,

Denn sie bas schawen alle tag,

Die Sonn am morgen in bem bett Db fie ben rechten motum bett,

Lieben gauch verzeihent mir

Das ich euch ehrlich zieh herfür, Ihr merdent wol von wem ich fag

Das ich bie glerten nit anflag,

36 fag von mir bnb meins geleich Die auff fchulen fein feuberleich, Beidnam vil vergeren funnen Debr bann unfer vatter gwinnen, Das find bekund bie fiben funft Bo bu gute gfellen finbft, So fet bich niber fpiel mit ihn Und icut ben wein mit tublen von, Schlem und bem, auch fpiel und braf, Wo boch bein vatter brale bas. Da foltu nit vil barnach fragen Bolt er benn barüber flagen. So mach bir felber ein latinum Miftelinum gabelinum, 36 hab ir mehr alfo gelehrt Das ber fich an mein lehren tert, Dapfferlich fundt gut latinum Bon ber flatt zum galgelinum, Der rechten funft wir vns wol huten Bif wir bem gauch bie epr aufbruten.

### 6. Mit Got der Gaif huten.

Bir achten nit Götlicher wirb Spielt Gott mit uns fo fep er hirt, Inn bifem ipiel flaht folches brauff Bas wir vmbwerffen fest er auff.

Sott ift einmal hie zu uns kummen Bnb hatt eins vatters hert genumen, Freundilich, menschlich gewonet by Des muß er offt entgelten hie, Ach Gott verzeihe du bift frumb Was wir dir allzeit werffen und, So biftu birbt' und ftellests wider

Darumb wir bofen all bein gliber, Dir verschwören und verfluchen Springt bie gaif bu muft fle fuchen, Darumb bas bu bift onfer birbt Bir achtenbt nit beinr groffen murb, Wenn bu bie gaiß gesethet haft Go bond wir weber rub noch raft, Big wir fle werffen wiber omb Bnb ichident bich zu huten brumb, Da bu rebtft ein graufam fag Und marnteft vil vorm Jungften tag, Bie bie ichaff gur rechten banbt Und die gaig ben linden fanbt, Bor Gottes pribeil murbent fton Da baftu vne wol mercken lon. Das bie gaiß ber funber ift Des bu boch hutft zu aller frift Bnb fein treuwer birte bift. Der ba offt bnnb bict felt niber Und bu in auffrecht ftelleft wiber, Much mit fleiß achteft wiberumb Db er wirbt wiber fallen umb, Siben vnb fibentig mal ein tag Dber wie vil er fallen mag, Roch biftu als ber birbt fo gut Der bu nit laft bon beiner but, Big bu fein fumbft an bettelftab Das ich baran ein munber bab. Wie bu fo recht gut mugeft fein So niemanbte bandt ber gnaben bein, Bas freud mag bich barinn ergegen Allzeit die ichentlich gaiß aufffeten, Lag boch einmal von beinem buten

Bnb fprich bu wolft bie galf verbieten. Doch werffendt fie on unberlon, Db fie wer ichon nit auffgethon. Darzu ben frommen hirten lemmen Bnb wollendt boch fich bes nit fcemmen, Die lembb geschahe in zeitten vor Da du ftruchteft in bem thor. Bor beiner muter fleleft niber Roch flunbftu vff und huteft wiber Dit allem fleiß inn aller trem 3ch find pet niemandt ben es rem, Das er bein gaig bir murffet omb Noch fachftu bannocht umb und umb, Da bu ber gaig nim huten funbtit Doch ir erwurbft beines vatters gunft, Berfpracheft fle, fle wißtens nit Darumb bu theft ein freundtlich bit, Das ins ber vatter nach folt Ion Die bir bas lemmen betten thon, Roch haftu also freundtlich gethan Bnb nampft bas haten wiber an, Bnb buteft noch ber bofen gaig Die iren engen fall nit maiß, Irn frommen birten nit erfent Und so schendtlich ift verblent, Db icon niemanbte murff zu ir Noch bannocht felt fie niber bir, Db fie fcon niemand fichtet an Dannocht will fie nit auffrecht flan, 34 forcht fie gewon bes fals zu vil Das fle einmal bleibt ligen fill, Bnb ewig ligt inn beinem gorn So hat fie bann bas fpiel verlorn,

Darnach folechstu fie binbersich So ifte verloren emiglich. Darumb ich gib ein folche lehr Db Bott icon ju bne fomen wer, Arbeit zu thun ber gaiß zu huten Mit bne in allem breften wuten, Das er allein auf gute thut So bandt im boch ber frummen but, Bann wir fein gaiß im werffen niber Und er fie bannocht ftellet wiber, Wann bu es aber theteft nit Erlaufft er bich in gleichem trit, Und rurt bich mit feim flecken an Dann muftu felbe an bie arbept ftan, Und buten alfo lang als er Das wirdt ber armen gaiß zu fcwer, Dem armen funber nimmer gut Bo Gott abftund von feiner but, Und folt ein tobtlich menfc bewaren Dann muft er mit ben narren faren, Ein ftraffen bie er nimmer fant Sie ift in Nobis baug genant, Dinn ift es warm, bauß ift es falt Groß lavb bnb jamer manigfalt, Bindt man in vet gemeltem hauß Und folecht ber flam jum fenfter auß herr Gott bebut vor bifem baug.

### 7. Soffel Schneiden.

Sie schneib ich löffel groß und klein Bie peber will so findt er ein, Ber bie feins fugs nit finden tan Der will villeicht tein löffel ban.

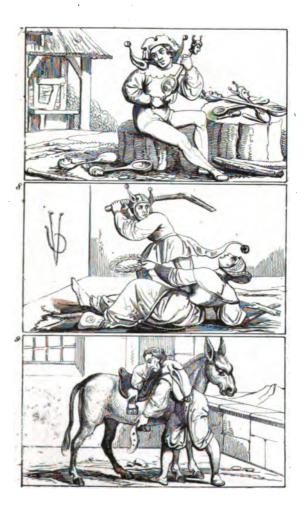

. • •

Ich binn gewiß bes loffels fchnit Doch brenn ich offt bas maul bamit. Ein peber Bauch batt fein gefchren So findt man loffel mancherlen, Groß und flein, auch jung und alt Die lofleren ift manigfalt, Wer nimpt ein weib omb aut ond gelt Der ift zu einem löffel zelt, Wer ba meint er fen icon Das ibn fein fram nit faren lobn, Dar, bnb in verlaffe nit So er ihr fein gelt nit gibt, Desfelben loffels muß ich lachen Der im boch lagt ein manlin machen, Und glaubt mas im bas weib gloffert So fle in ben ber nafen fürt, Der ift ju loffelholt geschickt Sobald ein weib in ane blickt, Go batt er gleich fein raft noch ruw Bnb ift noch wol ein meil bargu, Der loffel find noch vil auff erben Die erft im alter loffel werben, Bnb thund wie fie in jugend thaten Bie bas bie loffin batt geraten, Ein pebe gept bringt ire gept Junge berben alte leut, Ran ich jufammen nimmer fügen Bas laftu bich bann icon anliegen? Und haft fo lang an truden frochen Die baden band in falten gftochen. Ja fagent fle bas bert ift frisch Wo boch bas jung blut kommen ift, Wer befilich ift und acht fich folg Der ift nit weit vom loffelholt,

Ber fich bie welt betriegen lat Und acht fich reich fo er' nichts bat Wer fich glaubt Cbel geboren So all fein freund borfling woren, Und fich achtet weng vnd flug Der boch erft laufft von bem bilug: Und will mit brangen pnber bochen 218 ob er fundt ben narren fochen. So folag ich im ben vortheil bar Das er tein loffel fauffen bar. Inn bem bafen marb bereit Das linfenmuß bauon man feit, Darumb Cfam fein gerechtigkeit Jacob feim bruber hatt zugefeit, Darumb er auch ein loffel was Das er fein erb inn linfen fraf. Ein loffel was auch Dotinger Von bem une fagt all lanbes mabr. Das er im taufch ein Gfel gab Umb ein pfeiff ein ringe bab, Ber ewigs vmb zergencklichs gibt Des taufchens er genieffet nit Dann wer umb pfeiffen ein Gfel gibt Der muß offt gebn fo er gern rit. Sort was ein junger löffel thut Berbragt fein erbtheil als fein gut, In einem jar bas vergeren fan Das in viertig nie gewan, Sein vatter vnnb all feine frunb Wer fpricht bas fie nit loffel find, Sie bauchend weil fie langen bandt Das hilfft balb an ben bettelftanbt, Rein wein, tein fpeife fcmadt in fern Bett freffent fie bie flepen gern,

Mit bem verlornen bofen findt Ein loffel ift im felber findt, Bnd hatt kein ruw noch raft barzu Big er bas gut alssampt verthu, So wayst er bas er feyrabent hat Ein heber weyser wol verstat, Was ich mit bisen loffeln mein Die ich euch schneib hie groß und klein.

# 8. Die Lenden ichmieren.

36 mus auch frauwen hieher füren Das ich in mog bie Lenben schmieren, Mit zwölff guter bestenfteden Bis ich vonn in vertreib bie geden.

Zaufent gulben geb ich brumb Das alle fraumen ombundomb. Die vne mann bey ber nafen füren Remen zu bem Genbenichmieren. Ich Gott mann fie nur muffig weren Das ich fie alfo mocht beschweren, Man fagt bie wepber bond ein art Wer an in bie bengel fpart, Bub Schlecht nit brauff als in ein mift Das im fein befter bolber ift, In meiner funft find ich noch ang Das nit ein veber manfter manft. Bie bie weiber narrin finbt Und nebe bald irn narren findt, Dann ichendt fie im ein rofenftrauß Die gauchin binn, ber gauch ift hauf, Das ift ombwunden mit feiben blaw Bnb bebeut narr bie narr ba, Bindt fie bes bann mit feiben grun

Go bebeut es liber narr far hien, Wann er bas blumlin batt embfangen Go ift ber narr fo gant gefangen, Das fle in an ein ftrobalm binbt So groffe gauch auff erben finbt Wann fie im bas ftreuglin gibt Bill er wiber ichenden nit, Dann macht fie im ein franglin icon Darumb will fie ein bapffern lohn, . Wil gauch verfaren an bem ftod Die vmb ein franklin gend ein rod. Wann it bas felb geraten ift Dem gauch entbloffet fle bie bruft, Ein fchnurlein fchwart bendt fie baran Damit bem gauch fie loden fan, Dann zeucht fie bas ab irem hals Und ichendte bem gauch mit guchten als, So laufft er als er schellig wer Und bringt ein neuwen belt baber. Das er bas ichnurlin mit vergelt Die narrin an fein bale binfelt. Serballerliebfter lag barvon 3ch babs nit vmb bein gaben thon, Und wehrt fich vor im mit gewalt Als wann bem Gfel ein fad empfalt. So waint er bann so innigklich Ach Gott wiltu verfchmaben mich. Als mich ber gauch schimpff fibet an Brecht er ir mas er pe geman, Go ift bas vnfer gauchin fitt Das fie es ale verschmabet nit. Dann gibt fle im ein facillett Das vier ichwarter trafen bett,

Das thuch baran warb nie fo breit Das mans auff ein finger leit, In fein Band nimpt ere gefchminb Bnb tregts wo vil gefellen finb, Su vber ju fle gab mir bas Gott gruß fie, ba fie ben mir mas, Wann bie gauchin vor im fath Bnb ere facilet in banben bat, Much fie bamit im hatt geloct So haifchts ein grunen unberrod, Wirdt fle bann ber bitt nit gewert So bitt fle bas er burge werb, Bor bem thuchman fie verftanbt Go wol fie fpinnen mit ber handt, Bab im all woch ein schilling geben Dann fle verbien funft gelt barneben, Bann ber gauch bas hatt gethon Dann facht fie an zu anbern gobn, Batt ber narr baran verbrieg Mit wainen fpricht fie bas fie muß Saiber thun, auff bas fle gewinn Und im bie fculben bring ber inn, Dann fpricht ber gauch, bep bauon nit Berhallerliebfte bor mein bitt. Che das ich das wolt von bir bon Das bu folft zu anbern gon, Den rod will ich bir ichenden ebe Ein schleper, mantel noch vil meh, Bon fuß will ich bich fleiben vff Beimlich schlecht fie bem gauch ben muff, Das franklin, schnur ond facilett Die narrin theur vertriben bett, Bib bifen narren folt verftohn

MII bie fich frauwen narren lobn, Doch wann ich fuchte mit gferben Die werber auch betrogen werben, Eins vmbs ander es fchat in neut Sie bzalens offt mit engner beut, Wann ich ein gauch beschworen ban Und er ben falich facht merden an. Sein thuren fol er binn verriglen Und ber narrin blenben ftrialen. Dit einem Gichen faberwifch Dann ichaibt er fich zu beth zu tifch. Dit anberft fol man narrin bichweren Dann mit eim Gichen bengel beren, Und fol fle ferben mit ber hand Wie er bie farb im ftreufilin fanb, Blaw, rot, grun, bnb auch bargu gel Er lug nur bas fein ftraich nit fel. Wann im nur ein ftraich entwuscht . So wer mein tunft nit wol gerufcht. Ir narrin wann jr gammen fummen Und bond bie funft von mir vernummen, So lugendt bas ir fromen mir, Das ich bie funft euch bracht berfür.

## 9. Von Efel garten.

Jet greiff iche erft vernünfftig an Go ich ein Efel gurten tan, Bnnb ihm vertreiben tan bas lachen Mit gurten bas fein lenben trachen.

Ihr Efel habt ein rechten hirten Der euch bie lenben waiß zu gurten, Bolher wolher wir muffenbt bran Db bu ichon werft ein Ebelman, Und von guten freunden geborn Roch ftredflu boch berfur bie oben, Das man fict bas bu auch bift Bu Efel gurten wol geruft, Bnb wilt mit gwalt ein Efel fon Beht ein Priefter fur bich bin, Du nempft nit viergig taufent pfunbt Das bu im ehren theteft funbt, Bnb Gott ebrteft in feim fnecht Wie bas aufweißt bas Gottlich recht, 2018 ob bu felb von bir bie werbt Und niemandte borfftest bie auff erbt, Darzu wilt bochen veberman Der bir lapbs nie batt getban. Sag Efelstopff mo hafts gelehrt Das man Briefter alfo ebrt. Bnb Gottes biener also ichenbt Der bu begerft am letften enbt. Du merdft wol wovon ich faa Bas gichicht noch heut ben tag, Daruon ich wol wolt mehr fchreiben Auff bigmal will ichs laffen bleiben, Bnb meinen Efel gurten bas Und fag in warbeit eben bas, Der ift fürmar ein Gfel grob Der fcmacht und minbret weiberlob, Ein weibsbild ift nit allzeit flet Db es fich pherreben let. Und theilt auß blobe mit bir frn leib Barum fchenbftu bas felbig weib, Efelsohr inn allen ürten Ber ber ich muß euch ftrenger girten, Gin Gfel will fein haben ehr

Das er ber webber ichanben mehr, Det rumpt er fich ber groffen gal Wie vil er bracht bab inn ben fal. 3ch hab billich baran verbrieß Das euch ber Teufel ichenben muß, Wer hatt bich weiber, Priefter lebren Alfo lafterlichen entebren. Bund offenbaren alle gent Das inn natur verborgen lept. Roch find vil alter Efel auch 3ch mein ein alten narrichen gauch, Der gant bnb gar ift nett verfalt Und wol bunbert jar ift alt, Raturlich bigen all verftoffen Sein argbaden vor Bemer abgicoffen, Noch fitt der felbig Efelsohr Und rumpt fich mas er thete vor, Bnb ift im laibt bas er nit meh Bublen fan als vor und eeb. Doch gurt ich noch ein jungen man Der tregt ein banenfeber an Und will zwentig einmal beftan, Darnach schwecht er jundfrewlich fabt Das find alsfampt ber Efel that, Ein Efel fich berumen bar Wie im vil glude zu hanben far, Dit bulichaft und mit weiberbant Enbedt er felbe fein eigen fcanbt, Den lag ich für ein Gfel gobn Der nimmer mehr tan ichimpff verftobn, Und ichimpfft bnb ichenglet peberman Und will basfelb nit wiber ban - Darumb bleibt er ein grobian,

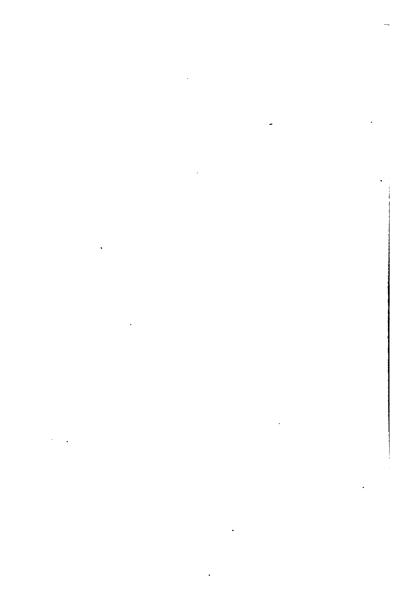



Das haißt zu gutem Teutsch ein log And bleibendt im sein ohren groß, Ehr gots knecht umb Gottes willen Wiltu bas Gotlich gbott erfüllen, Bud alle frawen von einer wegen Die uns erholt ben ewigen segen, Maria zart die raine meyd Die wider bracht die ewig frehd.

### 10. Ein Streen bardt flechten.

Ber vnberftaht mit Gott zu rechten Bud ihm ein firoen barbt will flechten, Darzu mit ihm treibt affenfpil Ber waißt wie lang ere leiben wil.

Tet fum ich an bie rechten rott Die alle welt unnb Gott verfpott, Und macht Got für ein falfchen bant Als ob fie wer mit ibm befant. Bud meint fie feven aschwister find Much werb feim menfchen nimmer fint. Er thu boch vbele ober recht Derfelb ein ftroen barbt Gott flecht, Der an im nit machfen fan Db er ibn fcon foft leimet an. Braucht ich an in nit bfunber funft So wer mein bichweren gar vmbfunft Doch will ichs wagen bie mit in Bum erften beiffen willfum fon, Cich berr Lorent gnabeatis Sind ihr auch pegund erratis Muß ber ichrifft er as eft atis. Es find vil narren ben euch gwefen, 36 boff Bott werb euch erlofen,

36r ftonb zu Rirchen und zu Chor, Eumer banden find barbor, End fragen vom Krantofifchen frieg Bas ber Renfer vor Met thug, Dber wie ber friegelauff fanb Im Bemont inn welchem land, Db Wingral fev gewunnen ichier Darumb ich euch jum narren für Das ir Gott flecht ein ftroen barbt Unnb nit bes Gottesbienfles marbt, Wolt jr bann zu Altar gohn Bnb fummen zu ben anbern ftobn. Bar balb mufcht ir ein Bonabies Und fragt mo jr auffricht ein quies, Dann fompt berr Bantle auch babet Und bringt ein forb vol newer mabr, Damit facht ir bie Meffen an Wenn ir vil lugen hond gethan Erft fchickt ir euch zu Altar fahn, Und geberben ba als ob ir fecht Das ift ein ftroen barbt geflecht, Mancher ber schirmet bin vnb ber . Als ob er auff ber fechtschul wer, Bnb gient und gafft bin und wiber Und fchlecht fein augen eben niber, Wie ber bundt zu metig fabt Das ift fein Briefterliche that. Binben zu bie flappertafchen Das maul folt ir mit beiten mafchen, Und richt bas flapperbandlin zu Dauffen ober anderft mu. Wenn Chriftus lebt wie nobt wer bas Das er euch ehren lebrnet bas.

Und eilich narren trib binaus Die flappren in bem gotteshaus, Du goffels maul wo baft gelehrt Das man Gott ben ruden fert, Und in ber firchen geht fpabieren Die narren ben ben banben furen, Berr Lorent lieber berr bomine Schafft bas folche gefcheh nit me, Wenn ir bie fachen werbent maffen Bill ich vonn meinem bichweren laffen Un euch ehrlich erfennen bas Und munichen beo gratias. Das recht und Chriftlich Briefter ampt Der biener bie Gott batt gefant, Trewlich zu maiben feine berb Damit bas fie erbaumet merb, Auch einerlen glaubene fen Bnb Chriftum recht erfenn baben, Die follen pflanten und begieffen So wirbt auf Gott gebepen flieffen Dem volcklin gfunde lebr fürgeben Onftraflich fein inn jrem leben, Das geheimnus bes glaubens ichon Muzeit in rainem gwiffen bon, In irem ampt barnach zu ftreben Das Gott all ehr mog geben werben, Bnb bas ber menfch fein feligfent Allein inn Gott fuch alle gent. 36 will ber Briefter nim gebenden Und fagen bet von anbern fcwenden, Die anbern mol ein aug außbiffen MI geiftlich berrichafft ift gefliffen, Bmb bas zeitlich gut zu fechten IV.

Und Gott ein ftroen barbt zu flechten; Chriftus gieng am bettelftab Bett weder goldt noch zeitlich bab, Alls Geiftlich herrschafft jegund hatt Bnb bett auch weber land noch fatt, Das blatt hat fich pekund vmbgefert Die geiftlichheit batt friegen glert, Umb bas uppig zeitlich gelt Darumb es faft inn afchen felt, Birbt ein Brelat pepund gemacht So hatt er forg unnb groffe acht, Wie er ber firchen narung blunber Und feine vettern auch fein finber, Mit ber firchen gut begab Bnb von ber gang ein feber bab, Als ob bie Brelaturen wer Und fem alfo mit erbthenl ber, Das machend offt die schmeicheler Die funnend bas nach Chriftus lebr, Cagen wie viel Chrifti frunb Alzeit ben im gewesen find, Bnb bab fein freundt infunderbeit Begabt mit ehr vnnb wirbigfeit, Mit bofem rhat , fcenbtlichem liegen Den frummen Berren balb betriegen, Doch batt man bem gar balb gelogen Der mit willen wirbt betrogen, Ber zu Rirchen fleht vnnb bett Das er boch nit im berben bett, Bnd thut bas maul weit auff onb gu-Auch achtet mas Greb mulrin thu, Und galt bie Baternofter ring

Bnb mo man frumme noten fing,

Bu lieb ber guten Orgel gart Dber junge Bfaffen bat. Bett on verftanbt mit anbern natiet Bie ein pferbt tamt burch ein b ... Alfo famt er bas gebett im munbe Das im fein wort vom berben fumme Das baift bie narrentapp erfochten Bnb Gott ein ftroen barbt geflochten. - Ein narrin hab ich einmal fanbt Die allzeit nam ein buch zu hanbt, Bnd bett ir lebtag nichts gelehrt Dann wie man blatter ombberfert, Noch bett fle bannocht alle zeit Ungefar wie es fich geit, Abrahemid , Teutsch , vnb Latein Das mag mir wol ein betterin fein hinderm ofen ift ce marm Wir bettent pet bas Gott erbarm, Ifaffen-, Munch, vnb auch bie Runnen: Als unbebacht und unbefunnen. nb miffent felb nit mas mir fagen Bnb follenbt boch Gott taglich flagen, fifer vund ber Laven fünd Darumb wir geiftlich gheiffen find, ch ben bettel barumb freffen Das wirs mit betten nit vergeffen.

11. Santaften beiben.

ch zu Fantaften schehen aus ich beigen und auch egen, tein beig nie ward so gnug ich fie macht gang wider klug. eigen braucht vil finn ) selten etwas gwinn:

Und Gott ein ftroen barbt zu flechten, Chriftus gieng am bettelftab Bett weber goldt noch zeitlich bab, Alls Geiftlich berrichafft jegund hatt Bnb hett auch weber land noch fatt, Das blatt hat fich pekund ombgefert Die geiftlichhett batt friegen glert, Umb bas uppig zeitlich gelt Darumb es faft inn afchen felt, Wirdt ein Brelat vetund gemacht So hatt er forg vnnb groffe acht, Wie er ber firchen narung blunber Und feine vettern auch fein finber, Mit ber firchen gut begab Und von ber gang ein feber bab, Als ob die Brelaturen wer Und tem alfo mit erbthenl ber, Das machend offt die ichmeicheler Die funnend bas nach Chriftus lebr, Sagen wie viel Chrifti frunb Alzeit ben im gewesen find; Bnb bab fein freundt infunderheit Begabt mit ebr vnnb wirdigfeit, Dit bofem rhat, fcenbtlichem liegen Den frummen Gerren balb betriegen, Doch batt man bem gar balb gelogen Der mit willen wirdt betrogen. Ber zu Rirchen fleht vnnb bett Das er boch nit im bergen bett, Bud thut bas maul weit auff ond gu-Auch achtet was Gred mulrin thu, Und galt bie Baternofter ring Und mo man frumme noten fing,

Bu lieb ber guten Orgel gath Dber junge Bfaffen bat. Bett on verftanbt mit anbern narren Wie ein pferbt kamt burch ein barren Alfo famt er bas gebett im munbt Das im fein wort vom bergen fumpt, Das haift die narrentapp erfochten Und Gott ein ftroen barbt geflochten. - Ein narrin bab ich einmal fanbt Die allzeit nam ein buch zu hanbt, Bnb bett ir lebtag nichts gelehrt Dann wie man blatter umbberfert, Roch bett fie bannocht alle zeit Ungefar wie es fich geit, Abrahemich, Teutsch, und Latein Das mag mir wol ein betterin fein hinberm ofen ift es warm Wir bettent net bas Gott erbarm, Bfaffen-, Munch , vnb auch bie Runnen: Ale unbedacht und unbefunnen, Bnb miffent felb nit mas mir fagen Bnb follendt boch Gott taglich flagen, Unfer bund ber Laven fund Darumb wir geiftlich gheiffen find, Auch ben bettel barumb freffen Das wirs mit betten nit vergeffen.

#### 11. Santaften beiben.

All bie ich zu Fantaften schepen Die muß ich beigen und auch egen, Biewol fein beig nie ward fo gaug Das ich fie macht gang wiber flug. Fantaften beigen braucht vil finn Daran ich selten etwas gwinn:

3ch muft ein ftarden beigen ban Solt ich weiß benten veberman, Fantaften find vegund bamitten Die mit berben onb mit fitten, Aller welt ben folben zeigen Die niemanbte fan mit worten gichweigen, Der flaubt feuren, ber anber ift faul Der brit ber geifert mit bem maul, 218 thund bie jungen burgerefind Die auff ben tuffen gogen finb. Die fein zucht gefeben banbt, Rein fitt gelernt in frembbem landt, Bnd meinent ber himmel bang voll geigen Go find es faum Gfelefeigen. Solt ich fie mit ben bofen berben Bernen gu fantaften werben, Go nem ich nit vier bunbert pfund Für bas ich vorbin an in fund, Das baupt schwandt an in bin ond bar Befrauset icon mit eperflar, Dann würfft er es qu thal zu berg Bet hinder fich, bann vbergwerg, Bnd fan fein fopff nit tragen recht Darnad) er mit im felber fecht, Und gailendt wie die jungen falber Bibt felber recht und antwort felber, Das maul würfft er auff fchmabelich Als ob er fprech fenftu nit mich, Ja lieber narr ich fenn bich wol Bib mir ben fantaften gol, Gin peber fitt bein bert verrhat Bnb mas bein gmut als in im bat, Daran ift fculbig vatter , muter

Wes gabent fle euch telberfuter, Dauon ir findt fo gemlich worben Und fürenbt pet fantaftenorben, Dann lugt ir zu ber farenbt bab Das ir bid fumpt an bettelftab. Co gidicht beim vatter eben recht Wenn bu in fcenbft fein gant gefchlecht, 36n vnnb all fein freund im grundt Das er fein gucht bich lebren funbt, Dein batter was ein banbiwerdeman Du laft bich jundberr liegen an, Jundherr borflinger ift bein nam Daber all beine freundtichafft fam. Gloden leutten foluffel tragen In buchern bletter ombberichlagen Daben ich euch bab all erkanbt On alle forcht fantaften gnanbt, Der menfibeit achtenbt ir nit faft Des bleibent ir nun ein fantaft hofen gerhaumen, fpiegel guden Mls ein weib mit gieren fcmuden, Anebelbarbt, und fruslecht bar Groffe laten , auch golbe flar, Auff bein bembber negen lan So bu boch wuft ben hinbern bran, Die bofen und bas mame burchfchnitten hinben , fornen , vnb' bamitten, Alles gerlumppet und gerhaumen Damit man fan ben narren fchauwen. Das findt alles fantaften werd. Damit fle lauffen vbergwerd, Dan findt fantaften auff ben ichulen Der aller tunft nur ift auff bulen,

Die feibentapp als jr ftubieren Richts anders thundt bann geht complieren, Bnd lernet nichts, boch fundt er gern Und bleibt ein gans gleich heur als fern, Bagag liebe gans far bin Gfeloobren ift bein gwin. Noch findt ber ein michel theil Die auch ben tolben tragen feil, Die nur inn bie firchen gobn Das fie fich höflich feben lohn, Dretten , winden , binber fich feben Bif fle Bred mullerin erfbeben. Wenn fie allein fantaften bliben Ihr hund boch nit zu firchen triben, Bnb lieffent ir bolgichuch, vnb bligen Den gauch beim auff ber ftangen fiten, Bnb trachtet als er billich folt Das er mit Gott ba reben wolt. Und nit zu ffrchen machtlen baiben Dit vngeftum bie anbern raigen. Fantaften finb ich mer auff erb Die fleiffent fich ber narrichen gberb, Burb er gfotten ond gefcunben Rein gichicklich narrheit wurd ba funden, Biewol er offt bie obren schit Go fan er bennocht nichts bamit, . Denn bas er nur die feber blafi Die er im bendet für bie nag, Reim menfchen gfiel fein wepfe nie Dann fbrechenbt fie, ach Gott wehr bie, Der narrenbichwerer bas er auch Reblich beitet bifen gauch.

### 12. Sach buffen.

Auff erb muß ich ein fad bleiben Ber ich gespunn ans lauter feiben, Bu Teutsch vand Belich auch zu Latin Far ich mit andern seden bin-

Gin fact warb nie tein bubicher nammen Des fich ein weib fol billich ichammen, Gin fram murbt nimmer bas gefdenbt Dann wann mans fur ein fact erfenbt, 3ch bett bie fact gern laffen flobn Bmb Maria rain, ber Gblen fron, Bon iren wegen bie fact verborgen So muß ich aber wiber forgen, Das man villeicht fagte von mir 3ch fcmud bie warbeit binber thur, Und legt ben finger auff ben munbt Much burch bie finger feben fundt, Argwenig macht ich mein beschweren So ich allein burch framen ehren, Der marbeit wolt ein bedelemachen Und wolt ben faden fuchel bachen, Darumb muß ich euch laffen wiffen Wa bie fact find auch gerriffen, Das mans wiber buffen funn Und bringen auff ein rechten fonn, Die ift ein fact bie auff ein ftunbt Ameren mannen lieb verfundt Daraus villeicht groß nobt entspringt Einer ben anbern ombe leben bringt, Gin fact ift bie umb gelt unnb bit Ihr findt verechtem varter gibt, Und fest im in bas neft ein gauch Ein fact ift mir biefelb fram auch,

Die vmb gelt, vmb gut, vmb mabr Ihr aigen findt vertauffen bar, Dber für bie firchen fegen Für ein fad muß ich bie icheben Die ein frommen ebemann finbt Mit bem fie hatt vil lieber finbt, Und laufft burch alle Clofter auf Der ichleichet ins Bfaffen bauf, Und acht folchs für fein ichanbe nit Auch ift bereit ebe man fie bitt, Ein fad barff zu ber firchen gan Das fie nur raphet beberman Ließ fle ben fad im windel fan Go belib mancher frummer man. 3d baif bie billich einen fad Die fich zu vnehrn buffen lat, Dann mander fad ift alfo gar Berhublet fchenbtlich bin vnb bar, Riena ich in zu buffen an Bforg ich verlur bas macheriobn. Ein fad mas bes Potiphars weib Da fie begeret Jofephs leib Und fie im mutet bulichafft an Joseph bem vil feufchen man. Derfelben fad findt noch auff erben Die fo ruchlog borffent werben. Das fie ein mann felb borffent bitten, Bif fie ben fad gant außber fchitten, Man findt wol fad bie fich bes fleiffen Das fie ir thochtern lerent reiffen, Meinem fad ben benbel ab Roch mehr bann taufent fact ich bab, Die offenlich im fraumen baufe

Deim fad reiffent ben boben auf. 3ft mir recht ob ichs gebend 3men fad man mir einsmals ertrendt. 3ch bort einsmals von einem fact Die auff eine ambliffbotten tagt, Gin folden fund batt zugerüft Das fle auff einem morgentisch. 3mbiff ir bulen bracht gammen 36 fant fle all mit irem nammen, Roch fundt fle winden alfo biebich Das veber meint er wer ber liebft. Belder frommer ehrenman Der ve ein folden fad muß ban Der nem in ab von einer ftangen Darnach lag er in wider hangen. Cleopatra mas ein fact Durch bie Unthonius niberlag. Und vebe bie ein folden man In einen fact verfnüpffen fan. Belena batt ein fad gemacht Daron fie land und leuth bat bracht. Das Rünigreich und Trop bie fatt Gin ober fad verberbet batt, Dem fad fur boch ber boben auß Buletft in frem evgen baufi. Ift ber Teufel inn ben facen Das fie fo manchen mann erfteden. Berfabe fleng auch an gu fpinnen Ein fad, bes marb boch Dauibinnen. Bett er ben fact nit balb gerriffen Es wer im nimmer vnuerwiffen. Bliben vor Bottes angeficht

Bu Gott fast er fein zunerficht,

Bnb brach ben zeit ab ben faben Ebe er mit faden wurd belaben. Durch frauwenzucht und weiplich ehr Will ich ber fad nit gebenden mehr.

#### 13. Affen Scheren.

Ein bing ift warlich vbel gichaffen Das tein ichwant bond vufer affen, Das fie ir icham boch etwan bedten Den arf nit alfo fürher bledten.

Das bie natur verborgen bat Gin weber aff bas feben lat. Und batt ein fremd bas er auffbledt Und beberman fein arf entbedt, 3ch baif ein affen beberman Der fein ichanbt nit beden fan. Und fagt fein eigen vbelthat Die er allzeit begangen bat. Des er billich schampte fich Maint er es fen im lobelich, Mancher aff, nach alter fag Berborgen nichts behalten mag, Wie ber ichneiber mit ber gaiß, Und schweigt allein bas er nit maiß, Oflichen fagt er feinen finn Das man fich vor im buten finn, Will er brennen, ftechen, haumen Co muß er vier jar vorbien traumen, Und faget foldes veberman Bor bem man fich leicht huten fann, Bett er ein fcmans bnb bedt fein binbren Und thet fein oflich fcmegen minbren, So mocht er etwas nutlichs schaffen



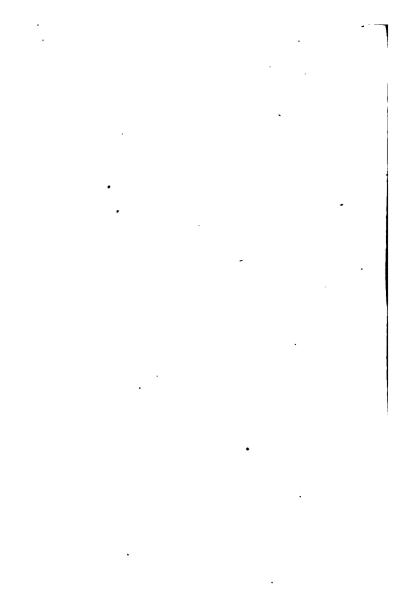

Conft laufft er mit ben bloffen affen, Affenrhat, und buferwerd

Ran onfer aff von hevbelberd, Bnb flat im an bem hindren gichriben Das es nit beimlich ift`beliben.

Er zeigt bas felber veberman Dann er sein scham nit beden kan Ale Samson mit feim bar batt than.

Benn du bie vogel wilt betriegen

Das fie bir zu bem garn fliegen, So muftu es mit firo verbeden

Bnd nit dflich laffen bleden,

Denn alfo gidwind find pet bie leuth Bann bir einer maffer beut,

So wiß bas fewr barunber ift

Darumb fchict bich auch zu bem lift,

Gibt bir einer geschliffne wort

Bnb bu vermercift ben im ein mort Dit worten bzal benfelben wiber

Mit liegen, triegen, lug bu fiber,

Dann wenn wir fcheld vet faben wollen

Scheld miffen wir fur bie luden ftellen,

Bog ift es fuchs mit fuchs veriagen

Denn fie berb ichalds gnug ben in tragen, but bich pet vor beim nachften frund

3ch fag bire qu man ift geschwind,

Die welt fich pepund boflich fleißt Big einer veben andern bicheißt,

Weltleuffig baißt mans wer bas tan

Mit lift betriegen veberman. Darumb mein lieber freundt hab acht

Das man auß bir fein affen macht, Salt bein anschläg beimlich fill

In treuwen ich bire rhaten will. Det muß ich auch von affin fagen Die ire bruft nit beimlich tragen, Bnb forchtenbt bas fle binn erfteden Beit vber bas balb fie entbeden, Mit Berfabe zeigent ibr bain Wie fle boch findt fo fatenrain, Bon milch vnb blut zusamen gfloffen Durch ein icuffeltorb gegoffen, Wie fie fich zeigen ift ibn angft Und leit boch binn ber tuttelwannft, 3ch wolt bir fagen noch vil mehr Wenn ich ein framenschenber wer, Bon affenfcaren muß ich fagen 3d mage nit bhalten in bem magen, In furgen jaren affen maren Den Drutly batt fo glat gefchoren, Das nit ein barlin ift beliben In bauf ond boff ale auffgeriben, Sauber auff, batt genommen ab Und fle geftelt an bettelftab. Das fie fich pet nim tunnen neren Alfo fol man affen icheren, Die weiber bond ein guten fitt - Das fie fein gab verfchmabenbt nitt, 3ch glaubs auff meinen end ben Gott Sie nement fich bes gelts zu tobt, Ach lieber berr nun fromendt mir Rompt mit bem guten jar berfur, Schendt mir bas, berr genb mir meb Ir beischen thut mir im topff web, Das beischen und ir täglich begeren Bub wie fie mir ben affen icheren

Sol fich ein peber wepfer weren. Der affen ift ein michel theil Die all jr anschläg tragen seil, Go sie bep bem wein erhitzen Das sie jr hertz ganz außher schwitzen, Und beckent auff all heimlicheit Das sev genug von affen gseit, Ihn selber schedlich findt affen Die jr eygen laster klassen.

#### 14. Ein fach ab dem gann brechen.

Benn ich eim will vnrecht thun So brich ich vrlaub ab bem jun, 3ch hab fo manchen mann beschiffen Das ich vom jaun als hab geriffen.

Ber bas nit glaubt ber fole erfarn Das algeit bren machen ein gum narrn, Als man bem armen bunblin that Der bas leber gfreffen bat, Als man ben bundt fleng nebben an Muft er bas leber freffen ban, 3ft penunb ein mann auff erbt Der burch tugent macht fich werbt, So bond bie fchelmen groffe not Und fürchtenbt er tumm auch in rot, Das er nit ftraff ir ichelmenftud Und binbern in von feinem glud, Bon feim ampt, an feinen ehren Mit erbichtem liegen meren, Und brechend vrfach wider in . Die er nie nam in feinen fin, Jet hatt er big, pet ging gethon Da er nie wortlein wißt baruon,

218 auff ein zeit in einem orben Da ein Munch ein apt mas' morben: Er was gang fromm ein ebrenman Und hett vil gute bem Clofter than: Die anbern Dunchen bforgten bas Db er fle wurde gurten bag Beiftlicher murbe teformieren Ein beffere mefen bargu furen, Bald lieffendt fle an iren gun. Bnb brachendt balb ein fach baruon, Und fcmidten ibn auff einen magen Auch flengendt an von im zu flagen; Wie bas er gant unfinnig mer Das wer bem gangen Gotshauß fcmer, Berichlugenbt auff im manche rut Mis man eim bfefinen menfchen thut; Sag an wolft bu one reformieren Wir woln bich zu fanct Unftet furen? Der gut from mann muft fcellig fein Bnb bett ber bonber gichlagen brein. Nun boren mas fie weiter thaten Sie wolten ein fchlechten Brelaten, Mit liften ond mit fpigem fundt Der ir lieblin fingen funbt, Und ließ es gehn recht wie es gieng: Darzu nichts neunes anefteng, Er sprach was facht jr mit mir an So ich zu bifem bing nit tan, Da fingen fie an zu verhaiffen Einer wolt in lehren baiffen, Der ander fegen auff ben but Und berben wie ein Bifcoff thut, Much zeigen im ben Pfauwentritt

Den Bifchofffteden tragen mit Beber wolt im lernung geben Wie er boch folt Prelatifch leben. Tragen bet ein foftlich fleibt Reiner fagt von erbarfeit, Deur von hoffart ond uppigfeit. Bas bas nit ein bubicher thanbt Den fie vom zaun gebrochen hanbt? Rit thun bie geiftlichen bas allein Es ift pet aller welt gemein, Die berrichafft nach regieren gacht Das ber fun fein vatter facht, Ein bruder icont feins brubers nicht Big er ein vrfach abgebricht, Ab bem gaun ond fabet in Co muß er bann unfinnig fon. Bnd waißt mehr wit vnd auch geberd. Denn fein bruber lernt auff erb. Roch wirdt er geschmidt in fetten ein Bnd muß mit awalt vnfinnig fein, Die welt ift pet bes schalds so vol Ran ichon ein berr regieren mol, So findt man doch fo manchen lift. Bif er vom ampt gelupffet ift, Und flagend in in windlen an-Er fep ein lugenhafftig man, So die fchelmen felber liegen Bott und alle welt betriegen, 3ch bab offt felber liegen muffen Birb fchelten ba ich folt gruffen, Aluchen so ich folt bettet bab Das ich oft wundert mich barab, Das Gott ber Berr bas richtet nicht.

So man ben zaun so schendtlich bricht, Bnd so manche faulen sachen Last so töstlich gulben machen, Brsach sucht ein ober man Der seinen freundt will faren lan, Als Salomon bas schreiben kan. Das warend auch gar faule sachen Da Christo Jesu widersprachen, Die Juden das er das nit wolt Dem Keyser geben lon den solt, Es bleibt fürwar nit ungerochen Was von dem zaun wirdt abgebrochen, Doch wenn es veh würd alles geschlicht Wosur wer dann das Jüngst gericht?

#### 15. Der verloren hauff.

3ch borfft tein ichelmen nit beichweren Baigen, gerben ober leren, Sie hond fo vil tudifcher wigen Das fie woln auff eim fuffen figen.

Der verloren hauff hatt dise art
Di sie keins bichwerens von mir wart,
Sie liessen mich den ritten hon
Ehe das sie kemen zu mir gon,
Und liessend sich auch weiß beschweren
Sie kunnent sich so ductisch weren,
Denn sie vil rincen rancen wissen
Und wöllend sigen aus eim kuffen,
Doch wer mir laid das sie her kemen
Und in meim buch ein statt on nemen,
Sie hören vil bag aust das rad
Schelmen beschweren ist nit on schab,
The das ichs will mit in beston

36 will fie ebe bem benter fon. Gin ichelm ber machet bar auff bar Und fagt ein lugen ale mer fie mar. Das gelt nimpt er auff feinem ruden Niemandt fent eins fchelmen buden. Schelmen merden was man fept Dasfelb er balb benn weiter trept. Un bie art gibt er ein man Den er biebichlich verfauffen fan. Und ift mit bir bein muß vnb brot Der fcelm ber bich barnach verrot. Db er bann bir nit mochte gu So brungt er boch in beine fcu, Und lauffet bann beimlich baruon Er hats noch nit bem rechten thon, Ein ichelm barff bir bein fenfter brechen hinderwert in mantel flechen Etwas ftelen und verbrennen Und inn ber nacht von bannen rennen. Schelmen find bie fich erneren Dit ichelmenwerd ben Fürften berren, Suppenfreffer, leder, fuppler Schmaroger, vnb fcmaltbetler, Feberflauber, fcbleiffer, wenber Faltenftreicher, weiberfchenber, Schlegelwerffer, ohrenblafer Raubenfircider, idanbenmafer, Grantner, vopper, und vagierer Rlender, bepfer, farmefierer, Rurener, bugner, granerin Solepber, fdwebner, borenb brin, In Rotwelfch find bas bog flodnarren Die all mit fcelmen gamen faren, 'IV. 43

Sold buben will ich nit befchweren Denn fie mich nie bond wollen boren. Ein veber ichelm fan bifen funbt Das er boch auff bas fuffen tumpt Auff bem rad fag er vil bag Da er icon auff bem fugen fag, Ein fchelm batt bfunber freud baran Das er verwirte peberman, Bwepen herren bienen, Pfauwen ftreichen Bil liegens mit ber marbeit gleichen Dupvelrod im Sommer tragen Wenig miffen bnb vil fagen, Berraten, fcmaten, ond vil liegen Dit falfchem mundt bie welt betriegen, 3hm felber ftelen, vbel fcweren Mit gulben mafchen fich erneren, Bebel werffen, icholber nemmen Die fchelmen folt man billich fcwemmen, So muß iche auff ein tuffen feten Das macht ir icheblichs fchelmenfcmeten, Die faliden beilthumb ombber furen Bettler und bie flationierer, Die Gott vnd alle welt betriegen Bub ben berren brieff abliegen, Bie fie fanct Beltin bab geplagt, Damit er alle land ausjagt, Die andern fallend auff ben grund Das in graufamlich fcaumpt ber mund, Die britten furend fie an fette. Als ob er ein Teufel in im bette, Die vierben kunnend wunden machen Und liegend bas bie balden frachen, Bic fle bond ber bevligen bug

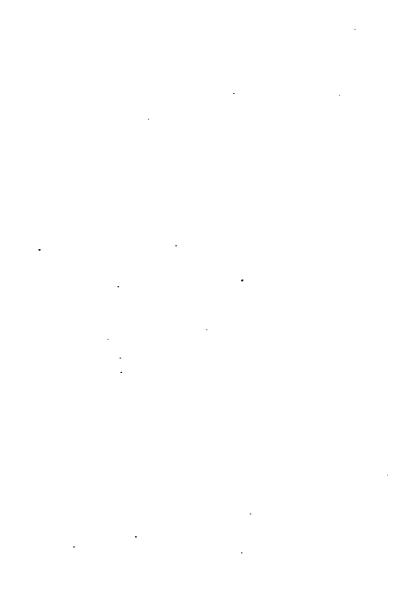

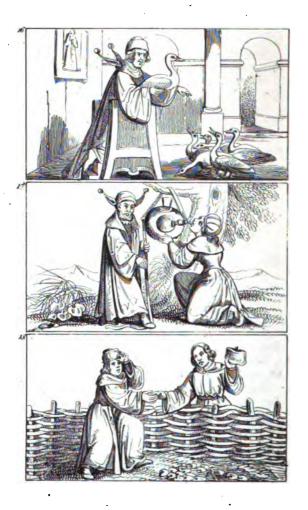

Das offt ber frumb entgelten muß, hurnwirdt und würffeltrager hieppenbuben, lugenfager,
Der sein frauw eim andern latBud falsche spiel getrieben hatt,
Solche schelmen auff dem kuffen
Will ich in meinem buch nit wiffen,
Der faulen rott woln wir uns schammen
Wol auß in tausent Teufel nammen.

ã

# 16. Von der Gang megen.

36 flieg ein gans bin vmb vnb vmb Bud tum boch gagag wibervmb, 36 habs in meinem buch gelefen Das all mein freund find Gans gewefen.

Ber einer fummen vor eim jar Bnb bett vne bas gefagt fürmar Das beg bie leuth ju ganfen wüchfen Ben wolt es aber nit verbrieffen. Denn bas bab ich erlebt auff erben Das ves bie leuth zu ganfen merben, Das ich alsfampt in meiner funft Kunden bab, boch nit umbfunft. Ce nimpt vil fchimpffens, ebe ich fan Solche vherreben peberman, Der schilt mich bran, ber anber mut Biemol er boch bas gant en brut, Der gans berupfft man jren fragen Das fie in gant muß blut ber tragen,. Go ir entbloffet ift ber bale Bas fie maifit bas fagt fie als, Rein lugen laßt im half erfteden Sie muß es oflich als entbeden,.

Schendtlich und thorecht redt Die fle vil bag verborgen bet, Man rupfft ir auch bie febern auß Und machet fanffte beth baraug Darauff ein veber gar fanfft levt So vnfer gang mit blutter heut, Mit nactem leib in berter buß Auff talter erben ichlaffen muß, Der gang find noch vil mehr auff erben Die gebenbt bin bas fle verberben, Bas ber vatter rupfft onb gudt Das hat fein fun in wein verfchludt, Gein fauren fcweiß bendt er im an 218 manche gang mehr batt gethan Der ift ein arme gang filrmar Der fein gut nit brauchen bar, Bnb fein guten munbt vol effen Co balb er flirbt ift fein vergeffen Dann bond wir erft ein frepen mut Dit bes reichen fargen gut, Das er auff erbt nit bat genoffen Und hatt in bort zu bell gestoffen, Die bie fanfft auff fein febern ligen Sond fein gang und gar verfdwigen, Die fein gelt mit ichall vergeren Bebechten wenig fein mit ehren, Breitfuffig gant gertretten mehr Denn in gur fbeig notburfftig mer, Bil gant vermuftent und verwerffen Debr bann fle zu ir nobt beborffen, Das bondt bie breiten fuß gethan Da ben verftand ein friegeman, Derfelb wenn er ein landt gewint

End nichts mit im zu tragen findt, Das vbrig brenbt er alles ab Und bringt arm leuth an bettelftab Den wein faufft er in allem hauß Bnb flicht bem faß ben boben auß, Der tachelofen muß engwei Der gang findt noch vil mancherlen, 3m fliegen fcrepen fie gagag Und fcweigent gant zu niber lag, Bil gang in jrem leben fchrien Der bendt man wenig wenn fie ligen, Gagag, gagag bweil fie fliegen Wenn fich ber tobt thut guber fügen, Co wirbt es manchem mann befanbt Bas fie vnnüglich triben banbt Banggefdreb in allem kanbt. Wenn ein gang bas maffer ficht Sie meint fle feb bas himmelrich Und meint fie fcwim mit freuden bin Go ift noch weit bnb ferr ba bin, Der gant ift gar ein groffe gall Die fich bebunden laffen all, Wie bas fie vet im himmel finb Das find bie reichen und jr find, Den biff zergendlich bbe welt Bil bag benn ber himmel gefelt Darumb bab iche fur gang gegelt. Denn pebe gang wenn fle burch gat Ein port, bas haupt fle niber lat, Mus forcht fle floß fich oben an Bnb borfft ber forgen nimmer ban, Das find bie gang bauon man fevt Wenn man fle ju firchen gelest,

So muß ir weichen peberman
Und weit von vnfern gänsen stan,
Alle ding sind ir zu eng
So mag sie leiden kein gedreng,
Und forcht sie stoß sich oben an
Wenn fraw Krimbilt kummet gan,
Weich auß weich auß wir gänß sind hie
Wir hond den narrenbschwerer nie,
Verlassen vor, des stondt wir her
Und stellend uns nun im zu ehr,
Ich hab dein ehr fraw ganß gagact
Mis ich vor hett eins bseichten sack,
Wo gänß hin scheissen als ich hör
Da wachst kein grün graß nimer mehr.

# 17. Ber flafden off den riemen bretten.

Rumpt lieben gfattern find gebetten Der flafchen vff ten riemen gu bretten, Dretten flard find guter bing Das fie vne nit ins antlig fpring.

Wenn ber bunber plix zerschlüg Alle hafen, kanten, krüg, Bub fünd man niendert mein genoß So faßt ich bannocht vierdthalb moß, Liebe fläsch du fassest genug Doch lerstu mir ben effigtrug, Allweil ich bise fläschen han hab ich kein tropsen weins gethon, In effigtrug, ins effigsaß Das er mir schier erlechet was, Ich bingt einmal ein liebe fläsch Die mir verkausst beimlich bie asch, Und kausst ber guten wein

3br nam ber bieß met Catherein. Da ich fle bingt begert fle meh Denn ich belonet vor ond eb Darumb bas fie fein wein nit trund Das ichest ich für ein gwinlich bingt. Da ich bie fach im grundt erfandt hindern bafen ben ber manbt Bett fie ein hafen bingefchmuckt Darauf fie mir ben wein verschluckt, Sie fagt mir war, fie trand in nit Wiewol fie in verschluckt bamit, Der bafen bielt acht alter moß Denn er mas auf ber maffen groß, Biltu bhalten beine afchen So but bich por einr folchen flafchen. 3ch recht bas auf ein ganges jar Bwev fuber faffet fle furmar. Ber aber batt ein schwere tafc Der lug im vmb ein femlich flafth, Lebt ich taufent jar auff erben So thorecht wolt ich nimmer werben, Das ich ein folde flaften bingt Die offentlich tein wein nit brindt, Bnb treat in boch mit bafen auß D liebe flafc auf meinem bauß, Mein frommer alter effiatrug Bett vor bir nimmer fein rug, Wenn ich mein teller ichon beschliß So tan mein flafch ein anbern bichig, Dit waffer mir ben effig mengen Das er bie leber nit mbg fengen, Das effigfag muft aber bran

Lebr obn allen affin fton

Sold flaiden in tein ruwe lon. Rein bing ichenbt frauwen mehr auff erben Denn wenn fle ju einer flafchen werben, Der flafden auff ben riemen bretten Dann lag ein peberman fein betten, Die fie thund bas maift man wol Die flafch ift big an fragen vol. Bon weibern fag ich nit allein Die man finbt flafchen pet gemein, Wenn fle ben wein in bem hals greiffen Noch woln fie auf ber flaschen pfeiffen, Die augen bhalten fle taum offen Im reben figenb fle und ichloffen, Und bonbt fich in die zung geschnitten Noch londt fle nit von jrem bitten, Ach lieber gfell ich bring bir ein Du fichft wol bas iche. fründtlich mein, Drey fnopff gond bin big auff bas balb Schlaffet bann bas merhentalb, Bnb ift ber wein im alfo gfund Wie bas graß ift unferm bunb, End brichet im fein leben ab Bringt fich bargu an bettelftab, Bas batt Berobes bran gewunnen Das er beim wein fo onbefunnen? Ein fromen mann enthaupten gebot Der wein hatt Loth auch bracht in nobt, Das er beschlieff fein eigen findt D wie manche berren findt, Berborben all burch trundenheit Bubith felber niberleit, Solifernem ba mit lift

Da fie in voll und brunden wift

Drunden leuthen vil gebrift. 3d muß ba auff mein anbt verieben Wer nit fo groffe bitt gefcheben, 3ch bett fle gefest in bichelmengunfft Denn fle verlieren all vernunfft, Bil grober findt biefelben all Denn unfer moren in bem falt. Grobianer, fchelmen vnflat Der eins reiffen magen bat, Bnd meint er muß vil weins verberben Das er nur bie flafch mug erben, Sull ber flafch ben punten gu Bang bin folaffen bab bein rum, Ins Teufels namen leg bich niber Morgen tumm und full bich wiber, Full bich boch bas ift mein bitt Den anbern wein verfcbut boch nit. Es fumpt one wol fo bitter an The bas wir in erbaumen ban.

### 18. Gefatter vber den gann.

Gruß ich mein gfatter vber ben zaun So grußt er mich herwider ichon Er ledet mich fo fuß ich ihn Dann peber waißt bes andern fin.

(F3 ift nim als es vor zeiten was Was man rebt, da hielt man das, Man fan vet mit eim gruß verstohn Wie man fol entgegen gon, Kumm ich vet zum herren gan So ist er als ein doppelman Das er spricht ja, den knecht sicht am. Der knecht des berren kinn verstaht

Das ja ift nain bas er mir bat, Bugerebt, bnb zugefeit Beingman fnecht ber maif bescheibt. Sigel und brieff pet helffen neut So falfch vnb vntrem findt bie leuth. Das fie befcheib zufammen geben Und gilt nichts was er redt barneben. Giner fent fein gfellen vber ben gun Und maifit bebendt mas er fol thun. Bu gutem Teutich baifts ein vertragt Dber glungen ber baberfad, Erwelt man mich vet zu eim ampt So findt mein unbern allesampt, Borbin gefreit vor meiner ftraff Bas bas bebeut bas merdt ein fchaff. 3ch barff in gar nichts wiberfprechen Alls von Wangen thet ber Dechan, Bort wie es bem guten mann ergieng Da er fein Decanat anfieng, Derfelb auch nach meim bichweren fecht Und fumpt mir vegund eben recht, Die narren bonbt im webe gethon Des muß er fich auch bichweren lon, Mein lieber herr onb gfatter Dechen Dem vbel folt ir miberfprechen, Und bes Capitele nut volfteren Ob ber Bifchoff wolt regieren, Bbel, allem gmeinen nut Co foll er fbrechen Bifchoffbrut, Du mochft bein banbt baran berbrennen Als ich bas thu an bir ertennen, Bo findt man vet ein folden man Der mit ernft borfft miberftan,

Dem Bifcoff in ben barte greiffen Er muß fein lieb on weren pfeiffen, Nachs Bifchoffs bant fein reven füren Und in vor aller Hag quittieren, Che bas er wirbt erwelt Dechan Go batt er bor ein epb gethan, Das er nit reb ins Bifchoffs fach Und auch burch feine finger lach, Dem Cavitel und ben Bfaffen Und foll nichts abieten ober ichaffen, 3hm findt beuolben vil ber gichichten Und boch wenig aufgurichten, Er muß auch ba verheiffen in Das ere lag gebn im alten fin, Bie bie gewonheit bas berbringt Wenn bie focin metten fingt, Das puernatus, ruffet im Das er mit gfang auch bargu flim, Dit bem bag nit biffonier Und nit ftraff jres leibes gier, Mit wiberreb es fol beftan Legt Dammaft ber Briefter an So fol fein fram ein Sammat ban. 3m alten gfat was bas auch recht Das die weiber Briefteregichlecht Beebret find vor veberman Darumb mein lieber berr Dechan, Rit lagt euch alle bing befummern Deinr fochin findt lagt euch nit binbren, Die alt gewonbeit balten mir Defigleichen will ich halten bir, Erfrembt bich Gott mit einem findt Darzu bu feinen gfatter finbt,

So bien ich bir onb gebend baran Das ir mir finbt ein anebig man. Lieber gfatter gruffent mich Dekaleichen will auch gruffen ich. Gfatter vbern zaun binuber So band ich balb gefatter wiber. Dann bor ich euwer fochin beicht Der meinen thunbt ir auch bergleich; Ond thund als euwer vorfar thet Der uns allfampt gefrebet bet. Bor ber bell bns thut bewaren Das wir nit boeffen baron faren. Bo ir aber wolten ichnurren Und wiber onfer frebbeit murren Muß meiner pfarr auf meinem bauß Dein liebe tochin treiben auf. Mit ber ich alle furpweil treib Bnb mir auch wermet meinen leib. Die wol zweingig ganger jar Dir freuflet bat in meimem bar. Du murbft vil baran gewinnen 3ch wolt bie bauren machen innen. Und wolt in fagen frolich mabr Das tein bellen nienbert wer. Biften fie für marbeit bas Sie murben uns balb gurten bas Bill er bann nit fein vertriben Diefelbig mehr in febern bliben, Die bauren bas nit innen werben Das tein bell nie mas auff erben, So muß er auch ir lieblin fingen Und mit bem alt zu inen ftimmen. Alfo fent gris ben gromen wol

|   |   | , |   |     |
|---|---|---|---|-----|
|   | · |   |   | . • |
|   | · |   |   |     |
| • |   |   |   |     |
| • |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   | • . |
| · |   |   | • |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   | • |     |
|   |   |   |   |     |



Bnb ift bie welt ber gfattern vol, Gie fevendt geifilich ober weltlich Es laft als famen biegen fich, 218 es faht negund auff erben So braucht man alfo groß geferben, Bie einer gang bem anbern für Dien bu mir, fo bien ich bir, Led bu mich, fo fuß ich bich Es haißt zu Teutsch ber Pfauwenftrich, Wer pet will ein obrer fin Der lag eine mit bem anbren bin, Gin Teuffel mit bem anbern rennen Und lefch nit wenn es fcon will brennen, Lag als gobn recht wie es gath So biftu benn ein gut Brelat, Rebtft bu vne in unfer fachen So woltenbt wir ein anbern machen Recht wie ba findt bie unbertbon Alfo wolln fie ein herren bon, Alfo gathe alles vberzwerg Darumb ber Bfaff vom Ralenberg, Rufft mit lauter fimm allein Auf burn vnd buben allgemein.

# 19. Der Chriften glauben auff ftelben.

Es gath pepundt so wunderselgen Das Christen glauben gath vif stelgen, Bis er den hals einmal abstürgt Yes eins das ander so verfürgt.

Serr narrenbschwerer secht euch für Das ir die schmach beweisen mir 3ch will euwer narr nit sein Solt ich mit euch gehn Rom hinein.

Das werendt lächerlich geschichten So wirs boch wol bie wendt augrichten; Drets berben, berr Official Es fompt inn bife narrengal, So mancher leichnamguter gfell 3ch hielt in gfelschafft big in bell. Wiewol ir nit ein narr wolt fein Noch wurff ich euch in bardt binein. Das ir uns umb bren bafelnuß Den bann im landt verfunden bug. Ben fanct Beter thet in bann Co traff es groffe fachen an. Onfer Bfarrberr fo wol gethon Dus Def bnb Brebig laffen fton. Bnb euwer brieflin fürber lefen Wie Nidel foulbig fev gewefen, Rolben Diebolt Wickers Grebten Rnb Lauwels laumel von Beruftetten: Er wirdt verschloffen und verbanbt Das gidicht all Sontga vif bem landt; Ir brennendt gnug und lefchendt neut Darzu verberbent arme leuth, Ir treibt bas reblin omb fo felten Das ber glaub ichier gath vff ftelben, Bif er ben bale einmal abfturtt De eine bas anber fo verfürst, Sie fommendt bar bas fie wendt boren: Das Gotteswort vom Pfaffen leten, So muffenbt fle bas megengschefft Damit er fle all Sontag efft, Boren ruffen bnb verfunben Damit fle felten predig finben, Bergeffenbt irer feelen beil.

Gottlich bann findt worben feil. Riemanbte ftrafft euch euwern bann Benn ir ben miffbrauch lieffenbt fan: Man weißt wol bas ir habt gewalt Der migbrauch ift fo manigfalt, Das man vet in manchem lanbt Den bann balt für ein lurlis thanbt, Also bond ire sogar verschitt Das man euwers gwalts acht nitt Der wein schmadt ju gleich wol bamitt, Bnb werbent alfo feißt im bann Als wenn fie icon zu firchen gan. Ber beb euch ein ebb begert Buter pfengwert ift er gewert, Bas verftat in euwer bandt Bom Juben lößt ich ebe ein pfanbt; Drep neftel ond funff baller mas Die bauptfum als ich rechnet bas. So treibt jr toften auff bie fumm Das ich barauf pet nimmer tumm. Alfo treibt jr bne armen bmb, Bnb gurnt mit mir bas ich euch ber Bum narren ftell und auch befdwer, Rumpt berzu, berr Official Ir bort auch in ber narrengal, Ift bas nit ein groffe bein, Das narren nicht wendt narren fein.

# 20. Ein lach durch ein brieff reben ..

3ch reb ein loch pest burch ein brieff So breit vnd weit vnd auch fo tieff, Bnd triff, mann, weib, vnd ir kinder Stundens schon zwo meil barhirder.

Gist bir ber Teufel auff ber jungen Das bu fo ichebigft alt und jungen, Und bie frommen brieff gerflichft Un mir armen mann bich richft, Der bir nie fein leibt bat thon Du zwingft mich an ben bettel gon, Und fetft bir für ein faule fachen Dit Rogwaffer riechen machen, Bas zeichftu mich vnb meine finb Die leiber pet verborben finb, So wir boch brieff und figel hatten Die wir vom ganten rhat erbatten, Go finbftu nur ein claufel binn Die frumbft und bugft nach beinem finn. Wie ich bem rechten lauffe nach So haft meim brieff gemacht ein loch, Und haft bas recht getragen feil Darumb bu zeuchft am narrenfeil, Wie bu bich rumft ift lapber war Und feleft nichts gar vmb ein bar, Das bu viel auter frommer fachen Saft ichenbtlich funnen binden machen, Der bofen auch herwiberumb Sie warendt, faul, falfch, ober frumm, Es warb fein fache nie fo falt Wenn man euch ben fenff bezalt, Und nam von euch confilium So was fle recht, wer fle fcon frum, Wenn ir alle bing funbt richten Rips und raps all frummen fchlichten, So bend baran bu lieber gauch Das Gott wirbt felber richten auch, Dein eigen fach bir legen für

Da brauch vernunfft biefelb gloffer, Dann er verftath fich wol auff rechten Laft im fein ftroen barbt nit flechten, Brechftu berfür ein falfche gloß Dein forg wer unfere bergote rof. Dem wirbt bein fattel vbel ftan Damit bu betreugft manden man. Wie bid bonb ir bas recht verzogen Das nur bas vriheil murb gebogen, Wenn ir benn ichon die fach verliert Co bond ir balb ba appelliert, Gurrer fach gehn Rom genummen Wie fol ich armer naber fummen. Alfo funbt ir bas recht berferen Darumb ich euch muß beschweren. Wenn ir bie fachen bie verzieben Und icon bem richter bie entpflieben. Co falt ir Bott in fein vrtheil Der treit fein recht vmb fein gelt feil, Lieber berr ber Abuocat In welchem buch an welchem blat, Binbt fr bas ir follendt liegen Und mit afchwet ben richter biriegen, Muß eim fachle machft ein fach Und auf eim runflin fcmelft ein bach, Das man barinn fo vil vergert Mehr bann vier fachen zugebort, Bnd alles recht also wilt blenden Das fich bie fach fan nimmer enben. Die allein burch bein mutwil Mimmer treffen fan bas gil, Durch beinen falfch und glofteren Die frommen bey ber nafen furen, A٧.

Theft du zun sachen fürderlich Das geholffen wurd beid arm und reich, Das sie einmal ein end nemen Und nit für Gottes vriheil kemen, Ich bsorg du würdst den kürtern ziehen, Daselbst dem rechten kaum entsliehen, Er wirdt dich bschweren, du würdst nit lachen: Das dir die schwarten würden krachen, So hart ist mein beschweren nit-Als gins, daselbst hilfst dich kein bit.

#### 21. Der befeicht fach.

Db ich schon binn ein bseichter fad Roch bannocht muß man nacht und tagt In ber kirch hofteren mir So man Gott ftoft hinber thur.

Sab velob fact ich hab ein bett Beb bem ber bich befeichet bett, Bnb bir zu firchen batt boffert Das warb fürwar nie wol regiert, Darumb bab ich ben finger gbetten Er fol zu one zum beingen bretten, Der folt mit gfanges orbenung Regieren ichon alt und auch jung, Bub mas ba bient zu geiftlicheit Sol er zu fingen fein bereit, Ernftlich, fdwerlich, zuchtigklich Ja wol es batt ein anbern ftrich, Der schampern lieber findt fo vil Die man gu firchen fingen wil, Es beifit ein lieb ber Bfaumenfcmans Das bort vil bag an baurenbang, Denn bas man bas zu. firch fol fingen.

Gott loben will mit boffen bingen; Ach liebe birn, und werber munbt Ein andere beißt auf bergen grundt,. Db allerschonft, on freub verger Ift bas die göttlich lieb und ebr. Das ben facten ift erbacht Das haftu in die firchen bracht, Wenn man wehnt bu lobeft Got So treibftu nur ein burenfpot. Du hafts vorbin bem fact gefent Wenn man bas buch berumbher trept, So will ich fingen bif mir bolbt Bil lieber bift bann rotes gofbt, Dan wehnt bu folt bie Deg regieren: Co muftu beinem fad bofteren, Darumb bu nit ben bettel frift Das bu ber fact hofterer bift, Buchtig fingen bort bargu Rit also blerren wie ein tu: Die ftimm gerbrechen nach ber furt Wie ber Gfel bricht bie furb, Mit ber anbern concordier So fchest man bas ein Gotteszier,. Bebenck bein ampt und mas bas ift Der fact hofterer bu nit bift, Du fingft vor Bott baran gebend Mit beiner ftimm nit wind ond wend. Der fad hat funft ein hoffart bran Wenn fie bich alfo warren tam, Bnb fagt von bir bas peberman Und fbricht bu fenft ein godelman. Softerteft jr ben gangen tagt So blib fie boch ein bseichter fact.

Unnb fungft ir ein gantes jar So wer fie befeicht nach als vor, Den halt ich fur ein menfen man Der Gott zu firchen bienen fan, Rnb auf ber firchen auch ber melt Wie fich bie fachen felber ftelt, Der himmel ond bas erbtreich Sinb verfnupffet gammen gleich, Das eins nit on bas anber ift Darumb zu benben bu bich ruft, Und balt ein vedes für fein werb Bnb nit ben himmel für bie erb. Das erbtreich ift zergendlich gut Der himmel ewig bleiben thut, Darumb mann bu gu firchen ftaft Und fact in beinem benden baft Co labftu brein ein fremben gaft.

## 22. Die feder fpiben.

Wer mein feber vnd mein ichreiben 3ch möcht in Teutschem land nit bleiben, 3ch schlemm und bemm, ich zehr und braß Das nim ich auß bem bintenfaß.

Serr schreiber bas ir selber sagen Das kunnend die bauren von euch klagen, Wie ir sie braten, sieden, schinden Allweil ir einen tropssen sinden, So lang es treusst verseycht es nit Ihr macht in manchen sauren brit, Durch den regen durch den schneh Thund ir in mit der seder weh, Und spist die seder dick zu vil Von hasen ich euch sagen wil,



.

.

Dann ich noch nie hab recht vernummen Wie er euch fer in pfeffer tummen. Doch foll mir bas fein fragen fein Bie er boch fummen fep barein, Bift ir ba ir betten gelaben Dem armen bauren ba ju fcaben, Da fag mein berr ber Abuocat Der anwalt auch fein fletly hat, Bogt, gwalthaber ond fürmundt Gin peber ber gelaben fumpt, Wer ba ifit von euwerm tifc Der nimpt vom Schlegel feinen vifch, Che bann ir bas benebicite machen Co fagt ir von bes bauren fachen, Bie jr ein faißten bauren banbt Daben jr euwer gaft ermanbt, Das fie bie fach boch ertollieren Den bauren beb ber nafen füren, End left im für ein wild vergicht Auch rhatenbt im ins famergericht, Spricht er bann er fen zu arm So fagt ir bas fein fach fteh marm, Euch ftebt fie marm ir wermt euch fren So ber baur erfreurt barben, Und muß fein feindt gebn Ment citieren Er fund ben foften nit verlieren, Berleurt er bie fach bet arme man Bie bas mans im zu laib bab than, Das fagt ir bann er barff nit fregen Der Teufel muß euch ben hafen gfegen, Die feberfpiger find bei berren Die fich allein mit febern noren,

Und bleiben auff bem fuffen figen.

Bnb thund nit mehr bann febern foiben, Bil find bes handtwerds mechtig morben Grafen auß ber ichreiber orben, Dargegen mancher Ebelman Der vil barter frieg hatt gethan, In grundt binon verborben ift Das er fein feberfpiger ift, 3ch maig fein beffern rhat auff erben Das fie einmal auch fchreiber werben. Co vberfemen fle boch gelt Und legen nit fo bart im felbt. Doch bor ich bas bermiberumb Relt bas bintenfeffel vmb, Dann muffen fle offt wiber fcwiben Das fie gewannen pe mit fpipen, Bnb mit ber febern bonb erfecht So gichicht in warlich eben recht, Auf Grafen wiber ichreiber machen Dann muß ich burch bie finger lachen.

# 23.' Die fattelnarung.

Aller Abel waißt im land Bann wir schon tein erbitepl hand, Bir funnend vns ber armut weren Allein von biesem sattel neren.

Wann du bes fattels nerest bich So kanstu warlich mehr bann ich, Es muß ein wilbe narung sein Den sattelhsenning bringen ein, Sait ber sattel solche trafft Das nimpt ein seiham rechenschafft, Ja freilich herr bas mugt jr sagen Sol ich mein kost vom sattel nagen, Bnb bes flegreiffs mich erneren Bil bofer morter muß ich boren Bort mir zu ich wils euch leren. Man fagt von Runig Fernand Bie er vil neuwer Infel fanb Bei bem Calecutterland, Darinn man fanb vil fbeterep Gilber golb mas auch baben. Infelen finben ift tein tunft 3ch habs ir manchen glert embfunft, Infelen find ich wan ich will 3ch fcreib mein gfellen in ber ftill, Die auch ein folden fattel baben Und in bem flegreiff funnen traben. Bann man fart gebn Francfort bin Und ich ein fdiff main auff bem Ron, . Dann zwing iche faren zu bem land Darinn vil fbegeren ich fanb Silber, golb bnb thuchgewand Auch anders fo ich weiters fand, Sold Inflen find ich mit mein funben Und babens auff bem Rein gefunden, Das vor fein menich nie bat gewißt Das fbegeren ba gewachsen ift, 36 binn ber erft ber es funben bat Un ber vnerfanten ftat, Roch fcabts mir nit an meinen ebren Das ich bes fattels mich erneren, Erziebe mein findt furt von ber band 218 ber landefnecht auff bem lanbt Ben mir halt ichs für ein fleine schanbt, Solt man bie ftraffen allzeit frepen Das bilger, tauffeut, ficher feven,

So wer boch nichts ber Fürftenbut Wir machen in ir gleibt erft gut, Bann wir ein Infel funben baben Absagent wir mit reuterfnaben, Der wir feine nie betten thon Bann mir ben raub betten gethon, Es baifit beb vne bas reutterfvil Set auff ber mit bns feglen wil, Bir find die neuwen Inselfinder Und lerend unfer junge finder Bon bem fattel fuppen fochen. Und wie man foll bie bauren bochen, Rand und leuth und borffer friegen Gin Inobel grifden bie leffgen fugen, Den ftegreiff halten und ben gaum Ein bauren binben an ein baum, Bufenfen werffen, femr onlegen Wie man ben feinben geth entgegen Das thut wir find verwegen, Das forn bermuften, rebfidd brechen Und einen unbern gaul abstechen, Raben, füren und verblenben Meifterlichen feren wenben, Das ber baur nit anderft glaubt Er fen bes Teutschen landts beraubi, Co ift er an berfelben fat Da ich in vor gefangen bat, Der arbeit muß er one ergegen Co wir in fabend an zu icheben, Dann bond wir aber etlich jor Bu braffen als wir battenb vor. Rumpt one bie armut wiber an So muß ber fattel aber bran

Ind fuchen mehr ber fbeberen Dber ob fein Infel fen, Auff ber Thongw, auff bem Repn-Den fattelging zu bringen enn, Bett Abfolon ben fattel gefpart Da er feine pattere feinde marbt, Er wer am bar nit bliben bangen Durchrant mit fo vil icharpffer ftangen, Da inn im ftaden fo vil fbieß Barb im bie reuteren nit fuß, Bas barff ich vil von Juben fagen 3ch hort bep meinen jungen tagen, Das Bertog Rarle von Burgund Durch reuteren gieng gar zu grunb, Sannibal ber bett groß macht Dennocht batt in ber fattel bracht; Das er bran erworget ift Der fattel narung vil gebrift, Ja freilich beißt es reuterfoil Set auff wer mit euch fpielen wil, Sie tarten alfo munberlich Eis umbe anber, flich umb flich, Nichts icheblichers auff bifen bingen Dann vmb ein butlin fleifch ju fpringen, Das reutersbiel wils alfo ban Des feten wirs allfamen bran.

#### 24. Schelmenbein im ruchen.

Rum hieher narr vnd las mich guden Du haft ein schelmenbein im ruden, Bid waiß nit wie ich mit dir thu So du faul flaisch haft auch darzu.

Cich wer bat euch bergeftelt So ir nit borenbt zu ber welt, 3r find hieher gewisen worben Das jr find gfin villeicht meins orben, 3r fummend mir vet recht eben Ebe mir bas brates aus wendt geben, 3d fan wol wiffen mas euch brift Die fant icon barru gemacht ift. Das fie bebede euwern ruden Riemanbte bas fcelmenbein mog guden, Das faul fleifch bub bas ichelmenbein 3ft laiber worben alfo gmein, Das beber tragen will im ruden Niemanbis zu arbeit fich will bucken, All welt die richt fich auff ben apl Das veberman ply betlen wil, Sie werben Bfaffen, Danch und bruber Das muffiggebn mög ein peber, Solt mancher arbeit thun im orben Er wer fein Pfaff noch Munch nit worben, Bfaffen bie vil pfrunben banb Betlen bennocht allesand, Man muß in geben comperent Bebend, opffer, und prefent, Roch lond fie fich benügen nit Sie muffen betlen auch bamit, Wann bie bevlig ofty were Alfo lang vnb alfo schwere, Als ein viertel fack mit forn Ir feiner blib ein Pfaff big morn, 3ch muß bie orbensleuth auch rugen Die niemanbte tan petunb vernugen Auff bem land ond in ben ftetten

Baifchen, genlen, forbern betten. 3d wolts boch feben gern ein enb Wann fie einmal auffhoren wenb. Doch ift es als wol angelept So man bie bruber barauf flepbt. Das fie ju Chor flehn mugen marm Schaw mein liebs Benflin fle find arm, Die armen find erfrieren ichier Dren rod batt veber ober vier. Das faul fleifch fle fcbier erfteden Wie röffer under tharris beden. Bnb mugenb fleiber faum ertragen Wiewol fle von groffer armut fagen, Die von Wangen find ir findt Sond fle ichier allfampt erblinbt. Das fumpt von groffer armut ber Das die Munch find beteler, Der bunber fchlag in bettelfact 3ch fib wol was ber fact vermag, Trag ber, gibt bns immer plus Dem fad bem ift ber boben pf Alle ire predig faben an Date, geb vne beberman. Ber ba frumb will fein und biber Der leg fein opffer ben one niber. Ev finbt ere bunbertfeltig bort Ja gerab ben ber narren port, 3d bforg bie hauptfum fen verliben Bnb muffen auch bargu vergoben, Auff ben amin, one wirdt nit bas Dann ein Deo gratias. Rollbarten ond blogbrüber

Wollen futten tragen peber,

Und funnen weber fcreiben lefen Much bond gefeben nie fein mefen; Das bu bien auff geifilich art Noch ficht er nach ber futten bart. Das er ber arbeit nur entrin Und faule tag mog nemen bn, Bann fie nit weren in bem orben Sie weren lengft erbendt worben. Bet tumpt mein fcmefter prmeltraut Diefelb tregt auch ein fchelmenhaut, 3m ruden bat bas fcbelmenbenn Sie will auch leben in ber gmein, Und bie bren gelübt volbringen Wann fle voll ift metten fingen, Racht fie bas ichelmenbenn an juden So lagt fle fich berumbher buden, Noch bleibt fle bennocht ein begun Und lagt fich fchelten jundfram bryn. Die mit belgen flationieren Und bas beilthumb ombber furen. Boln fich ber bettels auch begon Beben jartich ein vention, Bnb liegen von fanct Beltine plagen Bon fanct Thengen feur fle fagen, Bon fanct Rurin, von fanct Bept Big bag ein peber opffer gent, Darnach icheibt er mit feinem pferbt Das ift wol neuntig gulbin werbt, Sanct Theng, fanct Beltin, vnb fanct Ruryn Tragenbt im fein ging beron, Bie vberreben fie all lanbt Das fie auch. furend bettelftanbt,

| <del>-</del> ··· |   | - |
|------------------|---|---|
|                  |   |   |
|                  |   |   |
|                  |   |   |
|                  |   | • |
|                  |   |   |
|                  |   |   |
|                  |   |   |
|                  |   |   |
| •                |   |   |
|                  |   |   |
|                  |   |   |
|                  | , |   |
|                  |   |   |
|                  |   |   |
|                  |   |   |
|                  |   |   |







Bnd bes bettels neren fich Die mehr hond bann bu und ich.

į

## 25. Bemichrechen und floch funnen.

Dewschreden bnd ein wann mit flob Theten mir zu buten nit fo web, Als wann ich folt ein fram bewaren Diefelb an mir nit wol will faren.

Bon weibern muß ich pegund sprechen Bnb will ein alten schaben rechen, Dann mir einsmals ein weiblin that Ich meint das ichs alleinig hat, Da het sie noch vil ander narren Das unser mehr bann zwentig waren, Darumb will ich all frawen schelten Die ein ber andern muß entgelten, Was ich thet und was ich hut Wie fast ich brandt in liebe wut, Rein red halff mich, kein früntlich fagen

Rein red halff mich, kein früntlich fagen 3ch muft mit anbern beinlin nagen, Glaub mir furwar ich habs erfaren

Der ba muß fein weib bewaren, Des ift rabtbrechen grofte frend On ander fleiner hergenlend

Bild nit wol fo thuts fein gut Bnb hetftu bes Romfchen Runigs hut, Die weiber lond in nichts verbieten

Sag an wer wolt ber buter buten, Rurbab ich muß fie auch beschweren

Db ich bas baufchen nit mocht weren Ein Berlin ift ein Ebelgstein

Das alle fraumen machet rein, Bann fle basfelb verloren hand

So find fie im Schlauraffenland. Das ift bie icham, barumb man ehrt Der fraumen gucht mirbt auch gemehrt, Bann fie bas flainot nimmer baben Go lauffens mit ben baurentnaben. Bnb gilt in gleich let ober recht Ich Gott es ift ein arm gefchlecht, Bann ein fram ir fcham verlot So tenn iche nim fo belff jr Bott, Der Engel zu Maria fam Da fiel fle bald in groffe fcham, Sie fprach es wunbert mich gar febr. Das jr mit gruffen tumment ber. 30 hab fein gruß empfangen nie Allenthalb bort ober bie Doch bond fle vet ein anbern trit Das fein Maria volget nit, Je ichamprer pet pe beffere ift Den framen vet vil fchamm gebrift, Unzucht ift worben alfo groß Das fle fich gieren alle bloß, Man ficht in mitten auff ben ruden Bnb funnenbte meifterlichen fchiden, Die bruft berfur recht wie fie mollen Und funnenbis auff ein ichefftlin ftellen. Sie möchtens funft im thuch erfteden 36 muß fie vber bas halb entbeden, Damit ich mach ben narren gut Las ftebn fag ich bu leder trut. Wann er mein bruft will greifen an Bie find ir ale ein bofer man Muff mein gollen reb ich bas Rie fein man fo gemlich mas,

Sie wert fich faft bes mans gewalt Als wann bem Gfel ber fad empfalt, . . Sie greifft beimlich mit irer banbt In aller mor und miderftandt, Und trudt beimlich bas befftlin auß Das ber milchmard fall beraufi. Bo zingius ber Monnen troft Wie babt ir mich fo gar entblogt, Rement leuth man wurd uns feben Bas molten wir zun leuthen feben? Das find gar ichlechte wort jum ichimpff. Damit bu fuchft ber ehren glimpff, Es ift nit gnug bas bu fprichft brugen Lieftu bein befftige mugen, Entblofteft nit bein epgen leib Go blibftu mol ein ehrenweib, Bas barffftu bich auff manner gieren Und bich burch mugen feuflich furen; Frauwen vnb bucatengolbt 3ft man funft vergebens holbt, Bil vhels mag barauf entftan Das fib nur Konig Dauid an, Berfabea entbedt ir bein Br gucht und ehr mas ficher flein, Bnb fest fich ein ort und end Da fie ber Runig febe bebenb, Bnb macht bas er ein morbtschlag thet 218 fle fich felbe verfauffet bet, Ir raigent Dunch, Leven, Pfaffen Bnb machent peberman zu affen, Salt ewer icham gebn veberman Borab gebn bem ber Def fol ban,

Mit ehren fanftu es nit versprechen

Gott wirdt es größlich an bir rechen, Das du ein vrfach baran bift Durch bie ber Pfaff nit gschickter ift, Das heplig Sacrament tractieren Darinn bu in thuft gant rerfuren, Rur bas bu haft bein magen foll Dann pfaffenkolen riechen wol.

## 26. Stul auff die banck feben.

Jet fag ich euch von guten schwenden Bie bie fiul fiehn auff ben banden, Bnb jung leuth pet regieren lat Das fein alter fumpt in rhat.

Die ftul und ichemel allgemein Sind all pekund fo fagenrein. Das fle fchlecht abnym wollen ftan Unbern banden als voran. Die jungen loffel woln regieren Damit fie jung ond alt verfuren, Und in not bnb leiben bringen 3ch lieg gang nit in bifen bingen, Berfuren felbe fich auch bamit Mis Roboam bas muß verfcut, Man wolet pet Rung, Burften, Berren Die man noch folt mit bappen neren, 36 felber gbend eine Runigstag Derfelb noch in ber wiegen lag, Den namens zu berfelben ftunbt Da er fein wort nit reben funbt, Bnb fest im auff ein gulbin fron Bett man in bafur fcblaffen lohn, Ober im ein bappen geben Ein wenfen man erwolt barneben,

Rit ein findt erwelet gleich

Das wer nutlich bem Runigreich,

Bie vil bem armen vold gebrift

Des funig noch ein findlin ift,

Nain fagend fie wir hond regenten Doa Mathis es find blaw enten,

Für einen mutrich haftu gwolff

Bnb für ein Runig gudenb Bolff,

Wie fie regieren bas maißt gott

Das es ein ichand ift und ein fpott,

Das find hond fie gefronet brumb

Das fie fich wermen vmedumb,

Cie guden mas fie mogen reiffen

Bnd lond ben Rung in dwiegen icheiffen

Alfo gschichts in aller welt

Das man bie ftul auff bie band ftelt,

Beterman nach berrichafft fecht,

Und blib wol zwennig jar ein fnecht,

Will auff ben banden fton befunder

Bub blib wol breiffig jar noch brunber Die geiftlichen thunde ich barffe mol jeben

Dann ich habs felber auch gefeben,

Das man findern in ber migen

Die noch im vfuch in windlin ligen,

Ein foldes ampt verluben bat

Daran ein ganges fliffte faht,

Sie funnend pit ein fundt erbenden

Dit gaben, mieten groffen ichenden,

Thumberrenng .. r ermerben

Damit ber Gotebienft muß verberben,

Bebftu im ein bapren gu effen

Er borfft fein bag bann einer meffen, Ein Thumberr fol zu firchen gon

iv.

Und felb mit gfang im Chor binn fton, Sein ampt auch felbft binburch reiffen Und nit noch in die windlen fcheiffen, Biewol bie alten frement fich So man bie pfrund eim find zuspricht, Thut man bie find in banben furen Diefelbig pfrund participieren, Und nemens in als gant und gar Bif bann bas findt fumpt in fein far, Bans ein alter Shumberr mer 36m murb ber fedel nit fo fcmer, Damit murb aber nit erfült Darumb man geben hatt bie gult, Darumb bie pfrund geftifftet ift Doch niemands ift bem nichts gebrift, Die jrrung gang mit anbern bin All fach batt pet ein bofen fin, Das niemands halt fein engen orben Sept bas ber Teufel apt ift worben, Sie moln bie ftul nit laffen fton Da fie bie alten bonb gelon, Sie muffen auff bie band mit gwalt

#### 27. An das brett kummen.

3ft es als ich hab vernummen Das die fiul auff die band find kummen. So will ich vnuerzweislet ban 3ch kumm ans brett mit andern an.

Ber ans brett nit kummen kan Der ift nit ein geschickter man Ift er bann nit wol bekleibt So geb er boch ein guten bicheibt,

Darab fo mander vbel falt.

Wer bes guts nit hauffen hat Und wolt gern an des brettes flat,

Derfelb thu als ich hab gethan

Da ich auch tam ans brett hindan, Lag all bing gehn in feinem brit Und ftrafft tein menfchen nimer nit,

Sib stafft tein menjagen nimer n

Bann es schon als zerscheitren wolt

Richts nit auff lag alles ligen

Bas bu fichft fo bif verschwigen,

Und fuppel beiner oberfeit

So gibt man bir groß wirbigkeit,

Lob bein obern, schmier in wol Sprich er fep ber funften vol,

Der gang ftand im faft zierlich an

So seh er funft ein schöner man,

Berforge wol all unfer bing

Raufft feiner magt ein gulben ring,

Und ein belt tauff feinen tinben Und was bu ftilft, von armen fchinden,

Ranft vnb magft, gib jarlich

Co biftu beffer ficherlich,

Dann ein gute meldenbe fum

Ale ich eine thet bas felbig thu,

Darumb ich bannocht ward eitiert,

Das ich ein folches mefen fürt, Wer ba fam in mein bauf gobn

Der fand vil ehe ein wiegen fton,

Dann er fand ein mettenbuch

Man barff nit fprechen gang bnb fuch

Die find find felb fo migig fcon

Das fie funnenb felber fürher gobn, End lond fich niendert bin verbannen

Wie bas bog thut in ber mannen, So fprach ich bann auß freiem mut Das ift alsfampt ber firchen gut, Gott fen gelobet es mehret fich Den gröffern fun will fenben ich. Bebr Rom zu fcul, vnb gebn Baup Darnach geth er gur Briefter mph, Mein pfrund will ich im vbergeben Bei gfundem leib in meinem leben, Darnach will ich mein tochter balb Dem Bifchoff Schaffen in gewalt, Bey bem fle mir gar balb verbient Das er mir gibt ein anber pfrunb, Mein ander thochter will ich ichaffen Allen anbern reichen Bfaffen. Co tum ich auch gum brett binban Und murd vor in ein werber man, Allso Schick ich meiner finder fachen Mein findt fan ich mir gwinlich machen, Mein liben find also vertriben Das fie ben ber firchen bliben, Ich bab noch ein thochter bie ift blindt Ift ropig gar und batt ben grindt, Die gib ich einem bauren bo Es bort in bbauren baberftro, Dich hilfft fein frumbfeit noch fein bett Man fumpt mit ichaldheit zu bem bret, Der gröfte fchald fist oben bran Bub richt ben andern ichledlin an.

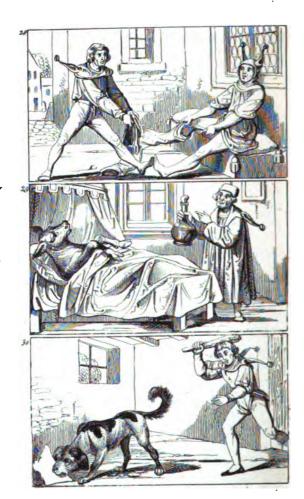

#### 28. Juf halten.

Bils icon vnier herrgot nit Roch halt ich bir ein folchen tritt, Bnb gwinn bein sach es darff nit fregen Ja folt es lauter herrgot regen.

Du muft ein ftarden ruden wiffen Das bu bich macheft fo befchiffen, Und wilt ein fach bie Gott nit gfalt Den menfchen bhaupten mit gewalt, Verlaft bich auffe Juriften buch Bubifcher fundt ber magt fürthuch, Dife bren ichablicher gefchirr Machen flatt und lanber irr, Darumb fagt man von ben Juriften Das fle nit fepend gute Chriften. Darum bas fie bas recht verferen Des muß ich fle auch bie befchweren, 3ch red von benen in ben ichulen 36r lebren bas ift faft mit bulen, Lamprecht ber enmer, ftubium ber brunn Balbus ein fefforb, Bartholus ein nunn, Sie wiffen bes rechten alfo vil Als wenn ein blinder fchieft zum gil, Bubea, Cober forbrat Die fochin von ber Newen ftat, Die vier bing wers lefen fan Der barff nit mehr zu fchulen ftan, Richts will ich von benfelben fagen Die practid offt geubet baben, Diefelben hab ich vor befdmoren Allein fag ich von felben thoren, Die vil groffer bucher banbt Darinn fie baben flein verftanbt,

Rompulu zu benfelben gobn 3br bucher findt all auffgethon, 36r gröfte funft, ir gröfte leren Bie fie bie blatter ombberferen Das fie in auch ber fliegen weren. Rein warheit will ich baran fparen Groffe bucher, groffe narren, 3ft ber Tert icon recht und frumb So ift bie gloß ein fchald barumb, Den Tert fle allzeit tauffen bag Das nie bes Tertus meinung mas. Saftu ein fach bie gant nit fol Roch fan er bir fuß halten mol, Spricht bir biefelb Accurftus ab Er lugt bas er ein anbern hab, Der im bie fach gewunnen geb Alfo finbit allzeit wiberftreb. Bwifden in on unberlos Sie bonbt allzeit für fich ein glos, Das fle fein fachen nit verlieren Das fompt alssampt von bem glofteren Den bafen in ben pfeffer rieren. Wenn er batt bie Inflituten Und fan ein wenig auff ber luten, Und bat ein roftige Decretal Dargu bie Reinschen gulbin gal, Bolt im die funft icon nimmer ein Noch bennocht muß er boctor fein, Titius und Sempronius Die bienent bir pet nit umbfuft, 3d wolt gern wiffen wie man richt Da fie beibe maren nicht; Und noch nit was Ertravaganbt

Da was gut recht in allem lanbt, Monfes richtet alle tag Da Titius im ofen lag, Sempronius im flevenfact Noch richt er bennocht alle tagk.

## 29. Der kalber arbet.

Jest tompt mein herr ber talberarst Bann ein armer trander farst, So sagt er Auicenna sprech Das lung vnb leber zammen brech.

Mrgt ond meufter ber Girurgen Die tretten billich auch berbev. Bnb lugendt wie es mir an wol flobn Wie ich bie narren treib bauon. Che bann fle feben mer fen frand Bor lugens mo ber fedel banaft. Erfarent mas bemfelben brift Db im ber bauch geschwollen ift, Ift er nit gefchwollen benn Go ichlaffet menfter Auicen. Ein flumm wirbt mepfter Dpocras Der vor mit gelt redgebig mas, Der Art am gelt tann feben fein Bas ber frand foll nemen ein, Mancher ift fo vnerfaren Soll er ein franden bet bewaren Wart fpricht er big ich wiber tumm Und murfft babeim bie blatter omb, Dieweil ber Artt flubieret baus So fart ber frand in nobis bauß, Auff erben ift tein menfterfchafft Die mit gept mehr fie beschafft,

Dann bie tunft ber Argney Mit ber man treibt groß falfcheren; Apotecker, Medicus

Thundt dir warlich nit vmbfuft, Dann fie bepb hondt ein vertrag Was ber ein nim fcheren mag, Das foll ber ander abber fchinden

So lang fie einen heller finben, Ift bir an bem berben webe

Dann gibt er bir ein Recipe,

Der Apoteder wol verstaht Bnb nimmet was fein trander hat,

Recipe haift nemenbt bin

In galgite wer auch fein fin, Dann nemen und verdienen nit Laufft ber galgen wol bamit,

Recipe bas fchenbtlich mort

Berberbt ben fchimpff an allem ort,

Dauon ber Art in freuden lebt Auf an galgen mit bem Recept,

Mit maffersehen gelt gewinnen

Das vet bie alten webber funnen,

Dit bem puls ben fectel fpeifen

Den francen zu ben buchfen weifen, Darinn man vil groffer lugen findt

Materialia wenig findt,

Bu feinen zeiten abgebrochen Dber wollberenbt mit fochen,

Die freuter habend wenig frafft

Die weber tugenbr bond noch fafft, Bnb bie wurm burchftochen banbt

Der frand wirbt ju Berobes gfanbt Alfo wirbt ber Apoteder gmanbt,

Das er auch von ber gans neme Ein feber wann fie zu im feme, D Sott behut vor Jubichem gsuch Bnb vor bes Apoteders buch, Bor eim alten bofen weib Bnb auch vor einem kranden leib, Bor speiß die zwenmal kochet ift Bor eim arst bem kunft gebrift, Der arsnev will underftan Und waist nit wo ers greiffet an Der narsch vnd thorecht gauckelman.

# 30. Der hundt der das leder fraß.

3ch binn berfelb frumm fleiffig hundt Der wol feins herren huten tunbt, Da aber tam der nepd bnd haß Bard ich ber hundt dere leder fraß.

Ceffe fich wederlin tum ber Und fag mir bife felham mer, Barumb man bich zu tobt will fchlagen Bederlin bas foltu fagen, 36 bab meim berren geben jar Bebutet wol vor feinem thor, Auff fein gut bett ich groß acht Wann er folieff bas ich im macht, Run batt er vet ein fram genummen Die ift erft fürglich ju im fummen; Die mit bem arft gebt auf bem weg Und tan gu nacht ben Clofterfteg, So but ich in ber nacht als vor Bebutet batt ich geben jar, Bnd bell wann fie hinaus will gohn 3ch meint ich bett im recht gethon,

Golt ich meins berren ehr nit retten Bas wer es bas wir hundt betten. Run tregt bie fram gu mir ein haß Das ich mit bellen weret bas Das meim berren fchenbtlich mas, Und fie zu nacht nit auf mocht gobn Fru ond frath zu metten ftobn, Die faliche tot leugt mich bet an Das ich bas leber freffen han, Das fle verbulet und verfaufft Bann fie zum Munch ins Clofter laufft, Ach wederlin bu bift nit weiß Die welt lohnt alfo pebem fleiß, Wer vet ein mann mit treuwen meint Und ift mit im in lieb vereint. Thut im all freunbichafft brepffig jar Dann rupfft er im erft auf fein bar, .. Sa schlecht er in nit gant zu tobt Dber fung fein freund verrhat, Julius ward folder lobn Da er bie welt macht unberthon, Mit gewalt bem Romfchen reich Darumb warb er erftochen gleich, Wer von feim freund vet weichen wil Der muß prfachen fuchen vil. Mis Judas mit ber falben thet Die Magbalen aufgoffen bet, Man lobt wol pet ein guten fnecht Wiewol fein lohn ift warlich folecht, Augend hatt auff erd fein lob Den lobn hatt fle im himmel ob, Dife welt belont fein ehr Wann einer nur ein bogwicht wer,

Derfelb auff erben nimpt fein lobn Biemol er bort muß betlen gobn. Amolff jar bient ich in einer fatt Das beberman gefallen bat, Bnb felt einmal nur umb ein wort Da ftrafft man mich als wers ein morbt, Der langen jar gebacht man nie Darumb ift fein belonung bie, Bubas verrhiet bmb breiffig pfennig Wiewol man vehund nimpt gar wenig, Man findt wol ein ber nichts begert Bergebens einen gibt ins fcmert. Wer er icon ein freundt gefin Bnb all fein boffnung fest in in, Freundtichafft wann es geht an nobt Bebn vierundbreiffig auff ein lot, Bnd wann fle follen behilflich fein So gebn fiben auff ein quintlein. Darumb liebs wederlin leibe bich Du fumpft in ber bundt bimelreich, Bu tobt gefchlagen und gefchunben Den lobn bie welt gibt allen bunben, Bann ibr fumpt in ibene melt So lugt bas euwer flag nit felt Bann fle Gott für vrtheil ftelt, Bub ftraffet ir unbandbarteit Dann wirbt es ir erft werben leibt, Rlagftu es pet fo fpott mein bein Berraten bich fo trew bift gfein, Ran bie welt vet fcon vnb fein Darumb leib bich gut wederlein, Sie bond beiner trem all vergeffen

Darumb haftu bas leber freffen.

So sich bie reben also gyt
Mag ich warlichen schweigen nit,
Wie man vns armen Bredigern sont
Wan wir nit gleich hond wol verschont,
Wit straff ein wenig laster treffen
So stuckendt mann, die welber besitzen,
Ich ihu mein bests und straff die lugen
Ich schilt das laster, lob die tugent,
Dir zu gut und anderst nit
So sagen sie das der ritt schüt,
Den Pfassen in sein hals hinein
Und lonend mir wie weckerlein,
Sab ich nit das leder fressen
So binn ich vbel sunft gefessen.

# 31. Von blamen enten predigen.

Ber armen leuthen fagt ein tanbt Der fich in warheit nie erfandt, Bnb arme leuth mit lugen schebigt Derfelb von Gott zurud hat predigt.

Die weltlich herrschafft ift so glert Wann fle jr vnberthon beschwert, Beit und fleur will von in han So fahend fle ein predig an, Wie fle so groffe eindtschafft haben Bose nackend köpffelsknaben, Auch wie fle rucken hond ben herren Und wie fle rucken hond ben herren Und mussend also forchsam fton Weib und find vileicht verlon, Darumb es warlich besser wer Ein veder brecht ein steur daher, Das man in tausent gulden geb

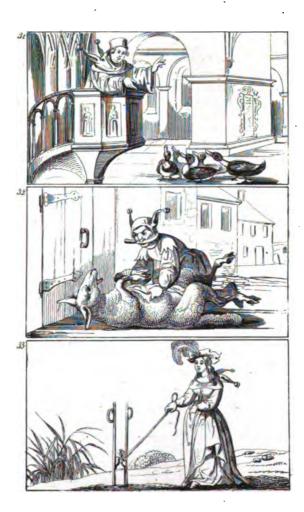

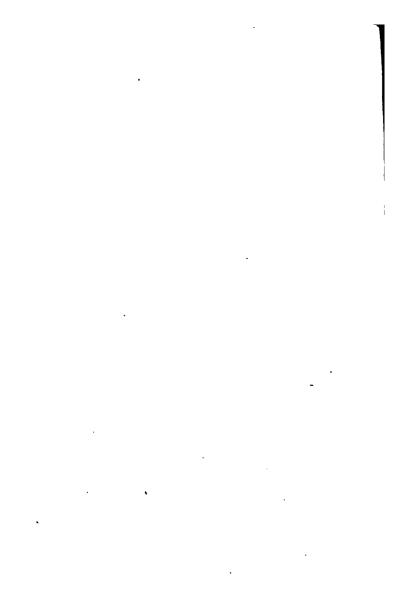

Bud mit in zufriben leb. Solchs liegen offt und bid geschicht Wann mans beb bem liecht beficht, Co ifte erftunden und erlogen Und bond ben armen mann betrogen. Man ichett bie welt vegund fo vil Damit man Beren faben wil, Die Turden von Bifant zu ichlagen Und bie Tartaren bannen jagen, Das lond fle prebigen aller gmein 3ch bforg es fen ber birbenbein Solt man bie rechten Turfen icheichen So muft man fle bon erft verienchen. Gie fagent bon manchem ftraus Den fie wollendt richten auf. Mit ben Türden weit ond breit Det fechten fie mit Abelbeit, Und thundt ben barnafch an beim mein Da beiffen fle mit ganen brein, Alfo bond fie arm leuth geschedigt Und von blamen enten prebigt, Co bid bnb offt find wir betrogen Wie man bas gelt von vne hat glogen, Das mich basfelb nimpt groffes munber Bon unfern Teutschen allen bfunber. Wann fie boch wollen wigig werben So man fle fucht alfo mit gferben, Doch mann fle vegundt mitig weren Co borfft ich fle boch nit beschweren, Bann bie getfilicheit will fdinden Co fan fie auch blam enten finben,

Und prediget von dem lurenley Und von versoinem haberbrey, Dann ichict ber Bifchoff zum Fifcal Clagt im fein laibt vnb fein vnfal; Rebt im zu ond ichwest ims ab Wie er an gelt groß mangel bab, Er fbricht gar balb mein gnediger berr Laft bas flohn und forgt nit mehr, Die Pfaffen in ben borffern all Die haltenbt icon mit reichem ichall, 3br peber batt ein bienerin Die tag vnb nacht ben fclaffet im, Darumb fo gebt mir ein manbat Belder feine birn nit lat. Das ich ihn ftraff am gut am leib Bnb fein tochin auch vertreib. So maif ich wol on unberlaft Das feiner fle nit bon im ftofit, Co fchet ich fie bann allgemein Nachbem ein peber batt babeim, Den ombgelt, ben omb ein tum 3ch waiß ben fachen wol zu thun, Laft mich tochen effen ir Was gilts ich bring euch gelt berfür 3ch waiß ein Pfaffen ober bunbert Biemol es manchen narren wunbert. Bon ben ich taufent gulbin bring Silbrin löffel gulbin ring Alsbald fle bas manbat erfeben Sobald fie bitten zu mir jeben, Bebend mein lieber berr Fifcal Wie fan ich boch mein finber all. Laffen, auch bas muterlein Das wirdt mir fein ein barte bein. Bwentig gulben will ich geben

Lond vns bey einander leben Mit gorn gib ich ein antwort im Das ift nit onfere Bifchoffe finn. Bmbe gelt ifte auch nit angefangen Das ein manbat ift von im gangen, Er fucht allein ber felenhebl 36 trage manbat nit alfo fepl. Doch wiltu geben breiffig gulben Ermirb ich bir bes Bifchoffs bulben, Bnb lag euch bleiben allefanbt Recht wie ir bas gewonet hand, hett ich bas gelt Gott geb Gott gruß. Ba peberman fein funbe buf. 36r berren all ich warn euch fcon-Rumpt euch ein reformation. Ein gebott und ein manbat Co wiffen bas ba mangel bat, Un gelt ber Bifchoff vnb fein fnecht Darumb verftond bie fachen recht.

# 32. Die ichaaff ichinden.

Da bie frummen alten woren Die haben ire ichaaff beschoren Best fol man ein jungen finden Der feine schäftin gar will schinden.

MI bing find pekund vberfett So ift ber arm mann hoch geschett, Das er pekund schier nym kan leben Er muß nur vor fein haut bargeben, Bnd mag kaum bleiben ben bem pflug Zing vnd gult ift nit genug, Er muß verzollen als bas fein Der vil lepber find am Rein

Ficlenb fle nur einmal brein, Wann nur ein berr gebienet bat Co gibt bie berrichafft im ein ftatt, Dber fleden für fein lobn Da mag bann niemanbe für bingobn, Er muß bas allerminft verzollen Und nemend mehr bann fie ba follen, Wer fein fnecht nit bzalen fan Der folt biefelben faren lan Co wurd nit bichwert ber arme man, Die ging, die fteur vnb auch bie bett Die Oberfeit erbichtet bett. Ungelt, bilff in aller welt Brudenzoll und bas ungelt. Wachen, buten, ichenden, raifen Wachen lauber mitmen maifen, Im tobt woln fie auch bon ben fal Bu Rurnberg ließ man in bie mal, Die ließ man fie ben ritten bon Che bas man geb ben fal baruon, Gie bichten wie ein Abel thut Umb bes armen bauren gut, Er muß furbab nur in ben fact Und geben bas er nit vermag, Sat fein bun ein en gelept So maig ber baur ein folden bicheibt, Das er foll mir ben butter geben Bom eperflar foll mein fram leben Und eg ber baur bie fchal barneben, 3ch habs boch on bas gebort alfo Es bor in die bauren haberftro, Dann beifchen fle ben bofen pfennig Der fie haben leiber menig,

Der fundt ift auch furslich erbacht 3d wolt bas er im bauch binn flacht, Sie bond noch bog noch gut im hauß Und nit vil forn im ader bauß, Du beifcht bie bofen wol vnb fein Und nimft boch nur bie guten ein, Goll ich nur ein trundlin thun Dashalb ift icon verzingt bavon. Big ich bann mein gwachsen forn Der britttbeil ift baruon verlorn, Alle bing find vberleit Das flagent bauren weit und breit, Er fan faum leben von bem leben So will ber priefter ban ben geben, Wiewol petund in manchem landt Der geben ftath in laifcher banbt, Bann ber Lap gefchoren hat Dann tompt er zu geiftlichem fat, Der will ben armen mann erft fchinben Db er auch mocht fein fcbledlin finben, Opfferpfenning beichtgelt geben Den Briefter gieben funft barneben, Bmb bas tauffgelbt wirdt behafft So gibt er gelt in bie bruberschafft, Denn fdreibt man im fein namen ein Darumb gibt er ein fuber wein, Darumb lift man im taglich meffen Ba wird fein echter mit vergeffen, Deggelt, fibent, achtenbreiffig, Das jar gezeit will er ban gar fleiffig, Darnach muß er ein flifftung machen Bier opffer borenbt zu ber fachen Dann tumpt ber Dunch auch mit bem fad 46 17.

So gibt ber baur was er vermag, Baigen, Rorn, Res ond Bibel Gibt er nicht fo ficht er vbel. Darnach fo beischt man an ben baw So will ber Thenger haben fam, Sanct Beltin anber ftationierer Betler, vopper und fagierer, Die bettlerin die lepren flimpt Der farenbt ichuler auch bn'nimpt. Erft tompt ber bonber hagel fchnee Die thund ben armen leuthen wee, Der friegsman will auch ban baruon Wie mag ber ellenb baur befton, Go bie all wollendt von in ban Bnb fcbinben woln ben armen man, Schiereftu in fo geb er me Als er fernig thet vnb ebe, 36 glaub wann ere gebultig lit Umb ben gebult belonung bit Das im bas Gott verfaget nit, Ach lieber baur bie groß gefchicht Aft marlich vber bich erbicht, Bud bich ober lauff baruon Dig metter muß als vbergobn.

# 33. Don leufen ein ftelb machen.

Bir armen leuß auch muffen Nagen Das man an ben bembbertragen, Getter, leittern, neget an Das vnfer tein brauff tummen fan.

Die leuß hond ein gerechtigkeit Bon Repfern Kungen zugefeit, Bann in die his zu groß wolt fein

Un bem leib im bufen bein, So bond fie Repferlichen gwalt Das fie fleigen burch bie falt, Auff bas goller oben figen Bnb nit erftiden von ber bigen, Die frevheit brauchens allen tag Rein lauf nie lang verborgen lag, Sie freucht herfur fist oben bran Doch will mans vet nim fleigen lon, Bnd bricht ben frommen leufen ab Das recht bas in ber Repfer gab, Man bindt pepund fo ftard ben halb Bber bie leuß erbichtet als, Belde fram pet ift unrein Die hendt an hale bas Gbelgftein Die ba icheinen und auch gligen Darüber bann fein lauf fan bligen, Der ichein thut alle leuß vertreiben Das fle muffen bunben bleiben, Etlich benden berlin an Rein lauf ir frafft erleiben fan, Des muß fie binin aber weichen Rom fein mar ben allen reichen, Die all leuß gewonlich haben Mit fbenen muß mans von in ichaben, Darumb fle berken benden an Das fein lauß befteigen fan, Darnach find etlich narriche funben Die benden an fich gulbin gewunden, Bnb auch etlich felgam mung Das ift ber goll vom narrenging, Gulbin fetten gulbin ring Sit es nit ein kläglich bing,

Das man fo groffen toften batt Bie man ben leufen webrt fr fatt. Sie thung barumb bas waiß ich wol Das fein lauf barfiten fol, Das golbt ift talt burch fein natur Und wirbt ben armen leufen fur. Dann fle ber werm gewohnet banbt Die andern machen rubenbandt, Wie die bund im Ungerlandt Alfo thund narren alle fandt, Und find mit ichloffern wol vermacht 3ch bab ir taufentmal gelacht, Das fie ben bals alfo verbinben Als ob fie vor fanct Lienbart ftunben, 3ch waiß wol mas ben leufen brift Go ber balg verschloffen ift, Dann muffen fle aber bunben fleden Roch find anber geuch vnb geden, Die zweifelftrid an bembbern tragen Das bie leuß bas oflich flagen, Sie wiffen nit mas zweiflen bbeut Und bleiben aber in ber beut, Much zweiflen faft und febr baran Db man fle will auch auffhin lan, Die leuß find aber eins vertriben Bon bembern bie ba finbt gefdriben, Bubifd, Griedifd, ju Latein Darumb fein lauf barff nimmer brein, Die worter find fo ftard am bale Darumb bie leuß bas fcbeubent als, Soltens nit ein arme lauß Treiben von eim fragen auß, So boch bie morter und beschweren.

Manchem flarden Teufel weren, Etlich machen bran bie flammen Wie tumpt leinwat und fammat gamen? Das fie bie leuß bamit verbrennen Bon ben balfen treiben bennen, Creuber machens auch baran Schlecht, Burgunich, vnb wie man fan, Sicht bann ein lauf bas beilig creut So weicht fie binberfich befeit, Und laufft in bufen wiber ichleichen Der Teufel muß bem creut boch weichen, Warumb fibbe nit ein arme lauf Und lieff zum bembb nit wiber auf. Roch find getter auch baben Und ein geler baberbren Bentern vil fo mancherlen Es beißt ber Teutschen birbenben, Die fein lauß besteigen tan Ein fcwartes fcnurfin bendt er an Den armen leufen nur gu leibt Denn fcwart fcnur und fcmartes fleibt Der leußhaber an im treit, Bann fle auff bas fchwarte fligen So blib es nimmermer verfcwigen, Dann fie find weiß man wurd fie feben Und werendt leichtlich zu erfpehen. Run fagt mir pet ich bitt euch brumb Sind nit groß narren vmenbumb, Dag fle jo groffen toften treiben Wie bie leuf im bufen bleiben. Mit filber, gold, und Ebelaftein Berlen, halfbanbt, groß und flein, Retten, mung und zweifelftrid

Leittern, getter, weit und bid, Creus, flammen, gulbin gewunden Das fie bie leuß behalten bunben. Und nement in ir gerechtigfeit Und wollens zwingen in bas fleit. So bie boch in ber alten ebe Boch finbi gestigen vor vnb ebe. Darumb ich mich bes bab bebacht Das ich in bab ein ftelt gemacht, Das fle bie leitern und bie balgbanbt Mir vberfteigen allefanbt, Und wiber auff bien mogen tummen Ir frepheit in nit werb genummen. Stond ab von bifem narrenwerd 3ch lob bie baurn am fochersperg, Wiewol fle auch boch bembber tragen Und feltlen febr ben bembberfragen, Roch bond fles nie also bichloffen Drumb es die leuß nie batt verbroffen, Ir leuß bond ir mich wol vernummen Und mogent nit bienauff bien tummen. Co braucht ale iche euch hab erbacht, Die ftelben bie ich bab gemacht, Es mundert mich ond ift mir felgen Wie bie lauf tompt auff bie ftelpen Das hatt gethon ber felham funbt Kundt ben fundt auch finden fundt, Menschenfinbt gebendet vil Bann es fein recht behalten wil.

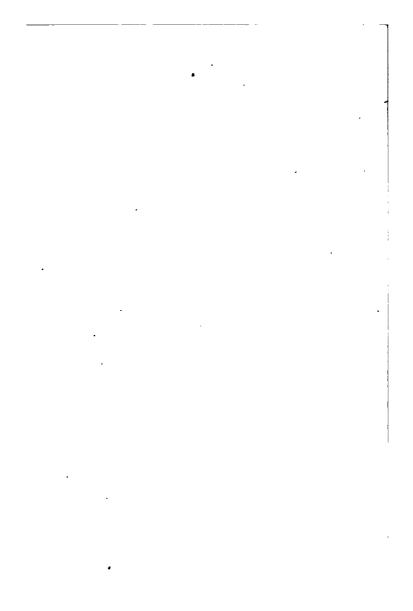



## 34. Ber Benligen gut.

Mancher halt ein frepen mut Das nimpt er von der Deplgen gut, Dett ere nit, fein pfründ wer ringer Bnb beit ju ichleden taum die finger.

Ich lieben Benlgen lenber Gott Bie treibt man vett mit euch ein foott, Wie balt man fo ein freven mut Ach lebber mit ber Beplgen gut, Un manchem ort ich gidriben find Bie bas bie Bepigen richig finb, Das mich bes bitt ein wunder nam Das ir find pegund alfo gam, Und feiner bon euch ftraffen thut So man bergeret euwer gut, Bas euch ju gier bann ift ergeben Davon will man bet bbbig leben. Secht ir mit einmal bargu Go werben fie es gar verthun, Darumb fo lugt ben zeiten bar Che fie bas gut verthuen gar, Lauffent balb ond bleibt nit aug Dem fad ift fcbier ber boben auß, Wa vekund bes Abels flabt Bfrunben zu verlenben bat, Diefelb ben reichen fie verfauffen Wie faft bie armen barumb lauffen, Wer mehr gibt ber nimpt bie pfrund Ift es recht bas fie bas thunb, Will ber Bapft ein aplas geben So nimbt ber berr fein theil barneben, Bolt man im fein theil nit lon Go muft ber aplas bleiben fton,

Sagt mir an wa ift bas recht Das nie weltlich berrichafft fecht? Rach ber frummen firchengut Als man vet an etlich orten thut, Bas vor zeitten aftifftet mas Bet batt bie berrichafft alles bas, Und folempt und bempt frblich bavon Der Gotebienft bleibt in afchen fton, Birbt ein walfart in bem lanbt Die berren von bem opffer banbt, Bolt ir bas opffer nemen ein So follent je auch priefter fein, Bo man flifft ein brüberfchafft So batt fie weber macht noch frafft, Ar babt ben euwern theil zu nemmen Wann fie bas opffer bringen gemmen. Darauf ir machen einen brag Das nie bes ftiffters meinung mas Das ir vericbludten balber bas. So nempt ir pegunb ein ben geben Die ba find geiftliche leben, Bnb habt bamit einen fregen mut So es boch ift ber firchen gut, Bepligenpfleger nemen mar Das euwer feiner nit verfar, Bmb ein fcledlin geb ein fcbled Solt ir von ber welt bienweck. Die Beplgen find in jener welt Den ir verschlemmet banb ir gelt, Run ruden gammen lieben gfellen 3d muß noch mehr ber zu euch ftellen, Dann es tompt noch ein groffe gal Vil ameber ichaff in einem fall,

Ir geiftlichen tret auch berbev Und lugt wie euwern narren fep. Batriarden Bifcoff all Die find pet fummen in ben fall, Und bond vergeffen iren orben Budent molff aus birten worben. Und fürenbt mit ber firchen aut 3a ben Gott eine Repfere mut, Gin Bifcoff ift ein birt gemacht Das er ber Chriften feelen acht, Auch fie lebrn und unberweiß Dit groffer but und gangem fleiß, Aber feit ber Toufel bat Den Abel bracht in firchenftabt, Seit man tein Bifcoff mehr will ban Er feb bann gant ein Ebelman, Der Teufel hat vil schuch zerriffen Che bas er folchs batt burchbinbiffen, Das ber Fürftentinber all. Die Infel tragen woln mit fchal, Daraus vil guts nit mag entfpringen Dann fol ein Furft zu tirchen fingen, Das ber Abel wol tan icheiben Bnd prebigen felb auch firchen weihen, So fbricht er bann es ftanbt nit ju Eim Fürften folde bing zu thun, Es foll tein Rurft ein Pfarrbert fein Wes nimpftu bann bie gulten ein, 3m Biftumb will er Fürftlich geborn Wer er baus er fratt fein obrn, Und treit boch pet eins Farften mub Das ift als mit ber firchen gut, bett in fein patter mocht verfeben.

Mit land vnb Fürfilichen leben, Er bet in zu feim Bifchoff gfett= Und im ein Infel auffgefest Das ber Chrift bes murb ergest. Un feiner feel bu folt fein buten Alls mas im fceblich ift verbieten. Doch hond fle einen fundt erbacht Und ein blamen Bifcoff amacht, Der ba weibe und alles thu Bas bem Fürften boret gu, Wes er fich schampt ift ber fein fnecht 3ch fib es gern wann bas ift recht, Und fein bing noch umb fein fachen Dag man in fein Biftumb machen. Amen Bifcoff und zwen birten bir Das magftu frolich glauben mir, Des hatt ber ein allein ben tittel Und beifit ber Bischoff in bem kittel. Sein Biffumb leit weit vber Mebr Ibm mer laibt bas er ba wer, Bub fcmert ein eibt er wol babin Und nam bas nie in feinen fin, Das fumpt allein von Fürften ber Die wollent nit fein betteler, Und woln nit leren, fingen wephen Sonber alle arbeit ichebben, Des machftu bir ein weih Bifcoff Dem haltftu gar ein schlechten hoff, Der ift fur bich gelert vnb flug Bnb thut beim ampt allein genug, Betteftu nur ben bans rier Der fur bich in die bellen fur, Go möchteft wol bon freuben fagen

Sie ben farch und bort ben magen, Sat hunder o wir faren all Ich forcht nichts ublers bann ben fall.

## 35. Die brandt fchuren.

Brandt fouren ift ein feine art Biewol fie mir vnleiblich wardt, Bo mir ein spenlin noch wer gfin So wer ich gang gefaren bin.

Herr Gott behüt wo kumpt ir her Das ich euch alle weng beschwer, Wer hats gesaget vberall Das euwer kumpt ein folche gall,

Das euwer tumpt ein joiche zau, Ich hab schier gar kein kuffen mehr Das ich euch fet nach wurd und ehr, Bann ich euch herrlich setze niber

So lugent und gebendent wiber 3ch fan nim seben nach ber wal

Das thut die groß vnd mercklich zal Der weinruffer ift ein michel theil

Die eim fein ehr pet tragen feil, Auff ben gaffen

Bey bem wein fo fie ein haffen, In ben windeln Magen an

Bie bas er fep ein erlos man, Das fein verhur und verfpiel.

Ond wer im leicht helt er tein ziel, Auch hab beschiffen alle landt

Riemandts taufft in wer in fandt, Bnd ruffent im ben wein fo theur Das boch weber pes noch heur,

Riemandts mit im will han zu schaffen Das hatt gethon bas scheblich klaffen,

Des schelmens ber bas bat erlogen Allein auß feinen fingern gfogen, Mus einem bolen bafen gerebt Das ber frum mann nimmer thet, Mit befter minber ifts gefcheben Bas im ber bofmicht batt verieben. So glaubt man bald bie bofen ftud Die er erlogen batt gurud. Dann bie buben findt fo geschwindt Das mans nit an lugen finbt, Brb folchs nit mog von in klagen Sie wollens unber ber rofen fagen, Und in beichts weis ban gerebt Das ber leder alles thet, Auff bas nit teme für bas liecht Das er ba lugen hett erbicht. Noch find ber ruffer etlich meb. Die frommen leutten thund gar web Die fdreibent eim fein beimligfeit Und mas fie miffent blbbigfeit, Bas fie nit wiffen erbenden fie Bnb fdreibens auff ein zettel frb, Berenbern ir geschrifft und banbt Das niemandte bie gefdrifft erfant, Bnb werffens burd bie ganten flatt Go bas niemants gefeben hatt, Bnb offenbaren alles bas Beimlichen und verborgen mas Und funbten folde bofe bingen

Auff kein frommen man nit bringen,. Man waißt wol was barzu gehört Das man die fchelmen nit beschwört,, Ich waiß nit was ich mit in thu Sie hörendt nur dem hender zu Das fie wein ruffen in der ftatt Und ich fie nit gebetten hatt, Weit von mir jr alle fammen Wolauß in taufent Teuffel nammen, In meinem buch habt jr fein fitz hie den flammen bort die hitz, Ir habt mir das auch offt gethon Des will ich euch geniessen lon.

#### 36. Hofdreck ichwimmen.

Ein rofbred fcwamm einsmals baber Den fragt ich wenn er tummen wer, Er fagt wir öpffel findt erft tummen Bnb von Strafburg har geschwummen.

36 muß bes rogbrecks wunder nemmen Wie er und bie opffel fommen gemmen, Das er auch will ein apffel fein Bnb mit ben opffeln schwimpt im Rein, Co er boch boret auff ben mift Bnb von merren fummen ift Mancher will vet Ablich geborn So all fein freund nur bauren worn. Bnb gibt fein findt eim Cbelman Das er beim Abel mog beftan, Der rogbred unbern doffeln fdwim Rur bas er fep ein burger nim, Und meint er feb ins Abel faht Bann fein findt ein Ebling bat, Dem er muß geben eine groffe fumm Mur bas er gum Abel fumm. Geb er fein gelt bem Ebelman Er febe ben bauren nimmer an,

Seit bas ber Abel ift verborben Sand fie nach burgerethochtern gworben. So maint ber baur ber groffe narr Er fdwimm mit anbern bpffeln bar Co er ein rogbreck bleibt als vor. Wann beber bielt fein rechten fanbt Den fein altern gefüret banb So ftund es bag in allem land, Was der baur vom Abel ficht Go lugt er bas es auch geschicht, Bon feim weib von feinen finden Er funds bann in ber welt nit finben, Die burgerefraumen tragen fleibt Mit feiben faiamat fcon beleibt, Bulbin fetten, perlin banb Wie bas bie Gblen getragen banb, Er meint fo er bas bab im golbt Das er bas als tragen folt, Bnb will bamit Ablichen berben Ein rogbred zu eim apffel werben, Jundberr rofibred ift fein nam Der mit anbern opffeln ichmam, Der Abel thut bas widerspill So er ben fittel tragen will, Den acterzwilch, ein beursches fleibt Batt er für feiben angeleit, Und will gentlichen beursch geberben Ein apffel zu eim rogbred werben, Der Priefter lagt fich nit benugen Dit feim flat, vnb wil vet friegen. Beigen, reigen, luffen jagen Und bas jagerhornlin tragen, Als-bas zufteht bem Ebelman

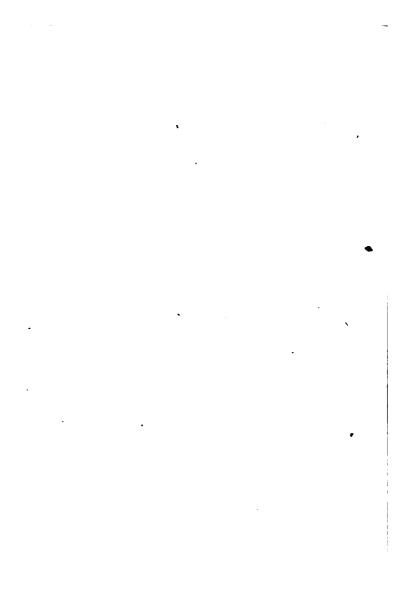

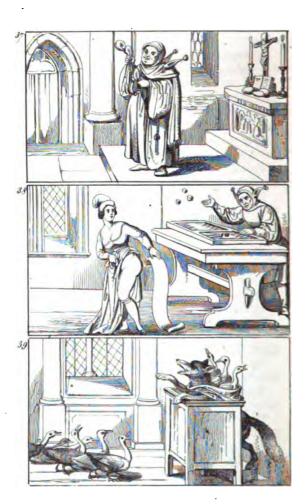

Darumb mag es nit lang bestan, So peberman sein standt vermischt Bnd nit beleibt was er do ist, Bon seim vatter hie erboren Auch bleibt nit was sein älter woren, Der Repser schreibt ims auss ein blatt Wie das er in geabelt hatt, Des tausst er von im belm vnd schilt Wann du sein Abel kennen wilt, So such sein vatter ben dem pflug Der narrenweiß wer dalme gnug, Ein han kam einsmals vnder roß Bnd bundt sich selber auch so groß; Bnd sprach mit hösselichem trit Reiner tret den andern nit.

## 37. Eper off bem altar finden.

3ch binn ber pfaff vom Kalenberg Mein bing gond gwonlich oberzwerg, Das ich ein groffe gnad verkund Bann ich ein ep auff bem altar find.

Sort wie vnser Pfarrherr that
Da er vmb ein pfründlin bat,
Bud bschiß ein andern vmb bie sein:
Dann er ließ opsser legen ein,
Seine bauren, das er gab
Damit stal ers dem andern ab,
Derselbig meint die bauren weren
So opssersüchtig vnd von ehren,
Da warens angelegte sachen
Ran kan hehund ein kirchweih machen,
Bann nur der Pfarrherr sladt ein ep
Aus bem altar oder zwey,

Dann nimpt er feiner tochin flachs Und ein halben vierling mache. hembber, spinblen garns bamit Baipen, forn baneben fchit, Das bendt er als an eine fana Bnb facht an fingen lobgefang, Das er ber bauren bert erweichen So fagt er groffe munberzeichen, Die anber fat gefcheben finb Das einer bett mas fummen blinb. Bnb gefeben wider bannen Dan laufft pepunber zu fanct Annen, Reit ond breit in alle land Bil firchlin auffgerichtet banb, Bu neuwen Rirchen geht man wallen Und laft bie alten niberfallen. Bas man zu bauwen fcbulbig ift Das lond fle fallen in ben mift, Derfelben wirdt auch bald verschwigen Und lond fie auch in ftuden ligen, So wirbt es bann ein lauter fpott Dehr bann es ift ein gierb vor Gott, Die naben Beplaen thund fein munber Des fucht man nur bie weiten bfunber. Und machen nichts bann mube bein Mit narren auß mit gaden bein, Das ift bas beft auf bifen fachen Das fie ben Pfarberr feifter machen, So fpricht er bann zu feim Caplon Sina mir langfam und gar fcon, Und giebe bie noten alfo lang Big pebermann zu opffer gang, Wann peberman geopffert bat.

So fing mir balb geschwind und brat, Bie molten wir langfam fingen Mill man vne fein opffer bringen, So hor ich wol wo man nit gibt, So ichandten jr Gott fein noten nit. Schamen fich bie bauren bann Bill feiner nit zum erften gan, Co laufft mein Bfarberr gar balb bar Bnb bringt ein haller opffere bar, Bleich als ob mir narren- weren Und nit verftunden fein begeren, Bin anbringen ift ein folche that Bann ber Bfarrherr zu opffer gat, 3ft im bas loblich opffergfang Muff ber firchweibe nit zu lang So facht ere fornen wiber an Bif ombher fummen weib und man, Und ibm fein ftol anefuffen Das hat gethon ber Pfaff von Briffen, Der bas opffer und bie aver frag

# Got gfegens im wie bem hund bas graf. 38. Den arf in die fcant folahen.

3ch ftand bie an ber narren bant Das ich mein ars folat in bie schant, Gott geb gewunnen ober verlorn So lauff ich boch mit andern thorn.

Serr narrenbschwerer lond baruon
Ihr hettendt uns wol laffen gohn,
End uns nit zu ben narren gftelt
So wir nit hören zu ber welt,
Mochten jr bas buch nit enden
Ir muften uns hie dflich schenben,
tv.

Mariam folt it feben an Und ir vne laffen gnoffen ban. Bie find ir vet fo takenrein Bnb ichemet euch ber narren gmeine Auch nempt euch gurnens gebn mir an Als ich euch vnrecht bab gethan, Euch geiftlich fraumen ber Citieren 3d will euch in ein fdweißbab furen, Das munt ir felber bie befiten Bann bann fein navren von euch fdwiten, Go mogt ir barnach ab mir Magen Der Eptiffin von mir fagen, Das mein funft nit fen probiert Und euch vnbillich bergefürt, 3d beit vormals ber narren ein Der meint auch webg zu fein allein, Und ftad ber narren alfo foll Das iche nie mocht erzelen wol, Bie fan ich mich an trawort feren 36r mußt mich bannocht reben boren. Und fott es euch noch bag verbrieffen. 36r wolt Maria gart genieffen. Das nun warlich billich wer Doch fo ir ves find tummen ber. So will ich lugen was ich fan Das nichts fen umbfunft gethan, Ein folche weite rauf und ftrag Babt gebult euch wirbt ichier bag, Maria ward in Tempel bracht Un bife welt nie mehr gebacht, Die jung fie mas noch giengs für fich Und ichamt nie umb unguchtiglich, Dann wer fein band legt an ein pflug.

Bnb thut feim orben nit genug, Und ficht omb fich mit bofen berben Der mag boch nit gefchidt werben, Bu Gott, und lagt bas himelrich Als Chriftus felb thut lebren bich. Bar wenig find petund ber framen Die bife afchicht mit fleiß anschamen, Und lernten von Maria rein Bie man im Clofter gemein, 3ft begund ein Chelman Der fein find nit vermabelen fan, Und bat fein geli ir nit zu geben Go muß fie Clofterlichen leben, Rit bas fie Bott woll bienen binn Allein bas ere nach feinem finn, Nach feiner boffart mit feim aut Berforg ale man bem Abel thut, Bann fle bann ju ben jaren gobt Und fich empfinbt in jrem ftobt, Und fie ber narr facht an zu juden Go laft fle fich berumbher buden, Und flucht bem vatter underm grundt Das er fie nit verfeben funbt, Bnb ber vil lieber ein armen man Dann bag fie muß zu metten gan, So ift es bann berloren gant Wann fie ben arf fcblecht in bie fcans, Spricht man bann bas ift nit recht Du fcenbft bamit bein frumbe gichlecht, So antwort fie gar balb und gichwind 3d wolt bas ich vierbundert find, Auff erben brecht nur in ju lend Bes flieffens mich in bifes fleyb,

Bas ich nur erbenden mag Damit ich in mit fchanben ichab, Das will ich thun wolhin wolhin Das leber muß gegerbet fon, 3ch tam boch nie in bifen orben Seit bas ich binn ein Runn worben. Das ich mein regel balten wolt Als ein Runn bann billich folt, Darumb legt ich bie futten an Das mein vatter mich nit fan. Berfeben nach bes Abels art Darumb ich bie ein nunne marbt: In meinem orben ben ich halt Sie fey boch jung recht ober alt, Beld am meiften finder macht Die mirbt Eptiffin bie geacht, Darumb ich warn ein Ebelman Will er im tobt fein fluchen ban, . Sein findt fol er mit gmalt nit zwingen Unwillig in ein Clofter bringen, Bil beffer ifte fle bring vil finb Bas fle für ein ebeman finb, Dann bas fle in bem Clofter lebr Beber Gottes noch zeitlich ebr, Die framen Clofter find vet all Bemeiner Cbelleut fbital.

# 39. Die wolffspredig.

Ber von Gott ben ganfen predigt Bnd fie heimlich bennocht schebigt, Der gibt mit wolffen glatte wort Big er fie bringt an fichers ort. Die gans bond gammen einen bunbt Wann ein wolff zu inen fumpt, Go follen fle nit anberft glauben Er fen nur ba bas er mol rauben. Bon bem bunbt auff bifen tag Der wolff bie gans nit bringen mag, Sie bond ben glauben gant bnb gar Dem wolff fein gans nit trauwen tar, Doch maig ber wolff ein anbern rand Das er anfleng bas meggefangt, Bieng an ju predigen und zu fagen Wie bas bie gans nit folten flagen, Ab jm vnb allen fein gefellen Dann fle all priefter werben wollen, Als er vekund ber Briefter mas Da bie gans all borten bas, Da tamen fie zu firchen gon Bnb borten feine prebig ichon, Bif er ben rigel bat für gibon, Da muftens bleiben an ber flatt Big er fle all verschlucket batt, Mit guten worten inniglich Bracht er bie gans all unber fich, Beh ben armen ganfen all Wo it der wolff but in bem ftall. Wer bekund auff bifer erben Repfer, Runig begert zu werben, Dber funft Regent im lanbt, Der muß erbichten manchen thanbt, Mit wolffen predigen flug und fuß, Big man bie bort im auffgeschließ, Bonus verba, fuffe wort Big er bie gans bringt an ein ort,

Doch barff ich bas bie fie nit leren Sie funnenbe wol bie Furften Berren, Che bas fie erwelet werben Go funnend fie fo zuchtig berben, Und fo fanfft ben ichaffen icheren Als ob fie lauter Engel weren, Wann fle bann bie foluffel baben So find es nun bie rechten fnaben, Darnach ein beber burger waint Und fpricht, Ach Gott wer bets gemaint, Das vnfer Berr mer ein tyrann Go er fo fuffe morter fan, So bat ere von ben wolffen glert Wie man bas blatt berumbber fert. Dann fest er Amptleut nach feim finn Das er bie ftimmen wiffen funn. Derfelben amptleut fest er vil Dit ben er thut recht mas er mil, Spricht man bann, herr bas ift bog So flucht er leichnam baut onb trof. Er babs boch als mit rbat getbon All Amptleuth vmbber fragen lon, Dieselben wiften vor bescheibt Und hate mit inen angeleibt, Er batt ir flimmen an ber fonur Gin peber funft fein ampt verlur. Darumb fo ift es bubenmerd Und geht offt let und vberzwerg, Alfo thund auch geiftlich Prelaten Bie bie weltlichen berrichafft thaten, Sie faren ichon auch mit geberben Big fie erwelt Brelaten werben. Die gans all triben bond in ftall

Darnach beschlieffen fie fie all, Bnb mollend fie baun reformieren Und in ein anbers wesen furen, Schinden, ichaben, rupffen zwingen Bnb tunnenb felbe nichte mit ben bingen, Sie woln fle geiftlich leren leben Bnb lauffenbt fie mit mblffen neben, Und woln in von ber regel thaten Burbens gefotten und gebraten, Rein quintlein schmalt ber geiftlicheit Bon inen viel in ficherheit, Allein bas er bie gans im fall Bring in leiben vnb in qual, Und fie nach feim willen fchebig Berfdlud, verger, von Got in predig. Wie es alle zeit umbber gat Go bond wir armen gans ben fcab, Big ber wolff ben fegen gibt Darumb fo glaub feim berren nit, Sie hond fich leichtlich umbherfert Das fie von wolffen bond gelert, Da Roboam ein Runig warb Und fich beflagt bas volck fo bart, Wie Salomon fle beschweret bat Thet er als fein vatter that, So wer es in boch leiblich nit Darumb fo wer jr ernfilich bit, Bon bem Runig guuerfton Db ers wolt auch fo halten lon, Roboam volgt narrichen leuthen Und wolt mit in im anfang ftreiten Des viel fein reich jun felben zeiten.

## 40. Den hunern die fcmant auffbinden.

Wann man schon kein narren findt Der ben hünern die schwänz auffbiubt, So ist es in doch aln natürlich Das sie ben schwanz thund all obersich.

Der bundt mich fein ein gaudelman Der on noth barff vnberftan, Den hünern ire schwänt auffbinden So fle bas felber vil baß kunden, Bnb ire schwänt selb obsich tragen, Darumb ich mag von thorheit sagen, Wie ein narr darff vnberfton Das on sein bilff selbs wirt gethon,

Mancher hatt vil groffer acht Wie er im ein begrebnüs macht, Bnb wendt so groffen koften an Als ob der koft im helffen kan,

Das er im macht ein koftreich flatt Das er fein keuben bgraben latt,

So wenig ichlechte bgrebnus hat Dem armen mann bigber gefchabt,

So wenig hilfft die koftenreich Dem reichen das glaub sicherleich,

Und wirdt nit ebe von pein erloft Es ift ber lebenbigen troft,

Er hat groß forg, groß angst und not Wie man in leg nach seinem tobt, Wann er schon kein sora nit bett

Sein leib fund bannocht auch ein bet, Burb er bann bebedet nit

Der himmel wirdt fein vberlibt, Bnb wirdt wol ein begrebnus finden Doch muß er hunern schweng auffbinden,

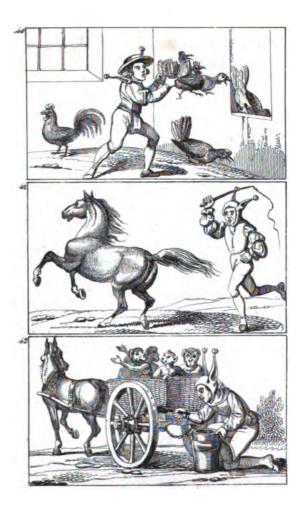

| <b>L</b> |  |  |
|----------|--|--|

Und feine grabe groß forgen bon Auch wie man werb zu opffer gon, Den grabftein muß er hauwen Ion Das hundlin muß zu fuffen fton, Und fein marten alle zeit Bott geb wo fein feel binleit, Er muß nur feinen leib bewaren Bo boch bie feel werb aufhin faren, Da ligt bne nit vil funbere an Sie far recht war fie tummen tan. Noch find ich framen michel thenl Die auch ftriden am hunerfenl, Die ibre tochtern lerent funben Den hunern jre fcmant auffbinben. Sie leren fie boffertig muten Und funnens ftreichen, ferben, buten, Much wie fie follen gebn ben trit Boflich neigen fich bamit, Umb fich guden, augen bliden Ir bruftlin auff ein fchefftlin fchiden, Und bie lefften gammen biegen Die ganlin auff einanber fugen, Die gulbin ring an iren banben Bien und ber jun mannen wenden, Db fle finben reiche fnaben Die an ir gefallen haben, Bas barffftu bas bein thochter leren Das bu billicher folteft weren? Sie funnen folches nur zu vil Wann fie bas niemanbis leren wil,

So ifts wol felber fo gelert

Das fie bas let herumbher fert, Ehe man fie bas uppig haift

Und ire mutter barumb waifit, Bas lerftu fle bie fdmant auffbinben Sie wirbt wol ebe bas ichnurlin finben, Dann bir lieb wirbt bnb auch beim man Das bog man pet bag treiben fan. Dan Gots gebott, auch ehr vnb tugent So bubich ift bebund alle jugent Das fie nichts funnen bann bie lugen, Wes ich mich nit barff laffen merden Das thund bie jungen mit ben werden, Biltu erft leren beine finb Die felb zum bofen geneigt finb, Und bon Erembel tragen für Das bu boch folteft weren mir, So wirbt bir bort bein lerer lobn Das bu bas vbel haft gethon. Roch find ich anber ichmangauffbinber Die jundframen und ber fleinen finber, Somedt, mutwilliglich verfelt Dber funft verfuret mit gelt, Was fle von bir gelernet banb Das treiben fie in allem land, So lang bie armen finber leben Du baft in bargu brfach geben, Ond bift ein anfang in baran Wie wiltu bich verfprechen lan, Das bu bas vbel baft geftifft Die armen thochter fo vergifft, Bnb ben mutwil leren treiben Det pherblib ben alten meiben. Es lauffend meiblin vegund omb Und will fein richter wiffen brumb, Strafft ir nit, Gott wirbt nit felen

Dan folt fold buben morbtlich pfelen. Go blib boch manch frommes finbt Das ich funft im ellenb finbt Und ben bunern bie fcwant vffbinbt.

### 41. Pas röflin machen lauffen.

Dis rößlin laufft gar leichnam weit Bann man gab vnb ichenden geit, Rumpftu ber mit lerer banbt Go bringftus nit von bifem ftanbt.

Set nimmt es mich fein wunder nit Das gaben, fcenten, fründtlich bit, Bewegen mugen einen man

So bas rößlin auch bas fan, Bnb laufft bebend fo man jm gibt On gaben gieng es nit ein tritt, Das ift vekund ber weltlich orben

Das alle bing find feuflich worben. Rem Gott felber bes auff erb

Bnb bett fein gelt er wer nit werbt, Bnb bielt in feiner in feim bauß

Bir folugen in mit tolben auf, Mit pfrunben ift ein groffer tauff

Die Sacrament ber bevlig Tauff, Mancher bat boch nimmer rhu

Mur wie er pfrunden bring bergu, Der furmar nur einer pfrun

Mit allem fleiß nit gnug fan thun, Ber ein pfrund batt zu verleiben

Dem muß man vor ben fedel weiben, Bir tauffen vufer glud bnb bebl

Sag mir was ift bet nit fevl?

Tugent, ehr vnb erbarteit

Bertaufft vne ale bie geiftlicheit, Rem und laibt omb onfer fund Dasfelbig als man keuflich finbt, Gnab und ehr auch iren gunft Das fle empfangen bond umbfunft, Bon Chrifto Jesu in feim leben Das fles bmbfonft foln widergeben, Bor zeiten mo ein gelerter faß Und ber geschrifft ein menfter mas, Der muft mit lehr und erbarfeit Regieren bald bie Chriftenheit, Bet mann bu icon ein Gfel bift Und alle weißbeit bir gebrift, Ranft nichts mehr bann maulthier ftriglen Den fall bewaren und verriglen, So muftu balb ein pfrunden bon Das bu tremen bienft baft gethon, Das thut bie armen Chriften Schebigen Soltu Chriftlich lebren predigen, Du wißteft bas zu leren mich Ba beine Efel leichtern fich, Das thut ber pfenning als allein Das bie gaben find als gmein, Und alle fachen find tariert Das mans gelt an galgen fürt, Es faht in ber gwolff Botten lefen Wie Simon fen verbampt gewefen, Das er bie geiftlich gaben wolt Rauffen vmb bas zeitlich golt, Er batt ber brüber vil gelaffen Sie fullend Clofter, lander, ftraffen, Wer vekund in ein Clofter bgert On bringen ift er nimmer wert,

3ft es bas er pfenning bett Co fumpt er oben an bas brett. Das ift ein munberlich geschicht Das ich zu armut mich verpflicht, Und muß boch gold vnb gulbin bon Man ließ mich funft babinben fton, Gol ich bann beichten in ber faften Co muß ich auff bie tafchen taften, Sol ich bann gebn jum Sacrament Co fpricht man zu mir, hieher genbt, Will ich zu ber weihe gon Co muß ich mire verfchreiben lon, Und im bas figel bapffer negen Die geiftlicheit thut nichts bann fcheben, Man weicht vet felten ein auf funft Und geb bie Cacrament ombfunft, Db ere verbient bet mit feim mefen Berftund zu fingen ober lefen, Db er bem armen Chriftenman Prebigen funbt und Meffen ban, Bann man will Graminieren Mein röglin muß ich guber furen, Der erft bringt wein bnb Capun Der ander fcwein, ber brit ein bun. Der vierd ein becher breiffig lot Der fünfft bringt ber ein fcon leinwot, Der fechft treit ber ein fcon par meffer Der fibent ein ring ber mas vil beffer, Der achft fürt an ber band ein pferbt Der neundt nichts ber mas nit merbt, Runbt einer vegund Salomons funft Und fem on ichend es wer ombfunft, Und ale ein Juben feel verlorn

Wann sie weren gauch und thorn, Die schenden machens alles schlecht Wer es letz so wurd es recht, On schenden lausst mein rößlin nit Und gieng on gab nit einen trit Ach Gott du arme Christenheit Wie ist dein schaden also breit, So man umb schenden gibt das ampt Auß an galgen allesampt.

#### 42. Den karren Schmieren.

Bo einer pet verberben will So hilfit man im fols zu bem gil, Bnb fcmiert am farren peberman Das er gefütert fahr baruon.

Die bundt bon gar ein bose art Wo einer wirbt gebiffen bart, Und schrevet in bem niberfal Go beiffen in bie anbern all, Alfo ift auch ber welt tanbt Wa man fagt von eim ein schandt, So fpricht ber anber bas ift mor " 3ch habs von im gewiffet vor, Go batt er auch ein firch auffbrochen Und in bem walb ein fram erftochen, Der erft fagt von im nur ein wort Go fagt ber anber pet ein mort, 3ft es nit ein armes bina Das bife welt ift alfo ring, Das man fagt zu hauffen bas Du mochtft boch fragen vorbin mas. Wie bnb wann, mo ond wer Db es boch feb bie ware mabr.

Billeicht leugt man benfelben an Bas zeichftu bann ben armen man Der bir fein leibt nie bat gerban, Das bu fo balb muft auff in liegen Und vmb fein glimpff und ehr betriegen, Ba man vet ben farren femiert Bnb narren zu ben farren fürt, Bas bborffen fle bes ichmers begern Der magen fart boch funft zu gern, Ber er frumb bu folft in folichten Bolt er fallen auffrecht richten, So bift ein folch verlogner man Das bu felber fcmiereft bran, Ba pet ein mann verborben ift Dem an leib und gut gebrift, So front man balb ben armen man Das er nit bezalen fan Warumb haftu es nit vor gethan, Ber bie fronung bat gebort Derfelb auch fronen von bir lert, Dann tompt ber froner ein groffe gat Bnb auff ein enl fo woln fle all. Bezalet fein mit groffem gwalt, . Damit ber magen niberfalt, Das er nimmer auff fan fton Bett man im ber zeit gefon, So wer er ben fein ehren bliben Und bet fich auß ber schuld getriben Sonft ift er auf bem land vertriben, 3r meint bas veber fcmieren folt Da ber farren lauffen wolt, Run ift er euch zu weit geloffen Das ir bezalung nom fündt hoffen,

Ond hon verberbet euch und in Das heber wolt ber vorman syn Das bundt mich gar ein schlechter grunn, Darumb ich waiß ein loblich statt
Da man das gemachet hatt,
Da die fröner all mit ein
Müssen frönen in der gemein,
Und gibt dem vorman also vil,
Uls man dem letsten geben wil,
Uls man dem letsten geben wil,
Oer sunst must zu scheitern gon,
Der wag muß warlich für sich gon
Das hat die doß geselschafft thon,
Die manchen frommen vbels zwingt
Und offt bis an den galgen bringt.

#### 43. Rabenrain.

Manche ift so takenrain Dett fie baumnuß zwischen bain, So waißt fie solchen zarten bschiß Das fie fie mit bem arf auffbiß.

Depliges creuß geuatter gredt Wie hab ich euch boch oberredt, Das jr euch oberkummen lat' Bnb hieher ftellen an bise ftat, Nun find jr doch fo kahenrain Mich daurendt euwer zarte bain, Das jr so weite raiß hondt thon Biß jr euch auch beschweren son, Hond jr daheim auch dran gedacht Das jr das lädlin hetten bracht Da jr euch täglich außher muhen Bnd am feprtag aust thund buben,

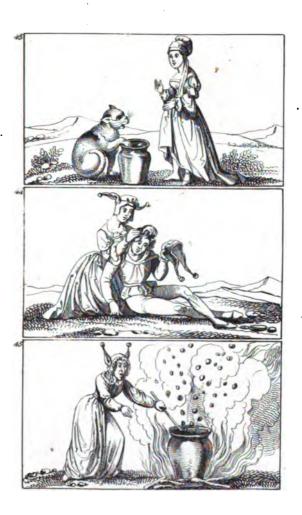



Das buchklin ligt beichloffen binn Daraus ir ferben euwer finn, Bnb ffreicht ben bacflin farben an Auff bas ir zierlich onber gan, Mit laugen machen ir euch gligen Auff feibentuffen woln ir figen, Und bfebend euch im fpiegelglas Db euch im antlig breft etwas, Seibentbuchlin auff bie bruft, Die auff ben tauff find jugeruft, Ir habt gemafchen allen hals Dit fcarpffer laug beftrichen als, Gin feibens thuchlin bruff geleit Das ift faum zweber finger breit, Bas ich aber brunber trag Daffelb ift laiber ale es mag, Bir bond ben ermel auffaeidnitten Da hinben, vornen, in ber mitten, Da ficht man bann bas rein leinwat Das fle babin geneget bat, Als weit es auffgeschnitten ift Das ich nie anberft hab gewißt, Ir gantes bembb bas wer fo rain Co ift es nur ein fetlin flain, Ratenrain find bife bing Darnach thut fie an gulbin ring, Bnb flogt berfur mit funberm lift Und fragt, wie gend jr mir ble fifch? Sie würfft ben fifth lang bin und bar Das man ber ring nem eben war, Dann bebt fie auff ben mantel ichon Wann fle die Schaub will fallen lon, Bie vil fie hatt ber fleiber an

IV.

48

Roch fan fes alle feben lan, Iche fpricht fie bann zu onfer magt Die bas predigerftulin tragt, Tritt mir nach bnb fchaw mein leib 3d wer noch wol eins Fürften weib. Dab ich nit garte weiffe bein ? 3ch binn fo gart ond alfo win, Das ich fein raub thuch tan erleiben Darumb trag ich nur lauter feiben. Lauff in bie firch nim eben mar Db auch arm leuth tommen bar. Go mollen wir babeim beleiben 3ch mag nit fton ben armen weiben, Dann ift bas gnappen jr erlaubt Dit bem arf ond mit bem baupt. Und gnipt und gnapt bie gart und rein Bnb fest fich an ein ort allein. Als Got erspreche fichft mich nit Bie ich fo fcon zu firchen trit, Schmabelich antwort balbe wort Sie meint man fech fle bie unb-bort. Und bat ir ganlin gamen biffen 3d fbrech gern gu ir faft befchiffen, Wann ift ber boffart bolm ein enb Bol auf bas euch ber bagel fcbenb Ir find leuth als anber leuth So ftedt ber wuft auch in ber beut,

So ftedt ber wuft auch in ber heut, Bnb kahenrain in allen fachen Das jr euch fo fchmäbelich machen, Bnb fchamenb euch ber armen gemein Das jr euch macht fo kahenrein, Ich that euch bas jr lond baruon Euch wirdt von mir noch härter lon,

3ch muft euch warlich auch beschweren Bann jr mein rhat nit wolten boren, 36 fcont gar wenig ewer rein Bnb bas ir betten weiffe bein, . Bas acht ich bas es gibt ein ftunb Das es als faulet in bem grunb, Der weiber hoffart ift tein enb Bo bie framen gammen wenb, So bond fie fo vil metengschefft Bie fle ben und bifen afft. Auch wie ein nebe fich auffmust Bnb ficht boch wie ein fagnachtbub. Bann bie foone fleibt nit weren 3ch wift nit ob ichs wolt begeren, Bann ich fleiber bulen wil Der find ich ben ben feuflern vil. Dafelbft will ich bingon feben Bnb nit erft an bem bang ausspehen. Darumb gebendt it weiber all Das nichts an euch bann jucht gefall.

# 44. In dem grindt laufen.

Ber im grindt lauft oben bin Bnb lugt nit was ligt oben binn, Derfelb findt ein verborgnen gwinn Der im nie tam in feinen finn.

Das heiß ich in bem grindt gelaust Der mit hurn vnd buben haust, Und will ein fromb mann sein geacht Bind fürt ein ehrwirdigen bracht, Brumb ist eins nur oben hin Wann du es sehest innen binn So wer kein fromme aber syn, Unben wolfeil oben theur Auffen maffer innen feur, Es ift nit alles golbt furmar Das an ber Sonnen gliget flar, Derfelbig man ber laußt im grinbt Der fein jungen lieben finbt, Rur mit ichlechten worten ftrafft Mit teinen ftreichen noch mit trafft, Wann er fle ficht ichanbtlich thun So fpricht er bann mein lieber fun, Barumb baftu bas vbel getbon Bott wirbts nit ungeftraffet lon, Rein ftraff foltu bein finbern fparen Bif fle zu Bot bem Berren faren, Straff fle bie auff bifer erb Das feins von Got geftraffet werb, Dan fagt er bab ein icharpffe rhut Wann er bort fein ftraffen thut, Warumb fagftu mein lieben finbt So fie boch alle bubifch finbt Bnb lauft in oben in bem grinbt. Mim fie bev bem grindt berben Und lug mas unben brunber fen. Finbeftu erft bas funbament Das im bas haupt ganglich fcenbt, Strelftu im icon oben ab Und lugft nit mas er bunben bab. So die wurtel noch ba flabt Der grindt bald wider gwurtlet bat, Reig ben wuft im allen auß Dber folach ben buben von beim bauf, Will er bir bann volgen nit So muß er gobn ben galgentrit

Und bem bender volgen ichon Das ift ber bofen leder lobn, Daran bie alter offt find ichulbig Bnb iren finbern zu vil bultig, Betten fie icon thon ein morbt So ftrafft mans nur mit einem wort, Naturlich liebe bat fie erblendt Das er fich ond feine finber ichenbt, 2118 Belt felber auch gefchah Da er burch feine finger fab, Bnb ftraffet nit bie vbelthat Die fein fun begangen bat. Die Brediger laufen auch im grinbt Wann fle ju vil barmbertig findt, Und fagent vil wie Gott fep gut Bie er bem menschen frunbtlich thut, Groß barmbertigfeit und gnab Der ftrel nur oben vbergabt, Ba bleibt bann gots gerechtigkeit Dauen ber Brebiger nit vil feit? Bo ift Gots ftraff, bas jungft gericht Dauon er felten etwas gicht? Und gebt nit gern benfelben trit Er bient im in bie fuchen nit, Go bof ift bekund alle welt Das in fein ftraffen meb gefelt, Bil ichelmen bonb ein luft baran Das fie verberben peberman, Schenben , laftern auch ein veben Und aller welt ein bagel fleben.

#### 45. Ein hagel fieden.

Pagelsieder seind auch tummen Seind Gott willum ber ir frummen, Pat euch der Teufel ber geschickt. Ba ir find ba ift kein glud.

Cecht an ob bas nit munber finb Das alte weiber find fo blindt, Und hond fo groffe rach im berben Das fie berbenlaid und fcmerben, Fügen zu eim gangen lanb Dem fie ben bagel gfotten banb, Bnb verberben wein onb forn Das bie frucht all fep verlorn. Daran fie bond ein groffe frepb Bann fle bond aftifft bas bergenleib. Damit verberbt bond reich und arm Deb laiber bas es Bott erbarm. Das follich rach im menfchen leit Sold menfchen treit pet onfer zeit, D Gott D Gott erbor mein bit Warumb verschluckts bas erbtrich nit, So fie boch bich verleugnet band Und gu-bem bofen Teufel ftanb Dem fie geben feel onb leib D bu bofes altes meib. Berflucht bie muter fep im grund Und auch biefelbig ellend flund, Die bu auff erbtrich fummen bift Renftu nit bes Teufels lift Der allezeit ein lugner ift, Wie biftu fo blindt in bifen fachen Das bu wenft bu funbeft machen ? Better, bagel, ober fchnee

Rinber lemmen, bargu me. Auff gefalbten fleden faren Bir mollens bir nit lenger fparen. Nur ine feur und angezindt Und ob man fcon fein bender findt, Che bas ich bich wolt laffen gan 3ch wolts ebe felber gunben an, Ber nit fürt ein rechten frieg Und wolt bas bunber bagel folieg. Ein wolgefallens bett baran Das nur verburbe veberman. Stett onb borffer murben branbt Und bie firchen auffgerandt Umbferet murben leuth ond landt, Groffe feindtichafft machen fan 3mblff morbt in einer ftund began Und firowen beufer gunbet an, Das ber himmel hangt vol rauch Der feubt ein bofen bagel auch. Als Alexander thet ber groß Sannibal und ber Frantof Sand gethan im Welfchen land Die Juden bagel gfotten banb, Wer fich am nedften rechen wil Lepben fummer machet vil, Bar auff bar ond wibermut Der macht im auff fein arf ein rut, Bie er anbern leutben mift Dasfelb im Gott auch nit vergißt Dann er bezalt allweg gewiß, Bil find wann fle nit icaben funnen So thund fle boch ben Schaben gunnen, Bud frewent fich eine anbern fall Das find bie hagebfieber all.

46. Das hafelin jum femr feben.

Ein frumme fraw behelt ein man Das all fein sachen für fich gan, So boch ein narrin schanbtlich Iren mann verberbt und fich.

Renus firid und ire banbt Manchen wenfen gfangen banbt, Wen fie binbt, ben bindt fie bart Ir ftrid noch nie gerriffen wardt, Daliba Samfon bamit fieng Da er icon zweymal lebig gieng, Blib er boch zum britten mal zwar Und ließ ju pfandt fein baut onb bar Runig, Repfer, Fürften onb berren Lond fich prmeltrutlin nerren. Sie fevent geiftlich ober nit So laufft bas prmeltrutlin mit, Durch ben fagel burch ben regen Das fie ber Dunch gellen fegen Bann bas bafelin ftabt beim feur Go ift une folaffen marlich theur, Die ift meber raft noch rbu Bir feben bann bem baffin zu. Wie es fleb ben bem berb Bie lang bas feur boch brennen wert, Empfindt ein Dunch fram Benus bandt, Go lagt er fein geiftlichen ftanbt, Bnd fleigt zu nacht zur mauren auf Co wils ber Bfaff ban in feim bauf.

Der Cartheufer lagt fein orben

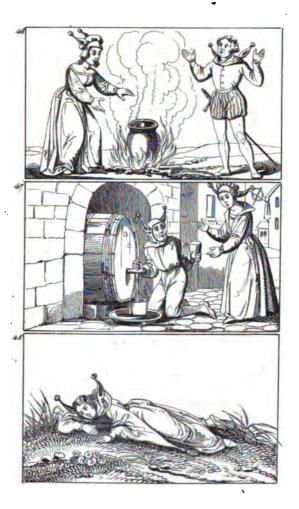

Bnb frewent fich eins anbern fall Das find bie hagebseber all.

46. Das hafelin jum femr feben.

Ein frumme fraw behelt ein man Das all sein sachen für fich gan, So doch ein närrin schandtlich Iren mann verderbt vnd fich.

Benus firid und jre bandt Manchen wensen gfangen handt, Ben fie bindt, ben bindt fie hart Ir firid noch nie gerriffen wardt,

Dalida Samfon bamit fleng

Da er schon zweymal ledig gieng, Blib er boch zum britten mal zwar

And ließ zu pfandt fein haut und har Runig, Repfer, Fürften und herren

Lond fich prmeltrutlin nerren,

Sie fevent geiftlich ober nit

So laufft bas prmeltrutlin mit, Durch ben kagel burch ben regen

Das fie ber Munch zellen fegen Bann bas bafelin ftabt beim feur

So ift vne schlaffen marlich theur,

hie ift meber raft noch thu Wir feben bann bem haftin gu,

Die es fieb ben bem bevb

Wie lang bas feur boch brennen werb, Empfindt ein Munch fram Benus banbt,

So lagt er fein geiftlichen ftanbt, Bnb fteigt zu nacht zur mauren auß So wils ber Pfaff han in feim hauß,

Der Cartbeufer laßt fein orben

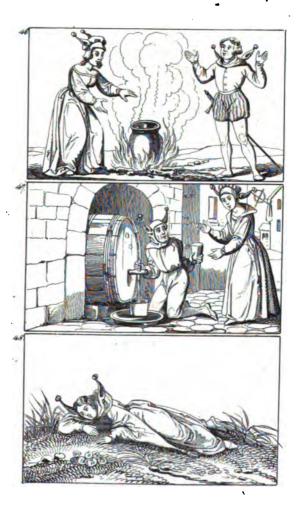



Sobald er ift gebunden worden, Rein geiftlicheit gebendt er mer Rur bag er täglich ben ir mer, Bil lieber ift im allein bas e. Dann manchem bas gang a. b. c. So bann ein r. wirbt auf bem e. So thut es nimmer also me. Bann bas bafelin ift zugefest Und fie mir bas hadmeffer west, Co muß ich schneiben bnb auch lauffen Bnb omb ein blum ein mantel tauffen. 3ch tam einmal bis gebn Baryg Da ich betracht ir beinlin wif. Bald feret ich mich wiberumb Bnb fraget ob fie noch wer frumb. Db fie noch bet bie roten fchu Da fest fie mir bas baffin zu. Da ich folt zu Baris ftubieren Da ritt ich ombber bubefieren. Run reb iche alles auff ben finn Wann ein frumb fram bas wirbt inn. Das ein mann fein felbs vergißt Und alfo bart gefeglet ift, Das er nim bendet an fein ebr Und laufft ale ob er fchellig wer So fol fle wepfer fein bann er. Bnd baran nim geben flewr Das baffin ruden von bem femr, Dann iche in ganger marbeit maiß Wirbt von bem femr bas beffin baif. So bilfft tein ferder noch fein banbt Es muß furbab ba fein geranbt,

Bann ein frumb fram bas erfent

Das fie ein mann so hat verblendt Go fol fie im kein vrsach geben Das einer für solch wütend leben, Das im mag schaden hie und bort Darumb geschicht auch mancher mort, Doch hat ir manche freud baran Wann sie ein narren binden kan Das er wirdt gang ein schellig man.

Der hatt Lorent feller gemacht Der in tag und einer nacht,

#### 47. Sorenh ift heller.

Rehr verschlempt verthut allein
Dann sunft verthet ein gant gemein.
Sept und herr Lorent keller ward hond wir nichts vberigs gespart,
Wem wolten wir das gutlin sparen
So wir zum ersten daruon faren,
Die Fürstenherren hond groß acht
Wie Lorent keller werd gemacht
Das sie all tisch hond viertig tracht.
Bon Kenser Julius sieht geschriben

Da et fein feinb all hett vertriben, Bnb wiberumb gehn Rom pnzog Da theten fie an in ein frog Bas newer mahr im Teutschen land Da sprach er wir gesehen hand,

Das viehisch leuth zu tisch seind gesessen Bnd in eim tag zwenmal hond geffen, Das fagt er für ein wundermer

Wann er pet wer tummen ber, So folt er erft von wunder fagen

206 mir pegund füllen ben magen

Das wir nichts vberige bannen tragen, Bir entnüchtern vns am morgen Darnach zum anbern thund wir forgen, Bo wir woln bas fruftud folemmen Und bas betibrot woln verbemmen, Dann fitend wir erft ju bem tifch Da freffen wir bann fleifch und fifch, Und bond vil mehr trachten erbacht Dann Cleopatra bat gemacht, Bnb Runig Afuerus feinem reich Darnach zu abend gond wir gleich. Bnd füllend unfer fragen wiber Roch ligent bennocht wir nit niber. Big wir bas nachtmal bonb befeffen Bub wie ein fdwein bond wiber geffen. Dann ftonb wir zu bem flein in garten Das wir Collation erwarten. Und treibent bas noch wol ein ftund Big bag bie finfter nacht ber fumpt, Die ichlafftrund beifchen wir guletft Dann balten wir erft fleiff und feft, Ber ben anbern trunden macht Bnb gum lengft ber vornen macht, Braten bieren , guderfcheiben Das ift bas braffen bas wir treiben, Bas wir ein gante woch gewinnen Deifterlich vergeren funnen, Mefampt auff einen tag Darumb jr feiner reichen mag, So er bas auff ein tag vergert Dauon fich wol ein bunbert nert, Bind feind all vngludhafftig leut Das ir feiner fparet neut,

Und gewint keiner nichts darab Dann das er bricht fein leben ab, So er die speiß nit dawen kan Bnd muß ehe zeit weichen daruon Des hat man vns im Welschen land Die vollen Teutschen sew genant, Rem Repfer Julius noch einmal Bnd fünd vns alle stunden vol, Bos hirn vnd blis was wurd er sagen So er die speiß griff in dem kragen, Das sind der Teutschen saule sachen Wann sie Lorenz keller machen, Der in dann ausstregt nach der schwer Und wolt das bald feyrabent wer.

### 48. Pas graß haren machfen.

Die welt ist also wolgelert Das sie das graß pet wachsen bort, Bnd felet dannocht offt damit Ja wol vmb ein baurenschritt.

Wir find so wehß und offt so klug Das uns gots hut nym ist genug, Bnd gehn so manch schöne proces Wir bittent Gott und lesent Meß Das es regne weit und breit Thet er das es wurd uns leit, Regnet es dann so bitten wir Das die Sonne stech herfür, Gott witter wie er woll hieher So künnends wir vil daß dann er, Und hat im als nit recht gethon Er must warlich fruh aussten, Solt er eim peden nach seim sinn

Regen , foneben machen funn, Das thut bie groß vnb boch vernunfft Die ba braucht ber narren gunfft, Dann fle bas gräßlin machfen bort Bnb ift vil bag bann Gott gelert. Mancher bat groß forg bnb acht Bie er fein find zu herren macht. Und fdinbt vnb fcabet veberman Co er icon fein recht bat bran. Bnb thut ber feelen bamit icab Das fie bort figen muß im bab, Bann er bas gut icon gamenbringt Und fein findt boch auff binringt, So ftirbet im ber balbe theil Die andern tragen löffel feil. Bnb finb nit teuglich zu bem gut Bie faft ber votter ernften thut Dann fle nit haben wit noch funft Und ift all forg vnd angft umbfunft, Das er fo barr batt burch bin biffen Und batt fich marlich wol beschiffen. Bett er fein finber funft gelert Für bas er in bas gutlin mert, So bett Gott feinen lieben findt Die auff erben bas leben gunbt, Sunft find bie halben im geftorben Die andern in vernunfft verborben. Co find bie britten fcellig worben Alfo gabte zu im narrenorben, Das gut fart bann in ein anber bauf So ift bem fag ber boben auf. Dann fpricht er wer bet bas gemaint Bif er fein finber bat bewaint,

So batt er bann groß berbenleibt Dit groffem gut im zubereit, Er folts vorbin wol bon gewißt Das Gott noch nit geftorben ift, Und regiert noch allen tag Das er warlich nit wenben mag. Bett er fein hoffnung gut im gefeht Go wer er feiner finbt ergest, So er fich aber bundt fo flug Und im Gots will nit ift genug; Bnb meint fein wit Gott vberreich So behalt er im ben meifterftreid, Ein narr bat groffe forg auff erb Wer nach im regieren werb, Bnb faufft bie ftimmen in feim leben Die man fol fein finben geben, Bann er aber muß baruon Go febent wir in nit mehr an. Bnb machen vns ein Oberfeit Das im im grund muß werben leibt.

### 49. Bu dant ftellen.

Als man pegund bangen will Lieffens also nach bem ziel Bnb terten fich nit wiber ommen Rhat du wann würdens wider kummen.

Werend hie all gut gefellen So wolt ich nur zu dant ftellen, Solt ich so groffe arbeit han Ehe ich beschwure pederman, Und solt mir nit ein fremdlin machen Ich wainet offt so ich solt lachen, Pfeiss auf mach mir den branzaran

Elflin, grebtlin vornen bran, Die nit bubich find lag babinben Wir bangen nit mit frummen finbeni. Frumbfeit bort nit an ben reven Es tum an bant Pfaff ober Lepen, So batt bie erbarfeit ein enb Das frigen fragen in ber benb, Das windellauffen, beimlich fragen Freundtlich gruß bermiber fagen, Als ich verftand und ift auch war Rein frumme thochter bort nit bar, Rur die ben fnaben fleuren fan Bann er zu fpringen fabet an. So bebt fle in boch auff embor Lieg ich ober fag ich mor, Es ift fein scham noch zucht baben Bann fle die thochter werffent fren, Und gredtlin fich boch onber bricht Das man ir watft nit wobin ficht. Ber fein thochter frumb wil bon Der laf fie zu teim bante gobn, Der icaffer von ber newen flatt Manches findt verberben bat. Befchendt und bracht umb all fein ehr Die begund ein ehfraum wer, Sunft fitt fie in bem frauwenhauß Und ift ber ebr ber boben auf. D fchaffer bu vil ober man Bas baftu fcband ond vbels thon, D ichaffer bu vil bofes lieb Du machft die thochtern offt fo mieb, Auff bie guten beiligen tag Das feine Bott nit bienen mag,

So batt er bann groß berbenleibt Mit groffem gut im zubereit, Er folts vorbin wol bon gewißt Das Gott noch nit geftorben ift, Bnb regiert noch allen tag Das er warlich nit wenben mag. Bett er fein boffnung gu im gefest Go wer er feiner findt ergest, So er fich aber bundt fo flug Und im Gots will nit ift genug, Bnb meint fein wig Gott vberreich So behalt er im ben meifterftreich. Ein narr bat groffe forg auff erb Wer nach im regieren werb, Und taufft bie ftimmen in feim leben Die man fol fein finben geben, Wann er aber muß baruon Go febent wir in nit mehr an, Und machen vne ein Oberfeit Das im im grund muß werben leibt.

### 49. Bu dant ftellen.

Als man pekund banken will Lieffens also nach bem ziel Bnd ferten fich nit wider ommen Rhat du wann würdens wider kummen.

Werend hie all gut gefellen So wolt ich nur zu bant ftellen, Solt ich fo groffe arbeit han Che ich beschwure peberman, Und solt mir nit ein fremblin machen Ich wainet offt so ich folt lachen, Bfeiff auff mach mir ben branzaran

Elflin, grebilin vornen bran, Die nit bubich find lag babinben-Wir bangen nit mit frummen finbeng, Frumbleit bort nit an ben reven Es tum an bant Pfaff ober Lepen, So batt bie erbarteit ein enb Das frigen fragen in ber benb, Das windellauffen, beimlich fragen Freundilich gruß bermiber fagen, Alls ich verftanb und ift auch mar Rein frumme thochter bort nit bar. Rur bie ben fnaben fleuren fan Bann er ju fpringen fabet an, So bebt fle in boch auff embor Lieg ich ober fag ich wor, Es ift fein scham noch zucht daben Bann fle die thochter werffent fren, Bnb gredtlin fich boch unber bricht Das man ir waißt nit wohin ficht. Ber fein thochter frumb wil bon Der lag fle zu teim bange gobn, Der ichaffer von ber newen flatt Danches findt verberben bat, Befdenbt und bracht umb all fein ehr Die begund ein ebfraum wer, Sunft fitt fie in bem frauwenhauß Bnb ift ber ehr ber boben auß, D fcbaffer bu vil ober man Bas haftu fchand und vhels thon, D schäffer bu vil bofes lieb Du machft bie thochtern offt fo mieb, Auff bie guten beiligen tag Das feine Bott nit bienen mag,

Bnb lieffent bir zu lieb ein jor Und fucten Gott nit bor bem thor, Auff Contag bond fle bir gebient Und mit Gott fic nit verfunt, Der icaffer batt ir bert befeffen Das fie ire Gote bonb gang vergeffen, Der icaffer ift ein werber man Das er fo groffen bienft muß ban, Schäffer bin vnb ichaffer bar Mim ber ichaffin eben mar, 36 forcht es werd ein zeit ber tummen Das bir bie icaflin werben gnummen, Bnb an ein anbern bant gefürt Da bitterlichen wirbt hoftert, Da wirbt euch bann barnach ir ringen Bnb wirbt euch anberft lebren fbringen, Mann es bargu fummen ift Das beim bant ber bfeiffer brift, Und beine ichaffin find gefchorn Mit haut und baar emig verlorn. Dann wirbt erft Gott bie thochter fielln Die ir nit bangen laffen wolln, Die ir vmb ire gucht veracht Sold werben bann berfur berbracht Diefelben werben pornen fton Und mit Maria bangen icon.

## 50. Den dreifpit in fach floffen.

Der ftoft ben breispig in ben fad Der mehr will thun bann er vermagt, Bnb bendet boch ber fünd fo vil Biewol fich keiner schiden will.

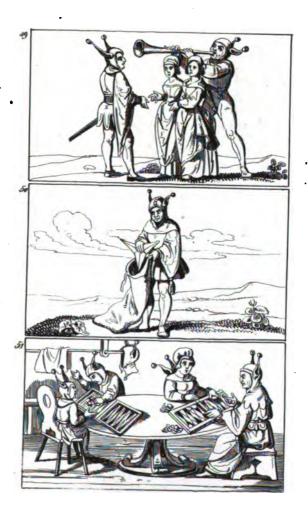

Ì

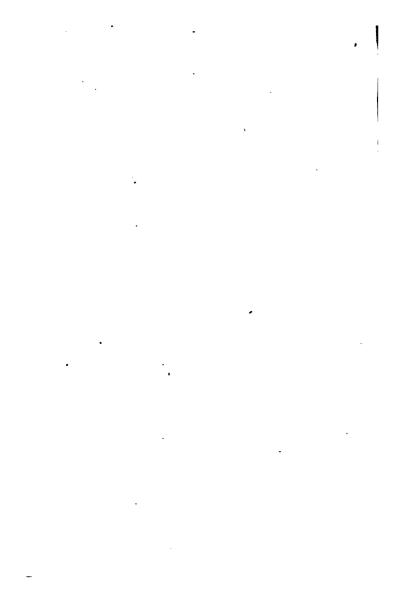

Run binn iche boch ein armer man Das ich ber groffen arbeit ban Dich fo emfig onberwunden Und fumment mir fo wilbe funben, Die ich alle fol befchweren Bann fich bas blat wirbt bmbberferen Das fie mein gewaltig weren, Bnb folugent mir mein baut recht vol So wirbt mir bann ber narrengol, Rupffen fie mir auß mein bor So will iche bod verbienen vor, Ift es nit ein groffe plag Das fie weber nacht noch tag, Seit bas fie waren junge find Wiber Gott gewesen find, Bnb nie fein tugent bonb geubt Roch Gott bem Berren auch geliebt, Und wollen boch mit anbern frummen Auch zu Gott in himmel tummen. Das boch nit gefcheben magt Der breifpit bort nit in ben fad, Das leber ift furmar zu furs Der himmel ift fein bubenfturg, Er becket nur bie Gottesfrund Num bor ob bie nit narren find, Die mit gewalt als ein tyrann Bu regieren onberftan Und mollen bochen beberman, Bnb bne in ein meufloch tringen Nach allem fren willen zwingen, Und wollent bas gebenden nit Das wir auch menfchen find bamit, Der fad ift offt und bid ju eng I۲.

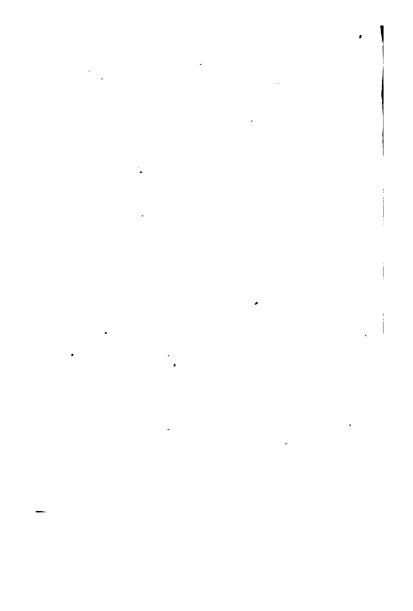

Run binn iche boch ein armer man Das ich ber groffen arbeit ban Dich fo emfig onberwunden Und fumment mir fo wilbe tunben, Die ich alle fol befchweren Wann fich bas blat wirbt vmbherteren Das fie mein gewaltig weren, Bnb folugent mir mein baut recht vol So wirbt mir bann ber narrenzol. Rupffen fle mir auf mein bor So will ichs boch verbienen vor. 3ft es nit ein groffe plag Das fle weber nacht noch tag, Geit bas fie maren junge finb Wiber Gott gewesen find, Bnb nie fein tugent bond geubt Roch Bott bem Berren auch geliebt, Bnd wollen boch mit anbern frummen Auch zu Gott in himmel fummen, Das boch nit gefchehen magt Der breifpit bort nit in ben fad, Das leber ift furmar ju furs Der himmel ift fein bubenflurt, Er bedet nur bie Gottesfrund Rum bor ob die nit narren find, Die mit gewalt ale ein tyrann Bu regieren unberftan Bnb mollen bochen beberman, Und bne in ein meufloch tringen Nach allem fren willen zwingen, Und wollent bas gebenden nit Das wir auch menfchen find bamit, Der fact ift offt und bid gu eng IV.

Bub leit nit fold breifpigen trena; Des folecht man offt mit feuften breim Und rublen gammen wie bie fdwein Die welt will vet nit zwungen fein, Man icaffet mit eim guten wort Bil mehr nut an allem ort, Dann man pet fouff mit hertigteit Smalt wirbt offt ben berren leibt Bellicher auff ein Cantel gabt Bnb nit vorbin ftubieret bat, Ber ju funften batt ein mut Und barinn fein übung thut, Bnb meint bie funft fol fliegen ber Als ob er ein gwölff Bott wer, Den Got ben Beiligen Gepft fanbt Die bing bond nimmermehr beftanbt, Und ift alssampt breifpigenwert Bann ein fram laufft vbergmergt, Bnb will mit mut will fein zu gepl Bnb tregt ben arf ben mannen fept Die bringt fein but vom narrenfepl, Buteftu icon funff taufend jor So nimpts ber buter por bem thor. Und lagt ir lauffen nit verbieten Ber wolt bann ber buter buten, Bott geb man fag mir mas man woll Wer noch ein Gott und noch ein belk. Wann bie frame niberfalt So hilfft tein but noch tein gewalt, Berloren ifte als eine Juben feel Scheußt taufentmal fo ift es fel, Der fact ift vil zu eng bargu Das ich ben breifpit barin thu.

# 51. Den hindern ein bof Grempel fürtragen.

Ein fpies burch alle frumbleit fiechen Bnd nach ben hafen trug gerbrechen, Bann fie icon all gerbrochen find Dit fcherben fpielen erft bie find.

Die jungen Ablen in bem neft Die geftern erft find epr geweft. Sobald eins aus ben ichalen falt Go thute aleich wie ber alt. Das folt bir billich bepfviel geben Bie bu folteft por bein finden leben. Dann wer vor jungen leuthen will Bon boffen fachen reben vil, Wie fie von bir berichtet werben Bleich funnend fie biefelben berben, Und lond bich bafen brechen genug Darnach fo brechen fie ben trug, Laftu bein finber vor bir fvilen Sauffen, braffen, ichlemmen, fullen, Dann find bie finber zu fbiel bereit So in ber vatter murffel leit, Dit fluchen, fcmeren, banben, fpringen Bnzüchtig wort, bullieblin fingen, . Gebett und Gotsforcht faren Ion Ungern in bfird ond prebig gon, Bil fbottmort treiben, fauffen wein Den altern vngeborfam fein, Auch hoffart üben, lugen fagen Spielen, triegen, ropffen ichlagen, Gleichwie bas vieh fein zucht began In allem fbiel fein botnen bran, Wenn Gott gefiel ein follich leben Burb er in bolb ben Simmel geben.

Rit lern bein find bas wiberfbiel Es ift mit beiner fund ju vil, Und fanft bie bein versprechen nit Bes lerftu bann bein finbt bamit, Wann bu ligft faulen unberm grundt Und bein fun jun jaren fumpt, Dann übt er mas er batt gelert Bon bir gefeben vnb gebort. Darumb bu bort muft leiben bein Umb beine finbt geftraffet fein. Wer ein gewalt auff erben treit Der fen ju gutem bepfpil bereit, Die geiftlicheit ift also wild Und tregt ein ichentliche ebenbilb, Damit fle vne all folten leren So find fle bie erften bies verferen, Sie find zu mutwillig bnb zu gepl Und lauffen auch mit am narrenfepl.

### 52. Den Efel pberladen.

Es ift boch ommer ein schab Das man nur ben Efel vberladt, Man findt boch wol ein fterder thier Das trug vil mehr bann ber Efel vier.

Es findt noch so vil thier auff erd Die alle haben tragen gelert,
Bnd find behender in eim trit
Dann hunderttausend Eselsschrit,
Das ich michs offt gewundert hab
Wie das sie hond kein scheub darab,
Das der Esel langsam ist
Bnd jm an allen dingen brift,
Er hatt fürwar ein arms gesang



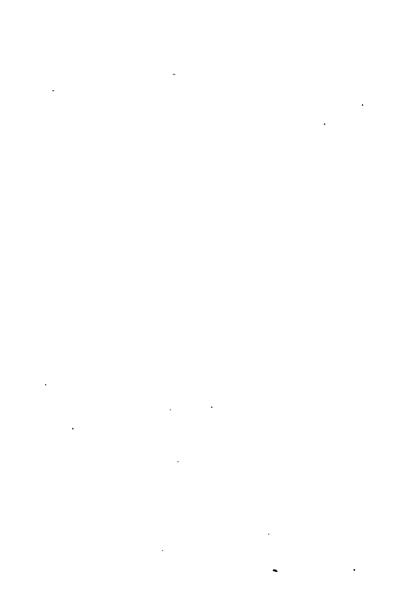

So hat er ein langfamen gang, So fan er weber fug noch glimpff Und waißt nit ernft, ond thut fein fchimpff, Much wann bir leg bie welt baran So will er fich nit treiben lan, 3d muß boch wol von wunder jeben Bas ir boch babt an im erfeben, Das ir in alfo vberlaben Damit ir im vnb euch felbe fchaben, Pfrunben und geiftliche gaben Die mfiffen nur bie Efel haben, Die Gfel labt man allesampt Und gibt ir vebem ein gut ampt, So ein geschickter flicht barneben Dan will nur Gfeln pfrunden geben, Der fol ein gang Pfarr regieren Den armen mann Gotlichen furen, Bnb tan boch felber nit ein trit Go maif er in zu fingen nit, Bnb blert nur wie ber Gfel thut Es thut furmar bie leng nit gut, Das bu bem Gfel gibft ben lon Der nimmer fumpt in die firchen fton, Es find wol etlich Pfarberr gwefen Die fundten weber fingen noch lefen, Soltens prebigen ober fingen So muften fie ein anbern bingen, Solten fle bie Meffen haben So muften fle es vorbuchftaben, And blettern wol ein halbe ftund Che er bie Deffen finben funbt, Biltu biefelben Gfel tennen Go lug nur wie fie liechter brennen,

Das bringt ber Chriftenheit groffen ichaben Das ir nut wollen efel laben, So funft ber thier boch findt fo vil Die euwer feiner laben mil, Bend niemands ift bere euch barff fagen Der Gfel mage boch nit ertragen. In ben ftetten thut mane auch Da man offt nimpt einen gauch, Der ba muß ber oberft fon Bnb fumpt gleich in fein ampt bingn, Ale pemanbe fem und brecht uns neut Co thorecht find vegund bie leuth, Und febent bas bie fed entpfellen Dennocht allzeit fle laben mollen. Der junge narr muß jet regieren Und fundt einer moren nit hofferen, Er fol verfeben eine fatt Bnb maig nit was geschlagen bat, Ir woln ben Gfel vberlaben Das er im felbs und uns thut ichaben, Lieber lagt ein Gfel gan Bnb nempt euch fur ein weifen man, Bie bond ir euch fo gar vergeffen Lond ben Gfel biftel freffen.

## 53. Den der nafen furen.

Bann bu wilt han was ich verbien Bnb haber machen wo ich fien, Effen auß so ich muß ruren Das haistet bep ber nasen füren.

Ich hab gebraucht groffe vernunfft Big ich herbracht ber nafen zunfft, Der nafen Runig wolt nie bran

In eigner berfon gum narren fton, Doch gab ich im fo fuffe wort Big ich in bracht an bifes ort, Da er fich bann umbfeben that Da ftunb er an ber narren flat, Bub fleng mich an vbel zu fchelten Des muß bie gang junfft entgelten, In ber gunfft finbt etlich binn Die ging und gulten nement un. Die mus in iren fadel bringen Sol man aber metten fingen, Go bingt er einen an fein flatt Der für in zu metten gabt, Bnb fing für in die fiben zeit Rhat bu mas er bemfelben geit, Ein baren freuter ein bar ichub Ein butet neftel auch bargu, Doch nimpt er on ber firchenaut Darumb er gant fein arbeit thut, Doch fan er einen orbinieren Den er waiß mit ber nafen furen, Diefelb Bicarp bie er fett Den hab ich fur ein pferb geschest, Das tag und nacht nur adert bo Und gibt im nichts bann baberftre,' Den Chor tan er gar reblich flieben Den pflug muß fein Bicary ziehen, Rur in Angen für in betten Und allenthalben in vertretten. On zu tisch vnb auch zu bett Bnb wo man ein frolichs mutlin bett, Bann ich im folt alle bing verwesen So wolt ich mit ber tochin lesen,

Die fiben zeit vnb auch bie metten Bann er mich fcon nit bet gebetten, Die armut macht ir manchen liegen Umb taglich narung one betriegen, Das fan ich in bann nit vergraen Go bie reichen ond bie fargen, Sond bie pfrund zu Rom getaufft Bie faft ein armer barumb laufft Sie nemen ging und bond poffes Darinn fle nimmer lefen mef. Und lond ein armen naren feten Der muß auf nobt bie bauren fcheben, Der arme Briefter ift bes fro Das man im nur gibt haberftro, Und beut bie nafen bultig bar Wo man in furet bin ond bar, Und fumpt auch ber gum narren fan Bas gond mich euwer nafen an, Got geb Got gruß jr lauffend mit Ir babent nafen ober nit, Ein birt bet feine fchaff befchloffen Das ein wolff hat hart verbroffen. Er fprach laf aus bie armen thier In zu nut fcheube nit vor mir, 3d bab mit inen ein groß erbarmen Das bu on befchleußt bie armen, Es ift mir nur von iren wegen Sie fturben wann fie lang inn legen, Der birbt fbrach, nein ich fenn bich wok Du bift bes nafenfürens vol.

## 54. Under dem hütlin fpicken.

Biltu mit herren hon zu schaffen Sich für dich, las bein ombhergaffen, Sie kunnent under dem hütlin spielen Richts bezalen und vil zielen.

Dir folt wol werben bie britfc gefchlagen Bann ich wilt auf ber fculen fagen, Bolbin ich babs barauff gefett . 3d werb mit bunben aufgebett. Wann ich bann fein muß aufgeftoffen So will ich boch geftand balaffen, Der fol ben berren nit wol riechen Werents gefundt fle muften flechen, Wer mit berren bat zu ichaffen Der mag gar leichtlich fich vergaffen, Das im ein ichellen wirdt gefchlagen Die er fein lebtag bann muß tragen. Go ber Simmel lauter ift Und ber berr ju lachen gerift, Bar lieberlichen bie zwey bing Bermanblent fich bebend und ring, Parumb fo glaub in beiben nit Bach bir felber auch bamit, Der herren untrem ift zu viel Die nennet fle bas butlinfpiel, Ach Gott wer ber im pfefferlandt Der bas fpiel gum erften erfanbt, Dan barff wol bingen raifig fnecht Die iren bienft ausrichten recht. And wol verbienen fren folt Da man fle bezalen wolt, Da fürt mans an die end und ort Da fie alle feinbt ermorbt,

Bug bas bu bich machft baruon Go bas fol fein ber berren lon, Der Teufel bien in omb ben folt Wann jr vne alfo bezalen wolt, Schlecht man fie bann nit zu tobt Und wiber beimgieben lobt, Co weißt man veben an ein enb Da er fein gelt zu finden wendt, Go er meint es feb gewiß Dann ift es lauter ein befchiß, So laufft er wiber zu bem berren Und will ein handschrifft von im begeren, Gigel, brieff, all ficherheit Doch ift es vorhien angeleit, Beigt er icon bie bandtgidrifft bo Und verfluttert ift ein o, Das ift unben lang gezogen So ift er gant bnb gar betrogen, Dann treibt ber fnecht icheltworter vil Und zeigt in gefchrifft bes herren wil, Ind mill nit merden ben verftandt Den fie all beib jufamen hanbt, Er meint es fen bes berren wil Go ift es nur ein affenzil, Get bich an bein handtwerd niber Arbeit frumbflich, bif wol biber, Das rhat ich bir in allen tremen Berrenbienft bat manchen gerewen, Wer fein engen berr tan fein Der gang fein bienft mit berren ein, Sie wiffent iren frieg zu ichiden Go bu barunber muft erflicen, Bab fünnent wiber zammen werben

:

•

-

•

,

, .

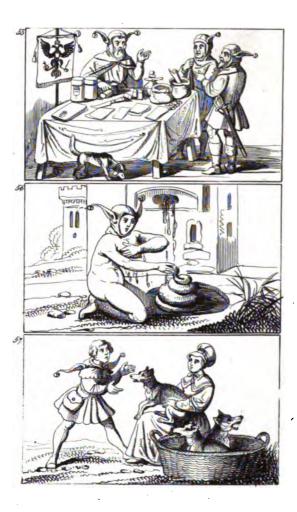

So du barunder must verderben, Da Künig Dauid Berfabe Schendtlichen bulet in der ehe, Das sie im mit glimpsf mocht werden Braucht er auch semlich geserden, Und sandt Briam iren man Da er nit kummen mocht daruan, Also bezalt er im den solt Wann peder so bezalen wolt, So wolt ich lieber das er schwure Das er mir gant nit schuldig were, Run ist es warlich pet der son Dann manche herrschafft hats gethon, Darumb bistu ein wenser knecht So dien dir selber wol und recht.

# 55. Siegen durch ein ftabelin berg.

Da tummen erft bie rechten fachen Bann man leugt bas balden frachen, Sie liegen pet burch ftabelin berg Bann icon feche legen vberzwerg.

Bluts willen das sind newe mer Wo sind vos die gest kummen ber, Die liegen kunnen durch ein berg Wann schon sechs legen vberzwerg, Das sind stark lügen, und groß sachen Wann man keugt das die balden krachen, Wir hond vorhien auch liegen kunnen Das mans im Morenlandt ward innen, Vnd hond gelogen durch ein brett Das vierundvierzig elen het, Vnd wol zwenzig meil gestunden Ist das nit gelogen so binn ich trunden,

Bug bas bu bich machft baruon Co bas fol fein ber berren lon, Der Teufel bien in omb ben folt Wann ir vne alfo bezalen wolt, Schlecht man fle bann nit zu tobt Und wiber beimgieben lobt, Co meift man veben an ein enb Da er fein gelt zu finben wendt, Go er meint es feb gewiß Dann ift es lauter ein befchif, So laufft er wiber zu bem berren Und will ein banbichrifft von im begeren, Gigel, brieff, all ficherheit Doch ift es vorhien angeleit, Beigt er fcon bie banbtgichrifft bo Bnb verfluttert ift ein o, Das ift unben lang gezogen So ift er gant und gar betrogen, Dann treibt ber fnecht fcheltworter vil Und zeigt in geschrifft bes berren wil. Bnb will nit mercken ben verftanbt Den fle all beib jufamen banbt, Er meint es fen bes berren wil Go ift es nur ein affengil, Set bich an bein banbtwerd nibet Arbeit frumbflich, big wol biber, Das rhat ich bir in allen tremen Berrenbienft bat manchen gerewen, Ber fein engen berr tan fein Der gang fein bienft mit berren ein, Sie wiffent fren frieg zu ichiden Co bu barunber muft erftiden. Bab fünnent wiber zammen werben

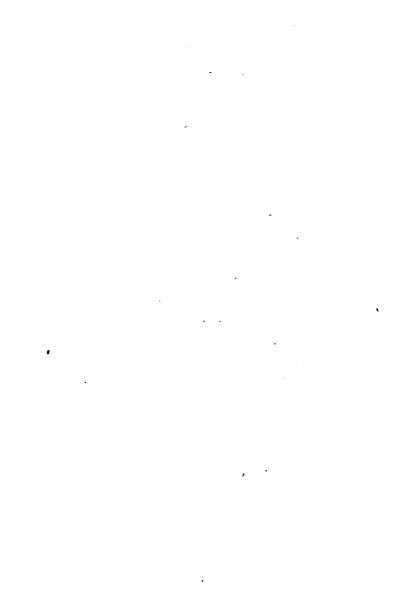

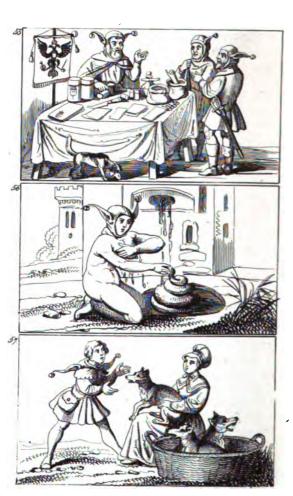

So du barunder must verderben,
Da Künig Dauid Berfabe
Schendtlichen bulet in der ehe,
Das sie im mit glimpsf mocht werden
Braucht er auch semlich geserden,
Ond sandt Briam iren man
Da er nit kummen mocht daruan,
Also bezalt er im den folt
Bann heder so bezalen wolt,
So wolt ich lieber das er schwure
Das er mir gant nit schuldig were,
Nun ist es warlich vet der son
Dann manche herrschafft hats gethon,
Darumb bistu ein wenser knecht
So dien die selber wol und recht.

# 55. Siegen durch ein flähelin berg.

Da tummen erft bie rechten fachen Bann man leugt bas balden trachen, Sie liegen pet burch flabelin berg Bann foon fechs legen pbergwerg.

Bluts willen bas find newe mer Bo find vns die gest kummen her, Die liegen kunnen durch ein berg Wann schon sechs legen vberzwerg, Das find starck lügen, vnd groß sachen Wann man leugt das die balden krachen, Wir hond vorhien auch liegen kunnen Das mans im Morenlandt ward innen, Bud hond gelogen burch ein brett Das vierundvierzig elen het, And wol zwenzig meil gestunden Ist das nit gelogen so binn ich trunden,

Und bringft ein bred berfur von fern Rutlet man in fo flindt er gern, Las mein vbeltbaten ligen Bis ein wenig bag verschwigen, Wann ich fcon ein morber wer Und gib boch bir ein gute lebr, Bolg ber lehr vnb lag mein that Das ift bes berren Chrifti rhat. Abam gewann nit vil baran Da er fich fleng beschönen an Sprach Berr bas bat mein weib getban, Und bas weib bermiberumb Mit anberft auch wolt wiffen brumb. Bnd fbrach ber fcblang bat mire gerathen Das ift ber gidmad mo feind bie braten, Umb ben brev baift folches gangen Wann ich mich felber bab gefangen, Und rig mich gern mit lugen auß Bes blib ich bann nit porbien bauf. So ich verfnipff mich mer vnb me Bu ber that thund lugen we, Ber von im felbe bat vbel thon Bas wiltu umb ben brev erft gon? Sag ben blutenschweiß berfür Und fprich ach Gott ich flag bas bir, 3ch binn felber schuldig bran Selber ich vnb funft nieman.

#### 57. Die wolffswal.

Ber vnber wolffen fucht bie wal Bnb zweistet welcher im gefal, Bub sucht vom erften bis zum leiften Der fol faum nemen bien ben besten. Colt ich vier Repferthumb burchlauffen Und hundert taufent wolff ertauffen, So wolt ich nit ein haller geben Umb bie mal, ob fie mir eben, Beren, alle gros und flein Co fle boch all feint mit ein, Wber einen laiften gichlagen Und ire bud verborgen tragen, Ift einer gut fo finds all gut Bnb bleibenbt wolff wie man im thut. Die menschen find auch also geneigt Db fich schon einer geiftlich zeigt Und will fich Gott mit wesen gleichen Und an ben wenden ombber fchleichen, 218 ob er fen ein beilig im leben Wann man alle bing merdet eben, So ift er auch'ein menfch geborn Als bie anbern alle warn. Rur bas er fan ein funbern funbt Das er fein wolffshaut beden funbt, Wer vekunder almusen gibt Dber funft thut etlich gelübt, Derfelbig fragt vor weit vnb brept Bo es wol fen angelept, Db ere wou geben bin ben Pfaffen Ober ben vier orben ichaffen, Bill ere bann ben orben geben So thut er groffe frag barneben Was fie furen für ein leben, Db fie feven obferuant Soon und rain gemafchen gang, Dann will er bem gefallen nit So flagt er bife an bamit, 50 IV.

Und will im feiner nit gefallen Unber Dunchen Bfaffen allen, Es mant mich eben an bie that Da man wolff verfauffet bat, Und fraget wer ber befte mer Bolg bu begund meiner ler, Biltu etwas geben burch Gott Go fib zum erften an bie not, Wie bie nobt bas forbern thut Dafelbe leg an bein zeitlich gut, Nit fuch ein folch vortheilig mal Ber bir onber in gefal, Db fle obferuanger fenen Dber tern gemifcht mit fleven, 3ch habs verfucht alle beib Go fcwer ich bas ein boben enb, Das ich nit ein rubschnit geb ' Umb bie mal fo lang ich leb, 3d will eins ballers bie verschweigen Das foltu auff ber nafen geigen, Bann bu es alles fampt burchgrinbft So wif bas bu in marbeit finbft, Das fle alle menichen findt Etlich gefeben, etlich blinbt, Die Chriftlich firch bie ift ein fcheur Etliche molfeil, etliche theur, Spreuwer, fleven, fefen, tern Am Jungften tag fo ift bie ern, So will bas Gott alssamen mannen Das bog vom guten fchitten bannen, Die Gott pet wachsen laft all bebb Boltftu fie mannen es wirbt bir lepb Bergig nit Berr barmbertigfent.

,

•



#### 58. Den Affen lehren gengen.

3ch lehr vil ehe ein Affen geygen Dann ein boje jungen schweigen, Ein hundt lehr ich burch raiffen springen Bnd tan tein falfchen menschen zwingen.

Ar frummen find find ir auch bie Ir habt mich vor verlaffen nie, Wie tummenb ir fo reinlich gammen Bol pnber in aller buben nammen, Sort burch Gott wer bie geft finb Die ir narung fuchen geschwind, Und furend vmb ein bimelrich Das bient in wol zum bubenftrich, Darinn fist mebfter pfengron Bnb flielt ein braten ber begon, Und hat ein bogen auffgespant Sobald er ein ehebrecher fant, Dann fcheußt er im bie nafen ab Darnach fecht uns ein junger fnab, Der folecht umb fich und nerrt bie leut Bnb thut im bannocht niemand neut, Darnach tumpt ber mein fram aptiffin Die wurfft ber munch mit eim fuffin - Saft betrubt, faft befdiffen, Wann man bife groffe fachen Auf will richten ober machen, So muß man bor trumeten an Bie man bas bimelreich woll ban. Biltu bann feben bas munberleben So muftu vor ein Creuter geben, D geuch, D narren allen tag Das ber bunber in bimel ichlag, Bebt ir bas gelt einem armen man

Und ließt bie bimelsbuben aan. Die anbern bonb ein Barenbant Sunft wer ber buben rott nit gang, So lebrt ber brit ein bundlin fpringen Der vierb ein Abel reben, fingen, Der funfft ber zeubet alle landt Und fürt am fepl ein Elephanbt, Sie funnend pet auff faplen fliegen Wie fie bie welt bmb gelt betriegen, Darnach gebn fle bann auff bem feil Und fürend junge narren fevl, 3ch binn ben buben warlich findt Einer was mir einmal zu gidwindt, 36 maiß nit wie er gaudlen funb Das mir ein rogbred tam in munb, Che bas ich mich berumbher fach Fand ich in ba ich mum mum sprach, Der bie buben all ertrandt Der rebert und erhandt, Und bieß mit arbeit niberfiten Bnd nit im land fo vmbher bligen, Der thet boch Gott ein bienft baran Das fie bem armen franden man, Sein brot abichneiben bor bem munb So ftunbe vil bag zu aller ftunb, Es find fürwar all lauter affen Die folden narren zu gaffen, . Einer tan gebn auff bem fepl Der ander fürt ben affen fenl, Der hond wir felber gnug im land So vil bas es nur ift ein fchand, Bo man folche fpiel zuricht Da ift ber wein zu arg vilicht,

Das man in gern wolt verkaussen Darumb müßt ir all barzu laussen, Bnd da vergassen allesandt Bis wir den wein hond ausgeschandt, Bnd die psenning von im bracht Die sach ist all darumb erdacht, Blübend ir daheimen sihen Bnd liessend folch vnnüß bliden, Oder hörtent das Gots wort Das kem zu gut euch hie vnd dort, Sonst gehn ir in das himelrich Darinn doch weder du noch ich Selig werden sicherlich, Darumb lond sollich narrenspil Dasselbig ich euch rhaten wil.

#### 59. Ein guten magen haben,

Ber im in bie fouch laßt brungen Bnb gfabt bas fein fraw ir profunken, Kepl mag peberman beim tragen Der mag wol han ein guten magen.

Ich wolt vil ehe ein anboß verschlucken End rr. viertheil stein vertrucken,
Bnd zwolff kißlingstain verdawen
Dann bas ich folt mein eheliche frawen,
Bmb ein wochen zinß außstellen
Ich wurds ben Gott nit leiden wollen,
Aber bifer frummer knab
Schluckt die speisen gant hinab,
Bnd kan es allessampt verdawen
Und gundt ber gangen gmein sein frawen,
Er kan die speisen all zernagen

Und bat ein leichnam guten magen,

Rumpt zu im ein gut gefell Bott geb er fev recht mer er moll, Will er nur bas geloch bezalen Dieweil laufft er ben wein zu halen, Und bleibt wol brithalb ftunben auf Wann er wiber gabt ju bauß, So fact er an ein groß gefang Bu warnung in feinem eingang So fpricht die fram wo bleibft fo lang, Dich bat verlangt ben ganten tagt Ja wie ben Gfel nach bem fact, Dann fegen fich bie gmeiner gemmen Freffen, fauffen, braffen, fchlemmen, Bnb neret fich mit ber framen funb Wiewol er ficht noch ift er blind, Bnb fagt ich tram euch nichts bann guts, Doa Mathis, Benfilin thuis, Bann ich auff euch trug ein argwon Rein trit wolt ich nit von euch gon. Die fram gibt antwort lieber man Dit fibe vne fur femlich an, Du muft ein anber bril aufffeben Boltftu bne für femlich ichesen, Bud für bich an wem bu bift Sunft wirbt bir ein bab gerift, Dann fpricht ber mit bem guten magen 3d bab boch von euch bevo fein flagen, Es ift furwar ein fein geftalt Das einer bem er ben wint auffhalt, Ran freundtichafft mit ber liebe vergleichen Bnb auf bem weg ein wenig weichen, Das feiner nit ben anbern tret Er bat ir funft genug am bet.

Bnb gebt im boch nichts funbers ab Bann fle fcon geben ju im bab Darumb ift er ein naffer fnab, Und fucht fein fpeig mit obem funtt Das ich boch nit verbamen funbt. Die mann find offt felb schuldig bran Das fich bie weiber ichinben lan Und auß bem weg zu zeiten gan, Mancher ichlecht, und bocht fein weib Bnb braucht jr arbeit vnb ben leib, Als man thut eim ackerpferbt Das ba treibt bie rbut onb gert. Der zaum, bie geisel, und bie fporn Die ftreich find warlich all verlorn, Wann ein fram nit felber wil So ifte zu wenig were icon zu vil, Schlechftu icon ein Teufel brauf So finbftu noch brepfftg im hauß, Mancher burch, fein ichandtlichs ichlagen Thut fein haußfram felbe veriagen Das er muß ban ein auten magen.

### 60. Der geftrenffelt lan.

3ch hab einsmals ein schulsad gfreffen Das ichs Latins nit tan vergeffen, Bnb waiß mehr bann ein ander Chrift Ita Grebt mullerin thochter ift.

Beneueneritis pater Abraham Sind je von Latinischem ftam, So muß ich euch auch zu Latein Freundilich haisen willum fein, Domine Johannes tumpt herin Bepliges Creug das ift so fin

Das zammen kumpt Teutsch und Latin, 36 bets mein lebtag nit geacht Das Latin auch narren macht, Mancher vatter thut fein find Bu foulen wann fie jungling finb, Bann fie bie finbefduch banb gerriffen Und ben foulfact bonb gerbiffen, So icammen fle fich bann ber lebr Und mainen lernung feb vnebr, 218 fein gut muß burch ben fchlauch And flicht die schulen burch ben bauch, Und wirdt villeicht ein baberfnecht Dber thut ben fachen funft nit recht, Bann er bie narrenschuch gerbricht Und fein groffen breften ficht, Das im zu nut kum Latin Darburch er mocht ein berre fin, So flofit in bann ber remen an Das er Latinisch fprach nit fan, Doch fucht er auf bem ichulerfact Bas fpies und fangen tragen magt, Bu felhamteit lafit fallen im Ein wort und ein Latinifche ftimm, Bo bas ein Latinifcher bort Go meint er bas er fen gelehrt, Bnb ift nur ein verborbner fculer Der auf eim ichulfind warb ein buler Doch fan er vier Latinischer wort Die würfft er auf an allem ort, Das er beb feinen ehren bleibt Bur einen gelehrten fich vertreibt, Und fragt ber scharpffe queftion Bon ber Drofaltigfeiten fron

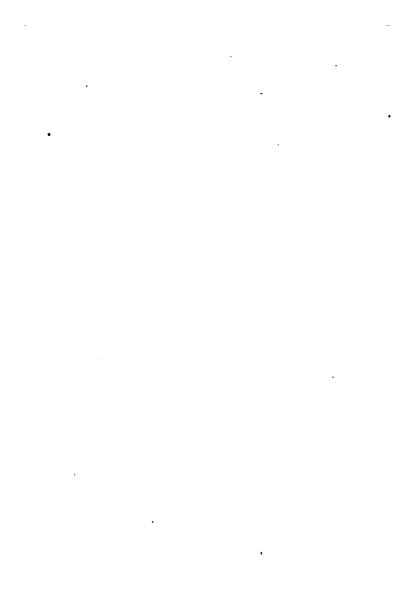



Db es ein Got fep brep perfon, Und mas Gott unfer herr mas Che er befchuff laub vnb graf. Auch wie Maria funn geberen Bnb bliben ben jundfrewlichen ehren, Bnb fragt ber narr von hoben finnen Debr bann viertig gelehrter finnen, Untwort geben onb berichten Die frummen fragen wiber folichten, Darumb flabt er am narrenreven Dan nennet fle geftreiffelt lepen, Sie folten vorbin lernen fragen Dann funt man in bie antwurt fagen, Doch merdis ein schaftin was in brift Das er nit gant gelibert ift, Das fle in iren jungen tagen Lehren folten femlich fragen, Latin bnb funftreiche gefdrifft Bas nut vnb beil vnb feel antrifft, Da feinb fie gangen bubelieren Den magten vor bem haug hofteren, 36r vatters gut mit oppigfeit Barlich vbel angeleit, So fle nun in jaren finbt Dann fragen fie fich in bem grinbt, Das fie ben foulfad baben gfreffen Und alle tunft und lebr vergeffen.

#### 61. Das türlesbad.

Der möcht wol nemen groffen ichaben Der gur bellen fart gebn baben, Bnb bargu von berfelben bigen Leib vub feele gang verfcwigen. Ber fo vil narren gammen ftelt Der muß auch thun mas in gefelt, Thet iche nit es wurd mir fcab Darumb lab iche ine lurlinebab. Das mir in folden fdweren fachen Bns felber auch ein mutlin machen, Es fuche in buchern wer ba woll 3ch finds bas nienbert fev ein bell. Das hab ich aber wol gelefen Wie zweb orter find gewesen, Das ein ift auß ber maffen falt Das ander bigig manigfalt, Biewol bie big ond auch bie felt An feinen orten gammen felt, Es find vier groffer berg bagwifchen Das felt und bis fich nit vermifchen, Dann furblich erft in vnfern tagen Bate ber Teufel gammen tragen, In einander beib gefloffen Und find von inen aufgeftogen, So manche natürliche liebliche bab Das feim menich auff erben fcab, Sis und felt find temperiert In lieblich faften gammen gefürt, 3ch bitt bich brumb gelaub mir bas Da vorbien bie bellen mas, Das ift pepund ein luftige bab Dahien ich all mein narren lab, Glaub mir begunbt alle ftenb Mit anders miffent ober menb, Denn bas bie bellen feb gerftoffen Und in baber gammen gefloffen, Darumb fie ftellen all barein

Das teiner wil ber binberft fein, Sie sepen geifilich ober weltlich So übt ein peber bapffer fich, Gott geb ich thu im was ich thu Noch wöln fie zu ber bellen zu, Und ringent vil mehr nach ber bellen Dann fle ju Bott in himmel ftellen. Der geiftlich halt fein orben nit So ift ber lap ein narr bamit, Es fen auff erb was ftanbt es wol So wollens allsampt in die bell Darumb fle haben groffe acht Alle tag und alle nacht. Groffe arbeit legen an Dann bas fle nach bem himmel ftan, Werent fle bas taufenftmal Des gotsbienfts und ebren vol. 218 fle bem Teufel find gefliffen So mochten fie ond foltens miffen, Das in Gott geb ben ewigen lon Roch thund fie es nit, bas bat gethon, Die felbam ond auch frolich mer Bie bas ein lurlinsbablin mer. Der bog wer nit fo vngeftalt Als man in allentbalben malt. So wer ein gut bab in ber bellen Darumb bie narren all brein wollen, Bann fle glaubten bas Gott wolt Den frummen geben reichen folt, Und an ben himmel glauben betten So waiß ich bas fle anberft theten, Sonft lond fies gon recht wie es gabt Bnb mollen nur ine lurlisbab.

### 62. Ichald jagen.

Bann wir pehundt fcald jagen wöllen Dit fcalden fol man die luden fiellen, Ein fcald waiß was dem andern brift Darumb hat er bald zugerift.

Chald und buben wend fich weren Das ich jr feinen fol beschweren, So fus tan ich in nimmer fingen Das ich fie mbg ber zuber bringen, Darumb hab ich ein hat betracht Wie fie murben guber bracht, 36 muß ein ichald fubtpl eriagen Schald muß ich nur mit fcalden faben, Diefelben jagen fchald zufamen Die gelt auff irem ruden namen, Es haiffen bie beimlichen fnecht Ein ichald ben anbern balb erfpecht, Und waißt bei im was anbern brift Bnd wir eim ichald zu bergen ift, Das batt er funbt in jungen joren Bie eim fchald fen binbern oren, Wiltu eim ichald entgegen gon Sprich ja wann bu es vernemeft icon. Und fag bem fchald bas wibertheil So er mit bir auch braucht vortheil. Gibt er glatte morter bir So lug bu auch bein worterschmir, Er bat bir both vorbien gelogen So wirbt ber fundt mit fundt betrogen. Das mas auch Bolofernes lift Da er zu felbt fich bett gerift. Und Jubith im entgegen gieng

Bis fie mit fcald ein fcald gefieng,

Und burch glatte fcone wort In ber nacht begieng ein mort, An feinen feindt hat niemande acht Rur bas er oblig in ber fcblacht, Er thute mit fterde ober lift Wie er fan und ift geruft, Sanibal ber friegbar man Batt feinem feindt bas offt gethan, In ftatt, und landern, borffern, bufen Man fol eim ichald mit folben lufen, Das er febe bas anber leut Schald auch tragen in ber beut, Den balt ich fur ein wenfen man Der ichald mit ichald veriagen fan, Mancher felt gar fchablich omb Der peberman will achten frum Der fcald find vegund omebum, Es beißt gud fur bich lieber mein Ja wiltu nit betrogen fein, Das garn geftridet ift mit gferben Damit bie fchald gefangen werben, Es ift tein fund mer bofes fan Es wer ein fund ja bett ere than, Darumb bab ich vil fcaldbeit gelert Das bem fchald mit fchaldbeit wert, Bolg mir nach vnb thu bas auch Dan bielt bich funft fur einen gauch, Es flaht vil lederen gefdriben Die lefent wir, ond bonbe nit triben, Dargegen bond wir vil getbon Da fein buch nit fdreibt baruon, Ber ba ift ein leuffig man Der fol bas aut bub bog verftan,

Bertreiben ftud mit wiberftud Bubenthandt, mit fchelmenbud, Sein leben was nie vbel gethon Der schaldheit, lederen fund verston Wann bu die werd tanft onderlon.

## 63. Dem Cenfel zwen liecht angunden.

Bann ber Teufel nichts geficht So fted ich im zwey brennend licht, Bnb laß Gott in der finster ston Doch sagen sie mir werdt ber lon.

Ich hab vor manchem jar gebort Der Teufel werb vil bas geert. Und in bober ehren flobt Dann ber frumb bnb ewig Gott, Man muß fich zu ber herrschafft neigen Ernfilich, bapffer, ganglich eigen, Bor bem tifch fton gnippen gnappen Und ftreiflen im fein narrentappen. Auff in haben groffe acht Es fen boch recht tag ober nacht. Dem Teufel ond ber bofen melt Dient man mehr vmb zeitlich gelt, Dann Gott, ber gibt ewigen Ion Darumb muß er im winkel fton So muß ber Teufel furber gon, Nun gibt er boch bas zeitlich gut Wie fleinen band man barumb thut, Noch bleibt er ber barmbertig Gott Der fein geben boch nit lobt. 3ch zug mein kapplin nimmer ab Bnb bacht bas ichs von Gott ber hab, Sang ich aber für ein berren

Dem beut ich folche groffe ehren, Das ich mich neig big auff bie erb Wiewol mir Bott nie mas fo merb, Das ich ein fnuwlin bogen bet, Der Teufel ligt mir berter an So Bott muß in ber finfter fan, Treit man bas beilig Sacrament Ba fie die leuth berichten menbt. So laufft ber Briefter nur allein Und bat Got feiner biener fein, Da aber jundberr Bans bergoch Der bett ein ganges gotter noch, Das thut villeicht ber wochenlon Damit er fie bezalet ichon, Und gibt bar gelt fo Gott nichts gibt Denn bas er vil verhaift bamit, Bunbertfeltig miber zu geben Bann er legt bar gelt barneben, Er fund villeicht auch viel ber fnecht Go im funft wirbt gebienet fchlecht, Bas borfft ir narren bife wort Sagent mir an welchem ort, In welchem enbt, an welcher flatt Der gutig Gott nit abalten bat, Bas er euch batt verbeiffen pe Solds bat er vbertretten nie, Und hat euch hundertfach bezalt So hat ere wol, und hat gewalt, Das ers euch alles laiften mag Bas er euch pe bat zu thun fag, Db er langfam teme fcon Noch ift gewiß ewig lon, Er fen boch bon recht ober aut

Rompt er langsam mit ber rhut,
So strafft er bich nur bester bas
Dann spricht Hans narr seh hab bir bas,
Du soltst selbs wissen bise mahr
Das Gott ber herr kein lugner wer,
Er ist wol als ein frummer man
Dann er sein worter halten kan,
Dann woltstu bich ombkeren gern
So hilfst es nimb ond kumpt bie ern,
Den kernen zu scheiben von ben klogen
And bie stupsfeln lassen ligen.

### 64. Vöglin laffen forgen.

Biltu ber erft jur fcouflen fein Bnb woltft nit helffen broden ein, Bnb meintest vöglin wurd forgen Die zeit kumpt bas man nim wirdt borgen.

Ich hab wol folde narren funben Die nit laborare funben. Bethbruder ond landtichelmen waren All ire zeit von jungen jaren, Leg in ein bolblin auff ber ftrag Ja wol bas fie auffbuben bas, 'So faul find fie vnd also treg Che fie bas legten von bem weg, Gie flieffen che bie fuß entwen Ir fauleren ift mancherlen, Sie find fo faul in jungen tagen Das fie bie lenb nit mugen tragen, 3ch mein vegund bas baufgefinb Das allezeit ben brotforb finbt, Und wiffen wo ber vinum lept An ber fchnur bond fle it geit,

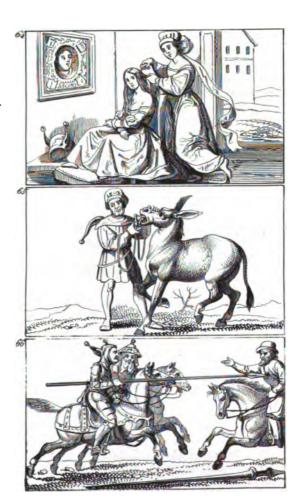

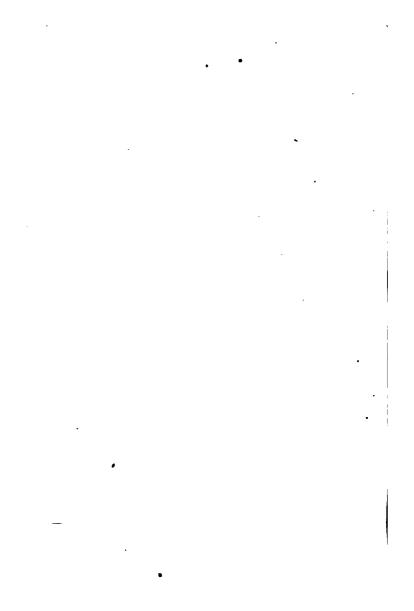

Bann man in muß effen geben Bnb werden boch gar nichts barneben. 3d waiß bas fle bas maffer nit Berbienen bas man inen gibt, Bnb fan in niemanbe gnugfam lonen Und wiffent je fo wol zu fchonen, MII gemechlich fuß fur fuß Wer fürgeht gibt er ein gruß, Sab ich mit im reben an Go lagt er all fein arbeit fan, Rebt ich mit im bren ganger flundt Rit einen fireich er werden funbt, Sollenbe aber effen gon Go borenbe auff ben glodenthon. Cobalb ber erfte ftreich gefchicht Einen ftreich thet er bir nicht, Und will barneben nit gebenden Das fle mit ichwegen und mit ichwenden, Berfaumet baben britbalb flund Der faule bropff, ber vnnug funb, Stich lent bas bich ber bonber fchlag Stand auff es ift boch beller tag, So fragt er war fein bembb fen fummen Ber im bie hofen hab genummen, Co er boch felb fo trunden mas Das er verlegt hat alles bas, Ift ein gange woch barneben Go muß man im ein feirtag geben Darinn fle furen febenbtliche leben. Mein magt einsmals ich fchlaffen fandt Big ir bas bembb am ark verbrandt 3d fprach wol auff bu fauler fact Sie antwort mir, fich lent gud gad, IV. 51

Las mich boch nur ein wenig nicken Darnach will ich mein arbeit fcbicfen. Menfchlich blobe bas erheischt So ich boch binn auch blut vnb fleifte 3ch fprach nun fclaff mein liebes kindt Big bir bie Sonn jum beth aufgindt, Stand nit auff fo fen am morgen Lag nit mehr bann voglin forgen, Der wirt will one bie urten borgen, Mit biefen schandtlichen berben Muffend wir zu betler merben, Das loch breffen in ber ftat Da vnfer berbt ber fub ausgat, Bas por pas ift bas ift nit mein Das binber was noch mein noch bein. So trinden wir ben guten wein Lag vogly forgen Retterlein.

### 65. Ein gebiß ynlegen.

Ber feins munde mit ift gewiß Der tumm hieher und nem ein big, Bnb fnupff damit ben truffel gu Das er mit reb fein fcaben thu.

Wil wunden werden wider bracht On die die zungen hat gemacht, Man heplet manche groffe wundt Wiewol dieselb nie hehlen kundt Die da macht ein bofer mundt, Wann man schon ein solchen zwingt-And in zu widerruffen bringt, Noch bleibt der argwon allzeit hie-Das mancher in abbildet nie, Darumb hab ich hie big bereit

Das man fie in ben truffel leit Ein lugenhafftig zungenzwing Das fie vergifft nit alle bing, Wer ich vor bunbert jaren fummen Und het bie gebiß mit mir gnummen, Co werenbt vil ben ehren bliben Die funft mit lugen finb vertriben, Ein gebig bas ift inmenbig bol Bnb nur allein bes lufftes vol, Bnb fullet boch ben gangen mundt Das ift berfelb ber liegen funbt, Den gangen munbt vol lugen treit Und ift nur lufft ale bas er feit, Die lugen find ber marbeit voll Bnb ift bas maul nur lufftes bol, Das hatt er von bofer art So ift fein gbig im nit fo bart, Glaub mir bas ich fein bichwerung bab, Die im bie bofe art nem ab, Und hilfft auff erben fein vernunfft Als mit in zur fchelmengunfft. Ein galgengbiß bas anber ift Das ich hab benen zugerift, Die mit falfcher bofer gungen Anliegen dorffen alt ond jungen, Mit lugen ftelent in ir ebr Diebhender bu biefelben bichwer, Leg in on bas galgenbig Das ein folder leder mig, Bnd an bem galgengbif erfar Bie er bie jung furbag bewar, Wann bu ftileft eim fein gut Rein beichter bich aufrichten thut,

Die fund lagt nit ab Gott ber Berr Du thueft bann ein wiberter, 3d bor wol wem bu nemft fein ebr Die woltftu geben nimmermebr, Rein ben Gott es ift nit gwiß D bender leg im on ein galgengbiß, -Das er fein frummen bring in fcanb, Darzu bort nur bas galgenbanb. Das kampffradgbig ift warlich bart Das ich auff buben hab gespart, Die falfdlich ein mann angeben Das er fumpt omb leib ond leben. Dem bort billich ju bas tampffrab Rebern fen fein mafferbab. Und bes fchelmen bochfte freibt. Ein ander gbig wirdt ungeleit. Allen mannen ond auch weiben Die leichtfertig worter treiben, Gin loffelgbig ift es genanbt Ber ba treibt ein lappenthanbt, Dem ift bas loffelgbig gerift Der allezeit fotlichen ift Wiewol es ift fein bofer lift.

# 66. Mit dem Judenfpieß rennen.

Der Juben sind nit gnug auff erben So die Chriften wucherer werden, Biltu die leuth mit wucher nagen So folt ein Judisch ringlin tragen.

Wer wissen will was wucher freg Der far gen Franckfort in die meß, Da sigen Christen bflich bar Ba ber kauffman kompt bahar,

Co findt er golbt und gelt ben in Dauon er nimmet fein gewin, Wiewol fle fich bes muchere ichammen Und gebent im ein anbern nammen, Es beißt ben in ein wechfelband Es ift ein gloßlin, ein newer rand. Und wollens nit für wucher ban Ber lebt ber es als ichreiben fan, Was vbernut man braucht mit munt Und ichablich banblet mit bem ging, Dit bem fürfauff mit ben renten Wiewol fles alles anders nenten, Und funnents mit eim butlin beden Das nit bie muchergen erbleden, 3ch lag biche wol ehrlichen nennen Ein Chrift mit Jubenfpieffen rennen, Das ift bev Gott nit gut Latin Ach Gott fcblug nur ber bunber bryn, Co muften fie mit uns entbern 3d fund wol ein ber muchert gern, So bat er lepbeer nit bie fumm Das er jum Jubenfpießlin fumm, Поф facht er an ein furfauff treiben Dabei ber arm mann mus bleiben, Und macht ein theurung in bem land Das ift ber Oberfelt ein ichand, Das fie bie armen leuth lond bruden Und einen menfchen lond verschlucken, Das fonft breiffig effen folten 3ch halt es werb von Gott vergolten, Und mit guter mung bezalt Das fie brauchen folden gwalt, Bu Frandfort beiffenbs wir ben flich

Rnell Jubenfpieglin und gerbrich, Es ift fein alte bur am Rein Sie wollent alle grempen fein, Rompt nur ein pfenwert eber bar Go laufft bie alte bredin bar. Un ben mardt berfür zu bligen Go arm leuth an ber arbeit fiten. Bud bes marattes nit zu beiten So fan die alt bur fich bereiten, Das ir bie eper alle werben Bertaufft fle wiber mit geferben, Und fchebigt mit bie gant gemein bet fle am bale ein mulenftein, Und leg boch mitten in bem Rein Go gideh jr recht ber gremplerein Und die bargu ben gbranten wein, Un bem fontag habent feil Bergeffent ba ir feelenbeil, So anber leuth zu firchen gon Dann bleibent fie am bandlin fton, Und fabenbt an ein newen ichwas Es ift ein armer tauffmanichat, Der in bie ein pfenning bringt Durch ben er in bie bellen findt, Wann bie alten ichnoben webben Rein folden fauffmanichat mer treiben, Noch funnent fle zwen meifterftanbt Rupplen, zaubern, in bem lanbt Der bie buren all verbranbt.

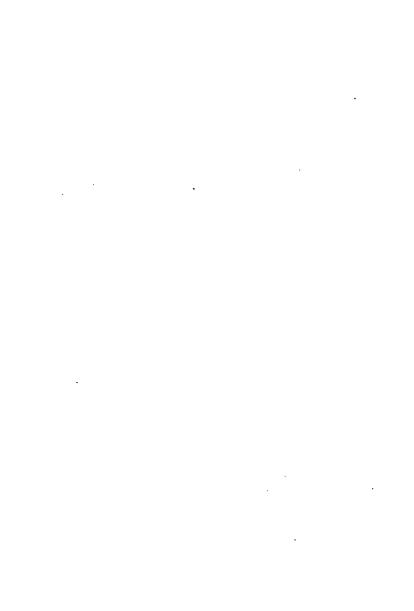

Rnell Jubenfpieflin und gerbrich, Es ift fein alte bur am Rein Sie wollent alle grempen fein. Rompt nur ein pfenwert eber bar Go laufft bie alte bredin bar. Un ben mardt berfur gu bligen So arm leuth an ber arbeit figen, Und bes marattes nit zu beiten So fan die alt bur fich bereiten, Das ir bie ever alle werben Bertaufft fie wiber mit geferben, Und fcbebigt mit bie gant gemein Det fie am bale ein mulenftein. Und leg boch mitten in bem Rein Go gideh ir recht ber gremplerein Und bie bargu ben gbranten wein, An bem fontag habent feil Bergeffent ba ir feelenheil, So ander leuth ju firchen gon Dann bleibent fle am bandlin fton, Und fabenbt an ein newen fcmas Es ift ein armer fauffmanichat. Der in bie ein pfenning bringt Durch ben er in bie bellen findt, Wann die alten ichnoben webben Rein folden tauffmanschat mer treiben, Noch funnent fle zwen meifterflandt Rupplen, zaubern, in bem landt Der bie buren all verbranbt.

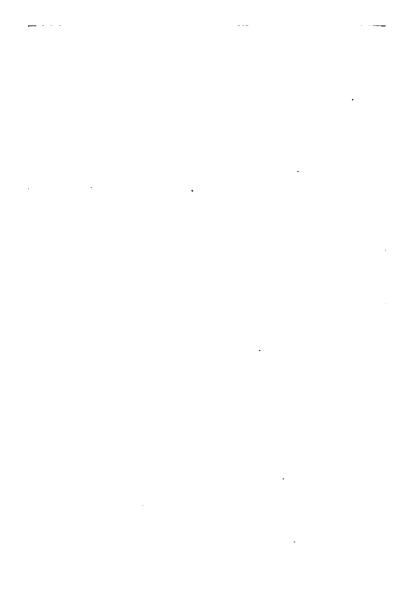

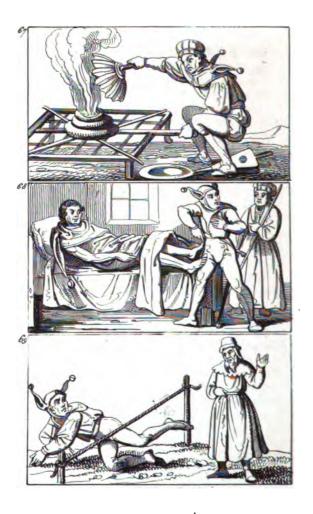

## 67. Den drech rutlen bas er flincht.

Ber ba rutlet bifen bred Der lauff nur flux ond bald hinwegt, Er wurd gar leichnam obel riechen Das vieb ond leuth wurd barnon fiechen.

Bug icablin folt fein icaben machen Und nit rutlen alle fachen, Die mit groffer angft und noth Raum erftorben finb zu tobt, Barumb woltftu fle wiber entbetfen Und ein ichlaffends bunblin weden? Du magft ein feinbifchafft leicht bewegen Das fle fich fcablich thut regen, Der wirbt fich fragen in bem grinb Der ba medt ein tobten finb. Und juden ba in nienbert beißt Ber ein verfünte feinbtichafft weißt, Der las biefelbig fclaffend ligen Und acht bas fie gant bleib verfcmigen, Mancher narr nim lefchen ton Das er bat felbe gezundet an, Warumb fürft bu ein oflich flag Bon bem bas boch verborgen lag? Bnb machft mir auch ein new geftand Das ba mas vergeffen land, Betftu ben bred nur laffen ligen Go mer bie fach bliben verfdmigen. Du murft nit befter ebe gefundt So ich von bir auch wurd verwundt. Alfo bleibt ber menfch in wurden

Bann einer treit bes anbern burben.

Darzu auch ein mitleiben bat Bon feins nechsten miffethat,

Ach Gott wir find all berfelben leuth Die nachten lieffen, ond fallend beut. Mancher will ben anbern ichenben Der fein fcanb felbe nit tan wenben, Ein fted fan er am nechften wiffen Und ift er gang und gar befchiffen, Sag bu niemanbts wer er ift So faat bir niemande mer bu bift. Der ba ift beins eugen lanbs Bon bem nim fur ein rod ein ichant. Landsman ichangman ift bas wort Das hab ich von ben alten gbort, Wie man ruffet in ein walt Bleich alfo basfelb miber ichalt. Mit lungen ich auch werffen fan Wann bu mit tutlen fabeft an, Mann wir fcon murffen beibe fammen: Mit fat und wuft ernflichen gamen, Co bichiffen mir vns alle benb Und murb guletft one felber lebb, Sagftu mir fcon wie bog ich wer Das find von mir fein neuwe mer. 3ch hab mehr leuth auff erben bichiffen Dann bu und all bein frund vet miffen. Saaftu mir viel bogbeit icon So hab ich noch vil mehr gethon, 3ch hab einmal ein felch geftolen Diefelbig that ift noch verhofen, Wiltu all mein breck pe rutlen So thu ben felch auch außber ichutlen. Wiltu all mein bogbeit flagen So fumb ju mir ich will bire fagen. 3ch fag bir bas ein Schmabfder magen

Sar kummerlich all mocht ertragen, Wer mein lafter fagen wil Der ich ach leiber hab vil, Der kand von niemans fichrer horen Dann von mir felber gwißlich lehren So ich von schaldheit mich erneren.

#### 68. Mach ber bed fich ftreden.

Des nim war bnb acht ber beden Das bu bich wißt barnach zu ftreden, Es ftunb gar talt in beinem hauß Stredftu bie fuß zur beden auß.

Belcher narr will mehr vergeren Dann fein vflug im mag erebren, Der folt fich felbe wol flagen an Das er murb zu eim armen man, Wer ba bat ein furbe beden Und will fein fuß berfürber ftreden, In bem winter furber ftoffen Der folt wol legen bald ein bloffen, Rit lenger ftred bich bann bu baft Ein beden bie bu auffligen baft, Bann bie zehen gonb für bie fchu Da wirbt balb unglud ichlagen ju, Ift ber nit ein groffer narr Der gleich eim reichen geren bar, So er boch batt fein schwere tasch Und hat ber reich mehr in ber afch, Dann er in allem feinem gut Roch fürt er fo ein boben mut, Und meint er fep als gut als ehr Und ift fein tafch boch nit fo fcwer, Der macht fich felber gum gefoot

Wann er gang aufgewäfchen bet, Bnb hat ebe zeit feirabent gemacht Das peberman bes narren lacht, Bnb fpricht ber narr ift auff bem grundt Den leuten auffgesbert ben munbt, Und bat fich lenger fürber gftredt Dann ber gauch mas vberbedt, Darumb ift er fo gant erfrorn Das er wolt Abelich geborn. Auch bodmutigflich vergleichen Dnber brangen mit ben reichen. Der Abel ift nit aller reich Noch woln fie fein einander gleich, Bas ber ein vom andern ficht Das will berfelb auch manglen nicht, Darumb verfett er ging bnb gult Das er nur fein mut erfült, Und vier und zwentig hundert gulben Rut omb ein bantrod mache iculben. Dann laufft er zu ber geifilichelt Berfett fein gut, fein ehr, fein fleibt Bis bas ber narr gant gar bhalt neut Und bat verthon flett land und leut, Dann facht er an zu fluchen fchelten Und laßts bie geifilicheit entgelten, Die im barauff geluben bat Bas er nur bendt zu jrem schabt, Dasfelbig thut er in zu leibt Ir Munch vnb Pfaffen er bann feit, Solten von bem bettel leben Land und leut nit ban barneben, Co wire von bir erfauffet ban Warumb fprichftu es wiber an,

Seiftus in aller Teufel nammen
Bor beim fürfat gehalten zammen,
So hetten Münch vnd Pfaffen neut
Bnd du behalten land vnd leut,
Hetftu dein langen bein gestreckt
Nit lenger dann du warst bedeckt,
So werest nit also erfrorn
Bnd trucken wer dir nit geschorn,
Wiltu pe verthünlich sein
Auff einmal schütten als in Rein,
So ists so gut an mir verlorn
Als wann du es bhieltest lange jorn-

### 69. Pher das feil merffen.

36 wurd ber narren auch beborffen Die ober bas feil einanber werffen, Die last tein narren für fich gon Er hab vos bann ein fprünglin thon.

Wer pet ben andern bicheissen kan Den schreib ich für ein meister an, Ker ich nit an mein ernst und sleiß Das ich ein andern selbs bescheiß, So muß ich von im bschissen sein Das wäschet im nit ab der Rein, Es haißt geworssen vberd seyl Alles das man beutet seyl, Das nur ist auss den kauff gemacht Der güte nimpt man wenig acht, Solt ich all falscheren beschreiben Mir wurd am jar nichts vber bleiben, Ein peder will pet munden lon Das mit der prob nit mag beston, And ist der erst der sie verriefft

Er nem fle für ein magt nit an Die er muß fur ein frauwe ban; Die alter Die jr faulfeit wiffen Und bich mit ir bond beschiffen, Sie bond fie auffgemutt fo icon Belebrnet guchtig unber gobn, Much züchtiglich under fich feben Ben ber warheit thu ich jeben, Das ba wehnt berfelbig man Er find gleich ba was er wol bang. So treibt fie nur biefelben berben Bann fle bflich gefeben merben, Bnb mollent zu ber firchen gon Den gnipper, gnapper treiben icon, Bann fie fich aber follent bfachen So funnents nit ein suppen machen Das man ber bolbbod offt muß lachen.

### 70. Dieb ab bem galgen nemen ..

Die alten bon bas lang gerebt Ber an bieben mangel beit, Bom galgen nim ein folden man Darnach fa bend in wiber bran.

Rein mann wirdt barumb gheissen frumm Das er zu groffem ampt kumm, Nero wer sunst auch erhart Da er ein Römscher Kenser ward, Welcher pehund fündig ist Und waißt auff allem rand ein list, Und kan bas redlin umbher wenden heimlich gaben, schenden senden, Stimmen, betlen, practicieren Ein wolff verbedt mit schaffen steren,

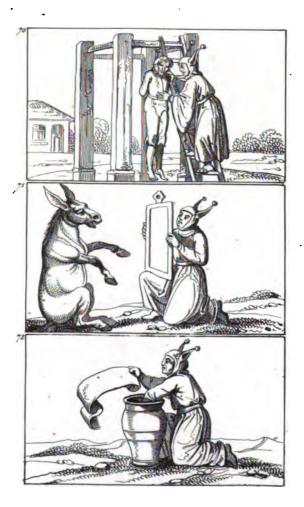

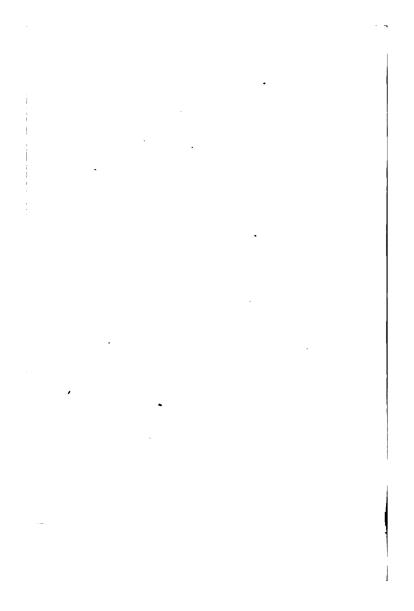

Und ift gewesen an ber ftatt. Da erbarfeit ein enbe batt, Den welet man pet zu oberfeit Darumb fo ift es nichts gefeit, Der ift ein berr, brumb ift er frumb Rer mir bas blatlin bag berumb, So finbftu wer ein berr pet ift Das im an frumteit vil gebrift, So finbfiu bas in alten joren Bann man wolt ein berren foren: So lugten fle nur ju eim frummen Biewol es ift pet bargu fummen, Das man fein frummen nim wil ban Bnb fpricht er fep ein flofterman Bnb fol bafür ju metten gan, So er ber welt lauff nit verftat Bnb nit tyrannifch wenfen bat, -Wer pepund ein berr will fein Der tan bie leuth verfnipffen fein: Bar auff har, ben wiber ben Saffen vil bnb maiß nit wen, Es gilt mir gleich fluch ober fegen Co haf ich ein von bes berren wegen, Thet er mir fcon nie fein leibt Dem berren bab iche zugefeit, Ein muterich ber wer vns lieb Duffent wir bann ban ein bieb, So wöllent wirn vom galgen nemmen-Sie fumment bannocht wiber gemmen, Wann iche bann ben bem liecht befich Ben enbt und ehren ich verglich, Ift bann bie welt bes schalde fo vol So bient ein fchald ben amptern wol,

Die alten berren und bie frummen Rim wiffen auß ber fach zu tummen Bas vor zeiten fünbig mas Das fan bie nem welt noch vil bag, Ja mit ichaldbeit ond mit liegen Bott und alle welt betriegen, Es find lieb berren wem fle flegen, Der vormals mas ein weiser rhot Der wer vegund ber finber fpott, Lebten bie alten berren icon Gie muften erft zu foulen gon, Und von ben jungen thaten leren Wie man bie narren fol befchweren, Lift fand lift, vnb finbling fundt Darumb ein bieb an ambter fumbt, Die ichelmen band bienburch geriffen Das fie figen auff bem fuffen, Bnb brangen oben an bem brett Doch wann man fle gebrauchet bett, Go lagt mans wiber ichelmen fin Um galgen benden wie vorbien. Wiewol bie frumbfeit ewig bleibt Und niemands fie von Gott vertreibt.

### 71. Gin Gfel Satin lehren.

Lertfiu ein Efel taufent jor Bnd fagft im fur, vnb fcreibft ims vor, So bringftu boch nit mehr in in Dann ita fprechen zu Latin.

3ch wolt einmal ein Efel leren Das er auch tem zu groffen ehren, Bnb was man rebt auch mocht verfton Darumb ließ ich in zu fculen gon, Das er lernt Latinische sprach Da ich die fach beim liecht befach. Da mas es lauter als verlorn Dann er in breiffig ganger jorn, Die mehr lernet bann ein wort Des behalff er fich an allem ort. Ita rufft er vberal Bnd bleib boch in ber Efelgal, Bie faft ich in wolt auffhien bringen Noch fundt er nichts bann ita fingen, Man will pepund zu herren machen Die gant nichts funnenbt zu ber fachen, Fabendt fle zu reben an Sie muffente vorgefdriben ban. Bnb lernent bran wol geben jor Und funnende bannoch nach ale vor Das ift leiber zu vil mor, Mit namen in ber geiftlicheit Da mancher treit ein oberfeit. Wann er folt reben zu Latin So feut mans im als vorbin on, Bnb lernet lange zeit baran Wiewol ere bannocht noch nit fan, Much fan er weber lefen fingen Und gang und gar nichts zu ben bingen, Doch schickt er fich als er vermagk Wie ber breifpit thut in fad, In jungen tagen fol man leren Mit mann ir worben find zu berren, Dann was ich Genglin jung nit lebr Das lebrn ich hans auch nimmer mehr, Salomon fpricht und es ift mar Ein Rung ber ift junger jar,

IV.

52

Beb bem land und allem feinem reich-Rugent und weußbeit find nit gleich. Wepfheit wil ein erfarnen man Damit fein findt nit vmb fan gan, Sol man erft ein jungen fnaben Der ein Runigreich wil haben, Leren, wie und mas er reben fol Dazwischen ligt im schaff und woll, Che bas er nur empfaben lert So ift bas Reich balb umbgefert; Darumb ermelent einen man Der vorbin weißlich gruffen tan Che bas bas Reich wil unbergan, Bnbergon gar balb gefdicht Ba findt man ben ber bas auff bas richt. Wem pepund an lefen brift Und bannocht in ambter afetet ift, Den folt man beiffen bannen gan Dann er berfürt mand frummen man, Bnb mag fein ehr ba nit eriagen Er folt bie fact jur mulen tragen, Er ond bie Gfel allefampt Das ift ber Gfel rechtes ampt.

### 72. Aus einem holen hafen reden.

Ber nichts halt vnb vil geredt Ein suchsichwans in ber gloden bett, Derfelbig gibt mir eben Ion Bie ber fuchsichwant gibt ein thon.

Das wir narren temen zamen, Ich bring bie hafen foon mit mir Darauf ich reben tan mit bir, Es braucht vernunfft und wikigs finnen Muß bolen bafen reben funnen. Der batt auf bolem bafen gerebt Der vil mehr verbeiffen bet, Dann leiften mochten all fein frund Der Abel galt fein haußgefind, Mit vil verhaiffen manigfalt Wiewol er gant und gar nichts halt, Dann fpricht er mir gar hofelich In gnab foll bas ertennen ich, Wir wollen euch folche nit vergeffen Die leuß bond in vor armut freffen Solt ich von feim verbeiffen effen. 3d wer lengft geftorben tobt Lebt ich von meins jundherrn anob, Bann er fein gnab geb mit bem gwicht Er bett ben Bott ein quintlin nicht, Noch irst er fich so Abelich Bann ich bann zu meim jundhern fprich; Jundher gebt mir meinen Ion 3br babt mire boch verheiffen fcon, Abelich ift verbeiffen bir Beurifch wer bas zu halten mir, Bane ber arm mann befeben bet So bat er burch ein hafen grebt, Das fan ber Abel leichnam woll Bezalen mit bem bafengoll, Darumb will ich ben Abel Ion Und an ein pflug bem bauren fton-Der begalt mir boch mein arbeit icon. Noch find ber hafenrebner meh Bann ich in flag mein noth vnb web, Co fagen fie mein leib onb aut

Als bas ich hab in meiner but, Ir folt zu mir ale guten boffen Mein baug bnb hoff bas feb ench offen, 36 fet fürmar fein glauben bruff Er thet mir nit ben ganfftall off, Jefnis tou vofter, haißt in Welfch In bofem Teutschen nent mans felich. Er will fo gant bein eigen fin 3ch fprech wol auff mach fetterlin, Band mir an ben bunten gobt Sein worter belffen nit ein lot, 3d bitt er woll mich nit verlon Als er mir batt berbeiffen ichon. Er fagt er thet ein wort ber ehren Nit bas bu foltft mein gut begeren, Das ift ber brauch im Belichen land Wiewols bie Teutschen glernet banb. Und funnen auch verheiffen vil Und leiftet bannocht mas er wil. Durch hole bafen bat er grebt Wann er bas maul zum hindern thet, Go er boch nichts verheiffen folt Das er eim nimmer laiften wolt, Boln ir pe von ben Walen lebrn So lernt von inen zucht und ehrn, Und nit ein frummen, mann betriegen Und burch ein bolen bafen liegen.

# 73. Auff einem flecken reiten.

Bann ich pe zun narren muß So tum ich boch ber nit zu fuß, Das reiten ift mir doch fo ichwer Als wann ich hieher gangen wer.

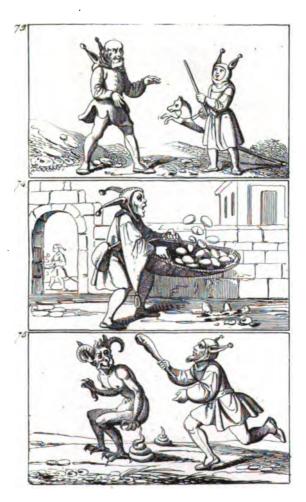

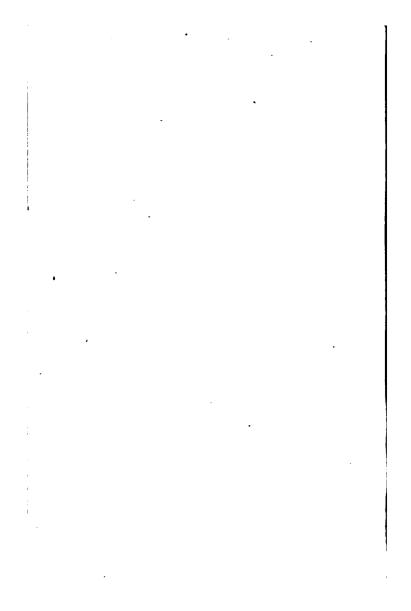

Der ift ein guter gauchelman Der ju rog nit reiten fan, Und fitet bannocht auff eim fteden Auff bas er rept mit anbern geden, Ein faliche freud im felber macht Ritt er ben tag big in bie nacht, 3ch glaubs bas im bie mube thet MB ob er nie geritten bet, 3ch habs gebort vor langen zeiten Gin thorheit fen auff fteden reiten, Bnb wer im macht ein falsche frevb Die im auletft wirbt felber lepb, Er gibt im falt und werme vil Und braucht ein fubel ben er wil, Derfelben reuter fnaben find Den ba fterben ire finb So er feine finde gleichen finb, Das nimpt er an eine finbes flat Daran er täglich freuben bat, Go es feim rechten findt ift gleich Das er von feinem gut macht reich, Und beraubt fein arme frund Die fein naturlich erben finb Und gibt fein gut bem es nit ghort Der bat auff fteden reiten glert. Der reuter bab ich ein gewißt Dem fein fram geftorben ift, Die er ind firchen mablen ließ Un taffen contrafepen bieß, Als ob fie noch wer in bem leben Und fich felber auch barneben, Das im fein faliche freud erfült Ba er macht eins beilgen bilb,

#### 74. Egermannen.

Die arbeit ift bey Gott vmbsuft Das euch eperwannen geluft, So fein sprewer falt barneben Bnb fie allsampt tein ftaub nit geben.

Der narr ift nimmer wol befunnen - Der maffer traget in ein brunnen, Bnb mit awalt ein weib bewart Da mit willen vbel fart Es ift beb epb verloren mie Die tein butter balffe nie. Wann ein fram nit felber will Go bilfft auff erb tein wiberfpill, Und idutteft maffer in ein fanbt Desgleich bebend binburch binrandt. Epermannen ift vergeben Go fein flaub nit falt barneben. Ber ein ftraffet bas im brift Und berfelb nit ftraffich ift, Der thut ale ob er buner ivicet Die von magre find erftictt, Und fie mit fved will machen faift So ichmaden fle wie fdweinenflaisch. Bnb folten bannocht buner fein Wiltu frumbfeit zwingen brein, Das es nit verfendlich ift So haft bie nag ans ftro gewift, Was wol will bas ftraff bu nit Es thute boch felber on bein bitt, Laf ein willigen Gfel bleiben Den niemanbe fol nit vbertreiben, Man bate bor taufenb jaren gemißt Was wol will bas ligt und ist.

3d lif vnb babs auch felbs ergrundt Mann man murt ben Cloftern finbt. Bnb wolt mit in gern fadman machen So leugt man bas bie balden frachen. Bis bas man Bapftlich bullen bringt Die armen Dunch von bannen zwingt, Und ander geuch fest in bas neft Bott maif mol mer ba fen ber beft, Roch wiltu fie bann reformieren Die britbalb moden barnach furen. In gegenwürt ein fcheinbare wefen Darnach fo ifte ale vor amelen, So find die alten wolff vertriben Und junge wolff im neft bliben. Der Lab folt fich nit unberfton Bnb geiftlich fachen faren lon, Es mant mich eben wann bu wilt Remen unfer ging und gult, Darumb miltu vns reformieren Das bu mein ging mogft beimfuren. Als ba Dauid Briam fandt 3m frieg an ein forgfamen fanbt, Und fucht in also mit geferben Das er muft ericblagen werben, Auff bas er mocht fein weib binfuren Alfo thuftu bne reformieren, Der Repfer Julianus bat Den Chriften thon ein folche that, Da er in als ir gut binnam Bnb fbrach bas es fich nimmer gam, Eim Chriften zeitlich gut zu bon So Chriftus wolt nit haben Ion Seine junger zeitlich bab

Des gieng er felbs am bettelftab Des nam ber Repfer in auch ab, Gott hat ben menschen also bichaffen Es seven der Pfaffen, Weltlich ober Gepflicheit So find fle all zum fall bereit, heut steht er auff, morn ist er wiber Ein sunber heut, morn ift er biber, Es ist kein bfland in aller welt Von ehern he kein staub nit felt. Darumb so stand von beinem wannen Gott wirdt die bosen scheiden bannen, Von guten an seim gericht Wann er alle krummen schlicht Und vrtheil auff vns armen spricht.

# 75. Vff Ben groffen hauffen icheiffen.

Ber gut burch Gott gibt ober gelt Bnd wart ben Ion von bifer welt, Gott wirdt im nit ein höltslin spigen Das er in ließ in himmel figen.

Die welt ist pepund als verkert Was Gott der Gerr ve hat gelert, So thut sie nur das widertheil Und tregt den narrenkolden sepl, Ist das nit ein grosses lepd Das man veh barmberhigkent, Gnad, mit tröstung sich erbarmen Niemands thun will mit dem armen Und zu hilff sein in der nobt Als Gott der Gerr vos das gebot, Was wir eim armen menschen theten Erkennen wolt als ob wirs hetten, Seinem eigen leib getbon Bnb folt nit bnuergolten fton, 'Alle er auch felb am jungften gricht Das fragen will vnb anbers nicht, Dun bat es vet ein anbern fin Bas ber arm folt nemen yn, Das woln fie nur bem reichen geben Die von in felber bond zu leben, Wer vil bat bem gibt man me So ber arm muß leiben me, Alebalb ein berr tompt in ein ftat So bringt man im bie fcenden brat, Sie geben manchem berren fchenden Der ir gun ehrn nit wirdt gebenden, Bnb flucht in beimlich einen ritten Wann fle groß gaben außher ichitten, 3ft es war, boch maig iche nit Wann fcon ber baur bem herren hit Er gieng im weiters nit ein trit, Darumb fo friß in beinen bals Es mer boch funft verloren als. Geb man bas eim armen man Es wurd vil baff in fletten fan, Ihr idendt ben berren gab und golbt Und find euch bannocht nimmer bolbt, Bnb bringent ewern feinben fchend So" ir ber freundt nimmer gebendt, Wer eim reichen ichenten bringt Der hofft mann er im wiber fingt, Bmb fein fchenct bas er gern bort Und hofft er merb auch wiber geehrt, Wer aber gibt eim armen man Der bas nit vergelten tan

Derfelb erwart von Gott ben lon. Bas man folt ben armen geben Das er auch mocht auff erben leben. Das gibt man ba fein not nit ift Damit bem armen vil gebrift, Go ber reich bleibt auff bem tuffen Und hat ber Teufel nur gefchiffen, Muff ben gröften hauffen bar Run ift es boch nit taufend jar, Das bu auff erben nim fanft leben Und muft vor Gott ein antwort geben. Wo bu bein gut haft bien gethon Das bir Bott auff erb hat gelon, Dir zum brauch vnb armen leuten Sind ir weiß fo bendt ber zeiten, Und zeichnen emer rechnung an Das fie vor Bott mug wol beftan, Wie ir bem armen habt gethon Allso findt ir auch ewern Ion, Dann bas regifter ift gefchriben Und nit ein item pherbliben.

#### 76. Eng gebrifen.

Etlich fo eng gebrifen waren Ber in nur ein furt empfaren, Sie hetten taufent epbt gefchworn Sie muften ewig fein verlorn.

Ich tanbt einsmals ein eng begin Die hies mit namen jundfram trin Der bas hert im leib verfendt Bann fle ein furt im arf verrendt, Ich nens zu Teutschem eng geprifen Die allzeit zweisten nimmer wiffen.

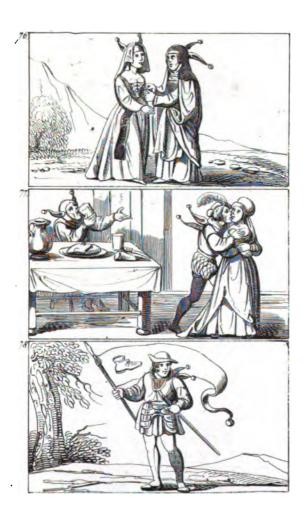

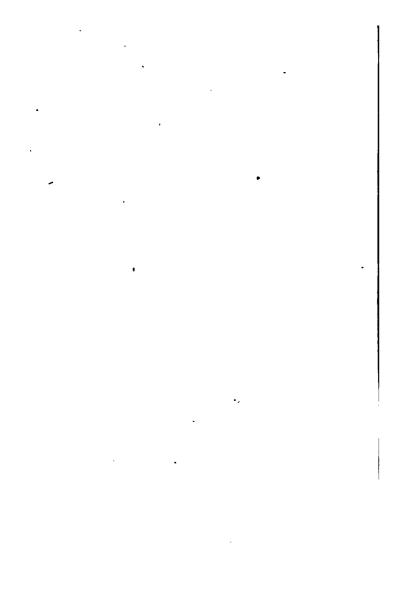

Bas man inen gibt für bug Diefelb man in ale anbern muß, Bnb fprechent balb es fen nit gnug And find so furwig bud so flug, Das fle ein anber bug barneben Nemmen bie nie mas gegeben, Bermeinen mit beginentanbt Erholen unfere vattere lanbt, Das bie arme Chriftenbeit Erbolt nur mit barmbergigfeit, Durch fein verbienft nit haben mag Ja wann fle faften allen tag, Go fumftu nur ine himelrich Das Gott ber Berr hat gnabet bich, End magft mit beim verdienft nit ban Bunftu icon breiffig ferglin an, Bnb trugft bas rauchfag vmb ben Chot Bnb neigft bich auff bie erb baruor, Ber an ber buffen zweifel treit Der treit nit Gots barmbertigfeit, Unfer gnugfam ift von Gott Als in fanct Paulus briefen ftot, Das anber ift beginenwerd Biel ein beller vbergwergt, Und feffent niber zu bem tifch Che fle ir tenblin betten gwischt, Go muffent fie jr foulben fprechen Das Gott bie groffe that nit rechen Boll, und bife groffe fcanbt Das fie bas muß verschuttet hanbt Und ift boch nur beginenthandt, Das find ben jnen groffe fachen Wann fie aber finber machen.

Und funft fein chrlich fachen that, Cham Badlin es find frumme fnaben Wann fle fo vil geftolen haben, Wiemol es baift im frieg befachen Bann bu frembb gut bein wilt machen, Es ift geftolen, boch baift gegrampt Dann wirdt er Abt im bfacher ampt, Das er mit bfachen fo lang treibt Bif nichts mehr in bem baug bleibt, Go find fie bann bie fregen fnecht Man fprech nit bas ce wer vurecht, Noch find ber frummen buben meh Die mit fpiel thun manchem meb, Und borffent wol bem bofen fpil Rieben nach wol breiffig mul. Die funft auff erb tein banbtwerd tunnen Dann mas fle mit bem murffel gwinnen, Darauff fie miffen allen fanbt Und bicheiffen Gott ond alle landt, Und wiffen jresgleich zu fuchen Diefelben wann fie mir nit fluchen Und fein scheltwort bort von im Go er verleurt mit mut mit grim, Gin frummer fpieler wirbt er gnanbt Bann ein weib bat alle landt. Beloffen burch vier hundert ber Berloren bat all zucht bnb ebr, So ifte ein frumme birn gefon Bey fo ichlag ber Teufel bryn Das ir allsamen finb fo frumb Und gond mit ichelmenftuden omb, Sitenb ber zu mir jr frummen Big bas euch mehr gefellen fummen.

#### 78. Den bundtichuch offwerffen.

3ch muß die bauren auch beschweren Die sich bes bundtschuchs wöllen neren, So fie mit lafter vnd mit schandt Bppig bas jr verzeret handt.

Die Bauren find pet ichamper worden Und furen ein ichandtlichen orben. Das fie bas ir oppig vergeren Und woln fich bann bes bunbtichuchs neren, Dem Abel nemen mit gewalt Bas er mit fvaren gamenhalt Und ber geiftlicheit bamit Das fle in haben geben nit, Wann fie in aller Teufel namen Ihr gut bnb frucht sparten gamen, Das fie fo lufterlich verschlemmen Co borfften fie nit tramen zu nemen, Des Abels und ber Rirchen aut 3ch glaub bas mans zu Nurnburg thut, Da gibt man andere an bie fatt Dem ber bas fein verbraffet bat, Aber bie in vnferm lanb Wann fie folde bnderftanb, So muß man in ben lepmen flopffen Das fle werben grme tropffen Wann iche in aller warheit tracht Gin frummer baur in feiner acht. Derfelb ift aller ehren wert Go er fich von feim bamen nert, Einfaltig wandlet in feim fabt Den Bot felbe gefegnet bat, Biewol fie pet einfaltig find

268 man Lorer gibel finbt,

Bnb üben gant fein Goteforcht mebr Thut ir Bfaff bie Sontaglebr So ftonb fie bauffen an ber Sunnen Bas fie bas gant jar bond gewunnen Das vergerens auff einen tag 3ft es nit ein groffe flag, Sie verfeten frucht und brieff Wann fle fich bond verwatten tieff Die frucht bie auff ben baumen ftat Und ebe bas forn verbluet bat. es als verfetet gar Das er biefelb nit fchneiben bar, Und bond verbraft ir ganges leben Bnd geben weber ging noch geben. Bis bas man fie muß funffmal bannen So wollens erft bas forn augmannen, Bnb fren berren gen baruon So ift es vor eim jar veribon, Bnb fleht am wurthauß an ber menb Bas fie alsfampt verbraffent benb. Und bzalen weber bas noch big Dann brauchen fle ein andern bichig, Bnb fumment mit ber ficbel bar . Auch liegent wie bie frucht all gar, Der hagel fläglich hab zerfchlagen Es ift erlogen was fie fagen, Dann facht fte an ber wirt zu plagen Bnb ber Abel an zu flagen, So fompt der Bifchoff mit bem bann Das feiner nit auffchwimmen fan, Dann wollens mit ber fauft brein fchlagen Den Abel auß bem land veriagen, Die Briefter fchlaben all gu tobt

| • |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   | · |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

.

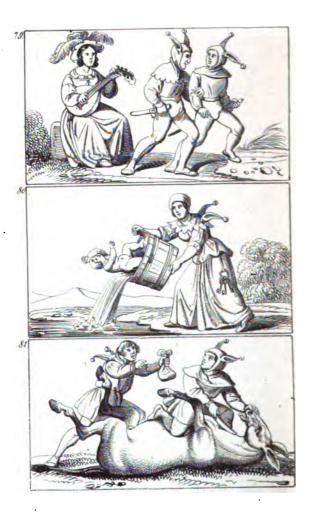

Bie sie den Abel wöln vertreiben
Bud wo ein peder wöl beleiben.
Auch theplent sie das gange landt
Ehe das sie das gewunnen handt,
Bud hond die Berenhaut verkausst
Ehe das jr einer jn erlausst,
Doch kan man sie ausst die finger schlagen
Das sie niemands mehr veriagen,
Bud wider tretten an den pflug
Bis sie den schulden thund genug,
Wie kündt jr ewer ehr vergessen
Das jr all wollt vom bundtschuch fressen?
Daran jr warlich nichts gewinnen
So jr in nit verschlucken kinnen.

### 79. Gin lautenschlaher im herben han.

Rancher hat im bergen figen Ein lautenfchlaher mit feim frigen, Das er muß gumpen vnb auch bligen On alle vernunfft mit wenig wien.

Da ich von lautenschlabern bicht Berspottet mich ein boser wicht, Bnb fragt mich ob ich wist bie mahr Wie eim schald im herzen wer, Er meint ich hett das selber eriben Und mich ans schelmenbein geriben, Ich sprach bog kraut ich kenn bich wol Und vorbert mir ben narrezol, Ach Gott was barffs vil scharpster wort Run ward boch bulen nie kein mort, Solch schwer frag hört in die schul Am jüngsten tag fürn richterful,

Da muß ich on als wiberftreben Ich leiber barumb antmort geben, Det iche mein lebtag nie gethon Roch ließ ich mein entschuldigen fton, 3d babs bod im anfang afeit Das ich auch fted im narrenfleibt Bnb ber oberft Apt binn worben Ein narr in aller narren orben, Darumb fo teub mich nit mit fragen So will ich von ber lauten fagen, Sie bat mire mol fo fuß gefchlagen . Das ich bom bang lieff narren jagen, Der bat ein lautenschlaber figen Der im ichnee muß lauffen ichwigen, Wann fle will fo muß er lauffen Bol bundert meil ein franglin lauffen, Bnb noch wol bunbert mehr bargu Bu fragen wo ere bine thu, Db er es leg auff feuchte erb Das es im nit balb burre merb. Dber mogs in brunnen bencen Gin buler muß gar vil bebenden, Welchen fuß bie lieb Mararebt Bum erften feget auf bem beth, Das er lug ben leib und leben Ein guten tag bem Treutlin geben, Und jr bas bembb biet an ber flatt Daran fie bie geen gewufchet bat, Golt ich bie fach all fcreiben an D meh mas muft ich binten ban Wem ba brift ber ffirbt baran, Wann ber lautenschlaher frist, Bnb bich ber buppel gar befitt,

Biftu bann ein geiftlich man Bnb fachff bein metten betten an So fat mein Treutlin vornen bran. Und fucht die lieb alfo genam Das fie bith fdir macht Engelfchgram Berrhaten, fielen, brennen, rauben Morben, ond bem Teufel glauben, Bott verachten, und verschweren Alle Gaerament entehren, Die fachen werben all vergeben Bann aber Treutlin lugt barneben, Das es ein beischlaffer bab bep bir Solche wirdt vergeben nimmer ir, Das ift bie gröfte fund auff erben Bann aus bem e ein r wil werben, So mich ber epfer bann beftat Bub Tteutlin noch ein zu mir hatt, Co gang ich ir auff foden nach Borniglich auß grimm vnb rach, Bnb acht ob ich fle mocht erspehen Bnb leen erft mit ben augen feben, Dann fle mich hat vor verblendt Dich und fich bargu geschenbt, Da ich meint ich bets allein Da was fie aller welt gemein Die taufent fcon bie gart vnb rein. 3ch muß bes Treutlins bannocht lachen Das es fo wol fan narren machen, Biewol ichs vegund acht nit meh Es thet mir aber bagumal meh 3d band Gott bas es mas fein ebe. Wer es ein ehe gewesen vor 3ch nem mein Treutlin bev bem bor,

Und wolt bie gopff im also flechten Das nit ein veber ftrel funb folechten. Alls ich meiner funft wol fan 3d ftreich im auch ein farblin an, Bmb bie lenben , vmb fein ohren 3d bab vor mehr alfo befchworen, Bnb tan bargu ein bfunbern griff Wie bas ich ir bas harlin biff, Und fag ir bann was fie folt ichaffen Das fie auf mir nim . mach ein affen, Thet fie es mehr fo tem ich wiber Dann gieng es erft an alle gliber. Bnb muft ir erft bas bar ausropffen Much noch vil bag ben lenmen flopffen, Wenn ber lautenschlaber betrübt Bnb in bas Treutlin alfo übt. Ran ich bie narren von im jagen Bon groffem glud mag er wol fagen, Noch wirdt bem Treutlin offt ber lohn Das fle brot betlen mußen gobn, Auff bas folch gut bas mal quefit Auch widerumb werb mal perbit Wie gewunnen fo vertbon Wie es tumpt fo miber gergon, Beil bie tot vnb falfche lung Ift gefundt auch frifch ond jung, So findt fle teinen mann fur flo Dann fie acht feinen jre gelych, Ein francheit bringt bas alles fanbt Das fie von niemanbs wirbt erfanbt, Wie niemands ir mas gut genug Darnach wirbt fle auch niemanbs fug.

Wann fie bann fo ellenb gabt

Bnb beulen, blatern, gwunnen bat, Und wirbt ein flaglichs arms geficht Go fpricht man bas jr recht geschicht, Sat fle fcon bulen machen bliben Roch muß fie vor ben firchen fiten. 36n allen zu erbarmen fummen Bet fie ein frumen ebeman gnumen, Des jamers wer fie gar vertragen Und borfft nit all welt von ir flagen, Das fie berfelbig unflat wer Der asbrenget bat vil bien und ber. MIlmeil fie ift mein liebes bert Go ift es als ein lauter fchers, Bann fle aber wirdt ein lung Und bargu ein bbe gung, Got fo gats, weich auff ein ort Muß groffer lieb wirbt bann ein mort, Dann fabent fie ein ganden an Wie fdwein bie vor eim gattern ftan, Da rupfft man fich ba folecht man brein Mein theil auch wach auff Retterlein, Brifch auff bie lung ichlag bapffer bruff Ach lieber gib ir noch ein buff, 3ch wils ben Bott umb bich verbienen Ir werbt euch bannocht wol verfunen, Es ift boch burn end buben recht Das ire frieg balb merben ichlecht, Lag redlich bengel auff fie regen

Darnach fuß fie von meinen wegen.

#### 80, Das kind mit dem bad auffcutten.

Ein narr meint es fep nit schab Das kind außschütten mit dem bad, Bnd fep so gut in dell gesprungen Als mit rutichen dryn gedrungen.

Das ist in aller welt gemein
Das kein vnfal kumpt allein,
Er bringt mit im vnglucks genug
Das mancher narr nie ward so klug,
Wie er sich sol auß vnfal ringen
Wa man in wolt von seim gut bringen.
Und felt im zu ein wibermut
Den im ein narr auff erden thut,
So henckt er sich dann selbs darzu
Und schlecht das kalb auß mit der ku,

Bnb fchlecht bas talb auß mit ber tu, Bnb fchut bas tinbt auß mit bem bab Bu vnfal macht im felber fchab.

Mich fragt einsmals ein groffer narr Und fprach wann ich in tobtfund bharr, Ob im fein faften und fein betten

Etwas nut jum himmel theten, Ich antwort nein fo lang bn bift Bu tobilich fünden bie gerüft

Co bringent beine werd tein frucht Er fprach, fo will ich weber gucht,

Bug, noch glimpff, noch fuchen ehr Betten faften auch nit mebr, Bnb will bab, finber, fchutten auß

Den tubel nach in werffen auf, Der narren find auch lepber vil

Der feiner guts mehr üben wil, Go es nit gabt nach jrem finn Und nit all flundt auffnemen gwinn. Bud fragent bann fo zorniglich

Ach Got wo ifts verschuldt umb bich?

Bas hab ich pe unrechts gethon

Das ich muß alfo ftraflich fton? Du haft ims warlich redlich gfeit Es folt bir vemer werben leie,

Bann bu mit Got begerft zu rechten

3ch waiß bu mochft bas nit erfechten, Go er nit nach beim willen thut

Dann fluchftu feinem fleifch ond blut, Bnb bebft im auff fein marrer munben

3r mogt wol fein ber naffen tunben,

Das jr in widerwertigfeit

Mit Gott zu ichergen find bereit Bud ichwerent nit mehr guts zu thun

Weber vatter, geift, noch fun, Auch werben Got bem Berren finbt

3ch main bas je vol Teufel findt. Das je euch fielt mit Got zu triegen

Und borfft euch alfo frum erliegen,

Reins rechten barzu mit euch schaff, Ihr trewent im vnb gurnt mit Goit

Big jr fein leiben gar verspott,

Also hat Julianus thon.

Der fich mit Gott borfft unberfton,. Ein offentlichen frieg fürnemen

Bif er in mit gewalt muß tennen; Bnb fprechen auf gornigem nepbt

Balilee bifen ftreit,

Chrifte baftu bet gewunnen

3ch hab verloren unbefunnen, Wer fich mit Gott friegs unberflat-

Dem thut er als er visem that, Lieber narr du thust im weh Wann du schon bettest nimmer meh, Bnd sluchst vnd marterst allezeit Was meinstu doch das Gut dran leit? Ob du in schon nit woltst erkennen Und trewest im den weger brennen, Und eben drauff wem es wirdt leidt, Thu nur das best in allen dingen Dir wirdt zusetst nach deinem ringen, Schutt kind vnd bab nur stölich auß Und würst den kübel auß dem hauß, Mit freuden bist in dhel gesprungen Und sindst darnach du hast gerungen.

#### 81. Gin Cfel umb gelt foinden.

Die welt ift pepund alfo blindt Das fie vmb gelt ein Efel schindt, Lem Chriftus noch einmal auff erben Er muft omb gelt verrhaten werben.

Wancher klagt pet Judas an Er wer petjund ein frummer man, Lebt er noch in difer welt
Ich het in zu den frumften gfielt,
Da er doch pe verrhaten wolt
Ram er darumb ein dapffern solt,
Wan findt vetjund wol nasse knaben
Die weder mung noch guldin haben
Ond dannocht kunden ein verrhaten
Dauon sie nie kein haller daten,
Berrhaten veden weit und breit
Die in doch thaten nie kein lepbt,

Wem ein berr pet vbel will Die fcbieffen all bes berren gil, 'QBann ber berr ein armen trifft Sein fchelm bas muß erft gar vergifft, Und fpricht ja berr es ift gant mar Und felt fich nit gar vmb ein bar, 3ch mein lebtag nie fein man Befeben ber baf reben fan Bas ir thunbt fteht euch wol an. Bie frumb bes berren fachen finb Roch bannocht ich ber schelmen find, Die fdweren mir ein boben epbt 3hr berr thus auf gerechtigfeit, Wann ber Abel bett gern fachen Bnb wolt gern rivius rompfus machen Das vom feur bie borffer frachen. Go tan et ichreiben fein vermanten Das fle im belffen beuten, ganten, Es beift ber in ein afellenritt Bol auf bas euch ber ritten fcbitt, Bu gutem Belfc le febre guartan Bes reitftu auff ein folden man, Der bir tein leib nie batt gethon Und fagft nit ab ebe bu greiffft an, Und ichinbft ein Gfel umb bas gelt Der landefnecht zeucht zu frieg ins felt, Er brent, ond filt, er morbt, ond raubt Das im ber pfenning bat erlaubt, Die Pfaffen und bie geiftlicheit Den ift allein bas gelt erleit, 3hr fach fleht nur auffe ewig leben Und achien weber gab noch geben Diewol ein nift ftebt barneben.

Etlich find gewillig arm Ben bas ift mar bas Gott erbarme hinberm ofen ift es warm. Wiewol ein glatten balg bat peber Die guten frummen armen bruber, Daruon will ich nit weiter fchreiben 3d mocht mich felbe auch vinbhertreiben. Dann bie von Wangen findt mir findt Und bond mich fcbier gemachet blindt, Doch wie bem fen ber geiftlicheit Ift alles gelt onb gut erleit, Dann fle bmb gelt tein pfrunden tauffen So thund fle nach teim opffet lauffen. Sie bonds alssampt ombfunft genumen . Alfo genbt fe es wiber ombben, Ir hoffnung fleht boch gar zu Gott Darumb ift in jum gelt nit noi. Run ift es an weiblicher berb Die find bem pfenning fo geferb, Das fle all zucht, ehr, bond vergeffen Und find in bflich beufer gfeffen, Bann ein fram ir ehr vergißt Und ir gucht mit elen mißt, So tenn iche nim, fo belfft ir Bot Dann fie ift mehr bann balber tobt. Das gelt hat uns fo gar verblenbt Das mancher bofer leder mebnt, Dab er gelt, fo hat er ebr Man acht feins funftenreichen mehr Rur bem ber fedel banget fcmer, Bnb mollent all ben Gfel fchinben Cobald fie nur ein baller finben Die afebnen ober auch bie blinben.

Belder recht und erbarteit Reuflich feil ben leuthen treit, Der ift ein Gfelichinber genant Und hat an bisem ort fein fanbt Er und alle frig ben pfennig Die on gelt Gots achtent wenig, 3ch glaub tem Gott vet felb auff erbt Er wurd on gelt bne nimmer werbt, Er muft on gelt fcmal pfen wert effen Dber auff met er icon gefeffen, Ba bie alten Romer banbt Befrieget bor in allem lanbt, Und wo man fle bestechen wolt Mit talenten, filber golbt, Muweil fle bas nit bonb genummen Sindt fie zu groffer berrichafft tummen, 3d find bas etlich bonb gerebt Ba man in gelt angmuttet bett, Gin frummer Romer fol fich fchemen Gaben, mieten, gelt zu nemen, Die Romer fuchen boch fein gelt Sie wollent ban bie gange welt, Da fle anfingent zu erblinden Den Efel auch vmb gelt fchinben, Da beiten fle gar balb verloren Bas vorbien in langen joren, Mit groffer arbeit vberfamen Das auff ein ftund fiel alles famen, Es schind ben Efel wer ba moll So tregt er boch bie haut in bhell.

t

1

## 82. Cheurung der Deyligen.

Dem find die Beplgen freplich theur Der den Teufel nimpt zu fteur, So fich fein sach nit rindlet zammen Das er fie schidt ins Teufels nammen.

Der narren findt noch vil auff erbt So in francheit wiberfert, Dann fagente bilfft mir Gott bet nit So bor ber Teufel boch mein bitt. Gott geb ich ruff an vngeferb Ja bas mir nur geholffen werb, Es fep ber Teufet ober Bott-Das ift ein ichanbtlich narrenrott, In welcher bofer narren orben Der Teufel ift ein belffer worben, Er wirdt in belffen mit ber that Mle er anbern gebolffen bat, Da Gott Rung Saul fein antwort gab. Und er gar febr erfcbrad barab. Da fucht er ein Teufelisches weib Die ben Teufel bet im leib. Die bieg im Samuel aufferfton Des warb im fürberlich ber lon, Wer verleurt pepund etwas Der lugt wo ein marfegerin faß, Die fagt bann war vons Teufels lift: Der nimmermebr warbafftig ift, Sonber ein vatter aller lugen Ein neyber, baffer aller tugent, Derfelbig Teufel gibt bann an Den alleronschuldigften man, Das er nur ein jamer flifft Bnb zwifden friben werff fein gifft,

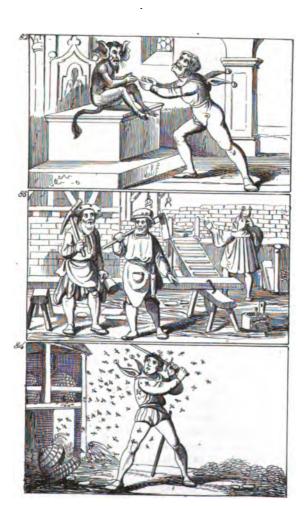

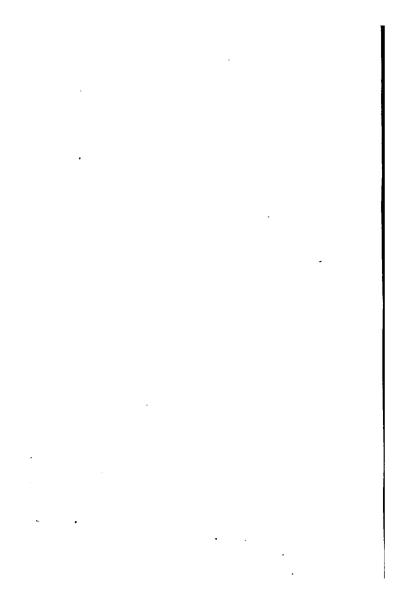

Dach levben noth und bar auff bar Sein grofte freud wans muttet gar. Land vub leut vnd mauren fallen Bu folden narren muß man mallen. Berlaffent Gott onb all fein frund Dasfelbig pet marfagerin finb. Rement zu mir folche narren 3d wolt fein arbeit an in fparen, 34 wolt einen also beschwern Biertaufent muftent fich bran tern, Denfelben find bie Beplgen theur Den ber Teufel thut folch fleur, Unbolden, Beren, ond Forffer Bleibt nit aug ond fumment fchier, 3ch hab euch fchon ein femr bereit Das euch marfagen merbe leit, Bas bat ber Teufel fleiß gethan Che bas ere bracht auff bije ban, Das fein alte lugen finbt Für warheit morden ves verfündt, Bie find Die menfchen alfo blindt Bnb glaubent frem bochften findt, Sie fagen bas auff gablen reitten Uch ftedent fle in in ben feitten, 3d fage beb ebbt mann bas mar mer Das man auff gablen ritt baber, So wolt ich mir ein gablen tauffen Die freg fein bem mir aug ber rauffen, So wurd ber babern nit fo theur Sold reuter boren all ins feur, 36 habs gebort vor langen zeitten Es fev thorlich auff fteden reitten, Boltent aber gablen lauffen

So wolt ich mir tein roß mehr tauffen, Wiewol ich forchten muft herwiber Das ich fchanbtlich wurd figen niber, Das gabelroß wirbt gumpen, bligen Bif zu bem fewr in groffen hipen.

## 83. Auff bem jan aufgohn.

Der mag wol fenn ein thorecht man Der nit waiß auff welchem jan, Sein eigen fach mug außher gon Des tumm er auch jum narren fton.

Ent beilges Creut ma tompt ir ber Wer bets gemeint bas ir finbt ber, Der ein bam borfft unberfton Ond tracht nit wa es auf mocht gon. Bettent ir bes enbts betracht Und bes taglons genummen acht 36 bet auf euch tein narren gmacht, Der gan bat manchen man verfürt Wer in mit benden nit berart, Wiewol wir bond mehr gan im hals Doch ift bas ber es enbet als Darumb fo fib in eben an Db es auff im mbg aufber gan, Ber bas end bebencket wol Das mittel als er billich fol Der barff nit geben narrengol, Ber aber nemen will auff borgen Und will aut voglin laffen forgen, Der bezalt zu Bfingften auff bem eve Und will beschworen fein mit fleng, Er ond alle feine bruber 30 mein bie alle ter ein peber,

Sundt auff Bote barmbertialeit Und narrenschellen ben im treit Es fumpt ein ftundt es wirdt im leibt. In allen feinen jungen tagen Und facht im alter erft an flagen. Co er ficht auff meldem gan Sein narrenfpiel will ausher gan, Wer auff fich nimpt bas er nit maat Der fnupfft fich felber in ein fact. 'Und ber fo vil hat vbels than Das er bas nim erbuffen fan. Wer logt in barnach wiber off Die hauffen fiehn bie fprechen muff? Ber fich felber will berbinben Der folt wol taum ein helffer finben Wann er fcon bitt fein nechtten frunden. Darumb fpricht man bie befte but Seb, bie ber mann im felber thut, Berlaffen fich auff ander leut 3ft nit ber brauch in bifer geit, Darumb fo lug auff bifem gan Dein engen fach muß außber gan. Co fpottet bein nit neberman. Doch machent wir vil fcmerer fculben Und nement bann nit taufend gulben, Für ben anschlag ben wir machen Der geht gurud in allen fachen Das waint er offt fo er muß lachen, Rhat bu wie baift ber zan Auff bem all fach mirbt außhin gan, Der jan haißt mir bas jungft gericht Da Bot all fachen mol beficht, Berordnets nach bemfelben gan 54 IV.

Ob ichs bahin verglichen han, Will unfer sachen babien reichen Und ist der zan das aberzeichen, So will ichs bas vet schreiben an Das mein rechnung mög bestan, Ich het gemeint wem bie wol wer Der wer in ihener welt auch ein herr, So hör ich vet ein ander spil Das Got ein vrtheil bsthen will, So will ich lugen wie ich thüg Mein sach aust biesen zan auch füg.

### 84. Der Peterskopff.

Morbejo wie wirbt mirs gon Go Peterstopff ber tumment fton, Der hat mirs zwar zu lepbt gethon Der fie mein sach hat wiffen lon.

36 bet mit Beteretopffen nie Gern zu schaffen vor vnb ve Dann in ju wutten ift erlaubt So hab ich felbe ein bofee baupt, Wann mich bie grillen wenig fleden So will ich flatt und mauren brechen, Bub schlecht mir bann bie flamm in topff Big ich meim feindt ben leimen flopff. Er trifft mich bann alsbald als ich 30 lug bas ich mein feinbt erftich. So muß ich bann von weib vnd kind Mein land verlaffen all mein frunt, 3d meint ich wolt eim anbern fcaben Co muß ich felbs im jamer baben, Bnb ewig fein ein armer tropff Darzu bracht mich mein Beteretopff.

Jet wirdt mir mein befchweren faur Die bebt fich erft bur contrabur, Der bat ein Beteretopff furwar Der umb all ftraff nit gibt ein bar, Bnb fpricht man thu ime ale zu leit Mle mas man im zu gutem feit, Bnb will fein warner nur erftechen Baum auß ber erben rupffen, brechen, Rebt man mit im ein freundelich wort Co nimpt ere auff für einen mort, Schilt man in omb ein bofe fach Co fchlecht bas feur erft gar ine tach, Er flucht ond fpricht wolt ir mich leren 3ch schiß bir wol in bein beschweren Bnb will mich gant nit baran feren. 3ch hab die bing vil bag gewißt Da bu noch in bie windlen fchifft, Dann wirbt bir von ber lebr bein lobn Wie Nero bat feim meifter thon Der mit laffen fcbieb baruon. Bringt man bann fein guten frund 36m zu rhaten von ber funb, Und von aller vbelthaten Roch bannocht lagt er im nit rhaten, Und bleibt allgeit ein armer tropff Ond fabt nit von feim Beteretopff, Gar balb fturmt er bie groß glock an Und beißt fich bann mit friben Ian, In hundert taufent Teufel nammen Und rufft fanct Beltin, Rurin gamen, Canct Theng, ond funct Birbans Roch ift fein Beteretopff nit gant,

Wann ich bas thu fpricht er zu banbt

Das ir mich lernent und ermanbt, So muß ich vor Gott nimmer tumen Es bring mir ichaben ober frumen. Das mich taufent Teufel nemen Wann ir mich alle mogen gemen, 3ch habs verschworn fo frum ich binn Rurtab ir bringt mire nit in finn. Aden ja mir armen man Die fab ich bann mein bichweren an. Co ere fo boch bat verfcomorn Chrifam, Tauff ift ale verlorn, Der find wol bunberttaufent mehr Die verschwerent gut vnb ebr. Und funbens bannocht halten nit Darumb ich fle gar frundtlich bit. Das fle verfdweren ire nag Abzubeiffen und furgen bag, Dasfelbig mogen fle boch halten Bor ben jungen und auch vor allen, Bierbig fcmuren alle bobe enbt Und betten Baulo wiber fent, Rit mehr zu effen bie auff erbt Big fle ertobtent mit bem fcwerbt, Baulum ben vil beiligen man Roch mochts bafelbft nit aufhin gan, Bas thut man aber mit ben leuten Die fich nit wenfen Ion zu gepten ? Und main jr geng bie fep bie beft So find es boch jung geuch im neft, Die jungen folten von ben alten Den bas blut fcon ift erfalten, Lehren, bas fie nit fo gach Buten, toben omb ein rach.

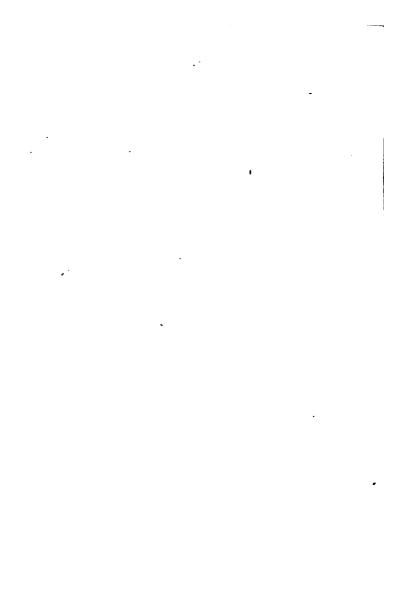



Und bie fammen comprimieren Dann fle manchen thund verfuren. Mancher bat auf gabe gethan Bet ere noch ju faben an, Da geb er vmb wol taufent pfundt Befchehne fach nie wiber funbt, Bringen bie menschlicher gwalt Drumb big in allen fachen falt, Salomon fpricht ein weiß mann bort Baifit ere vor, wirdt bas gelert, 3ch hab ber topff gefeben vil Der feiner alfo volgen wil, Bif hinden nach ba volgt man im An galgen bin ba thet ere nim. Darumb lond fle fich bichweren nit So muffents thun ben galgentrit.

## 85. Das gauchgeschren.

Alle geuch hond ein geschrep So ift bas guden mancherley, Feber gauch will sein so frey Das er den andern pherschrey.

God gud ist bes gauchs gefang Der thorheit ist ein anfang, Wer sachen übt die im nit zimpt Und mit den geuchen zamen stimpt, Ond nichts dann gud gud singen kan Der hilst den andern geuchen an Das sie nit leichtlich sond daruan, Singt er gud, gud, nur zwen mol So singt der ander tausent wol, Der drit kan singen noch vil meh Das gsang thut die den geuchen weh,

Welcher gauch bringt newen fundt Der für ander geuch bin fumpt, Go gudent fle als gudet er Das guden wirbt offt inen ichwer Und macht in hauf vnb faften ler. Ein gauchin mas in unfer flatt Die fchablichen gegudet batt, Mit Sammat bnb mit purpurfleibt Die gauch in jre rod beleibt, Und fleng an gulbin fetten tragen Berlin halfbanbt bemberfragen, Seiden, filbrin zwebffelftrict Und gudt so offt ond auch so bick, Bif mein fram jr guden bort So treibt fie mir bann flaglich mort, Bieber bans nim eben war Wie unfer nachbeurin trit baber, So fcon und auch fo feuberlich Befleidt fo fein vnb abelich. So bu mich laft fo ellenbt gobn Als ob ich bir nie bienft bet thon Bnb mer auch felber nienbert ichon, Ober nit so gart als sp Go bu ein rhatsberr bift baby, Da die weiber fummen gammen So muß ich mich von bergen fchamen, Das fle in perlin pnber trit Und ich in fchlechtem fleibt geh mit, Mein nachbeurin bat ein Sammat an So muß ich in eim fittel gan. 3d fprach lieb Els fle habents woll So bond wir weber ging noch goll, Darumb fo muffent wir vne ftreden

Alfo lang ift vnfer beden Das wir one felber nit erfteden. Mein Els bie antwort bauon nit 3ch wolt bas bich ber ritten schit, Biltu mir nit gierben tauffen So fan ich wol zun Dunchen lauffen, Bu bem Abel, ju ben Pfaffen Die werbent mir wol fleiber ichaffen, Das ich gang wie anber leut Dit arf bezall iche mit ber beut. Bolt ich entladen bife burb Und bas mein fram fein bur murb, Bil zu entleben was mein forg Go nam ich gulben gelt auff borg, Berfett bie pfannen von ber menb Und taufft meiner framen zierd bebend, Da man wolt bezalet fein Da bet ich meber forn noch wein Das baucht mich felber nit fast fein, Das ich mein fram bet alfo lieb Barb ich zuletft zu einem bieb, Bnd tam vmb ehr, leib, vnb gut Als noch manche bofe fram thut Deren boch und vbermut, Berwatten machet iren man Das er boch nit auf schwimmen fan. Sielt fich ein peber nach feim fanb Und trug ber baur fein gulbin band, Bnb gieng ber burger nit in Samot So fem er nit in folche not, Bill er ber framen bas geftatten So lug er wie ere mog erwatten, 36 fan nit allzeit bev im fein

Das ich im fagt ba watt binein, Ber erbicht ein newen funbt Sobald er in die menfchen tumpt, Rompftu bann zu beinen joren Und fachft an fennen beine thoren. So wirbt es bir von bergen leibt Das peber von beim guden feit, Und gebftu fcon virtaufent pfundt Roch bildft nit ab benfelben fundt, Bnd haft bein ganges leben figen Gin wurmlin bas bein bert thut frigen, Bnb bu ben anfang baft gethan Durch bes benfpiel bubt peberman, Eneas barnach Blus genant Da er fam in Bapftlichen ftanbt, Rlaget vil ond marnet fer Die es im leibt im berben wer, Das er mit mutwil bet getriben Und von buleren geschriben, Diefelben bucher lefen wir Und lond fein warnung vor ber thur, Darumb fo fol ein wevfer man Bor lugen ma es auf mol gan, Doch bond bie geuch ein folche art Das feiner fein fingen fpart, Bnb will ben anbern fingen nach Das im bas lieblin wirdt zu boch, Und er bas nit erfcbreven fan Des nem er bofen werbt baran, Als mir mein Treutlin auch bat thon Da ich muft an bem branger fian.

## 86. Ein rhut auff fein engen arf machen

Des narren muß ich warlich lachen Der auff fein eigen arf tan machen Ein gute zehe birdenrhut Die niemands bann im schaben thut.

Dem narren gichicht warlichen recht Der off fein arg ein ruten flecht, Das im jum erften werb ber lon Big ichnatten in feim binbern fton. Ber am end beforget ichandt Der thu am anfang wiberftanbt, Mancher ficht fich fur zu fpaht Co er icon ift in jamers not, Bann wir ligent onb pet flechen Bnb nit mugen gebn noch friechen, So fchrebent wir lauff wunderbalbt 3ch lig pet gant in Gots gewalt, 36 fib meine lebens ift ein enbt Lauff bring mir balb bas Gacrament. Wer ich bergot gur felben geit 3d molt bir fagen mein fun beit, Ernftlichen bab ich vet zu ichaffen Bnb fan bir fenben feinen pfaffen, Suchftu an bein finbern ehr So gib in in ber jugend lebr. Bnb ftraff weil fle Banglin beiffen Dann junder Sans will jagen beiffen, Dann lieffest in ben gaum gu lang Go lernten fle bir einen gang, Bon bem galgen an bas rab Rlagteftu bann mir bein fcab, Go lacht ich als bie welt pet thut Bnb fprech bu machteft felbs bie rhut

Darumb bab bir ben wibermut. Welcher berr vet regieren will Der verbeng bes mutwils nit zu vil, Bnb halt ben gaum in feiner handt Dann mo bas rofflin im entrandt, Go bforg ich bas ers nom erlieff Wann er im icon liebs breunlin rieff. Wann bu mit vemanbs wolteft fechten Dber mit ben leuten rechten. So lug bas bu vet volgeft mir Bnb bbalt ein meifterftreich ben bir. Den brauch fo es geht an bie not Rein guter funbt tam nie gu fpot, Sab allzeit ein binberbut Und mach bir nit ein engen rbut Das wurt beim arfloch werben gut.

## 87. Freuntlicher dienft off einer nufichalen.

Die welt tan pet mit lift bezalen Mit widerdienst vif ber nufichalen, Ich binn tout vofter spricht ber Bal Der Teutsch fan bas auch vberal.

Wor zeiten was in Welschem landt Sofiliche erbieten wol erkandt, Ein peder sich zu mir erbot Tout voster sein in meiner not, Tout voster haißt ich binn gant bein So beiner haller ist keiner mein, Solt ich ersticken von der hit Du gebst mir nit ein nadelspit, Bud wilt tout voster sein mein evgen Und kanst dich früntlich erzeygen, Dein hauß und hoff sep offen mir

Wann ich tum beschleuft bu bie thur. Erbeuteft mir bein leib vnb leben Solft mir nur ein ftud brote geben, Du lieffeft mich ehe bungers fterben Und vmb ein hafelnus verberben, Wann ich bich ans erbieten man So fclechftu mir ein fcmelling bran, Bab fprichft es find ehrwort gefon Da folug ber Teufel lieber bryn, Du betft mir lieber ftill gefdwigen Und nit gehalten für bein liegen, Rein frundtichafft gar nit berieben Go bet ich mich boch felbs verfeben, Du bift mein frund on leiben geben Burg werben fur mich auch barneben, Die frundtichafft bond mir angefangen Da beins gleich am galgen hangen, Wer mit worten ift ein frund Der pepund vil auff erben finb, Der wirdt in noten mich bezalen Dit frunbtichafft ichon off ber nufichalen Das euch Gott Schendt jr Teutschen Baken, Ir buren finbiche benfelin Bie fundt ir Beliche art fo fon, 216 mir ber einer felber that Bu Monte Flaschkon wol in ber fat Da pnzuferen mich erbat, Bnb sprach, landsman ich hab bon brind Bas bas nit ein felgam bind, Er gab mir vmb ein gulbin gelt Da ich mein urten bzalen wolt, Bermarff er mir gleich auff ber flat Die munt bie er mir geben bat.

#### 88. Mit dreck verfiglen.

Ber brieff ond figel auff fich gibt Das er eim anbern baltet nit, 36 glaub bas fie find ein richterftab Das er mit bred verfiglet bab. Dit bred verfiglen ift gemein Biemol bas figel ift nit rein. Dech ift es waich und lagt wol truden Das er bas figel muß verfcbluden, Der mir ein gut zwenmal verfest Mit falfchem brieff ben armen fcbest, Wann icon ein brieff verfiglet ift Roch fan man bes fo manchen lift, Das brieff ond figel gelten neut Solchs wiffent wol bie armen leut, Die man mit liften fan verfieren Mit brieff und figel bfach verlieren, Ein claufel findt man allzeit binn Das es nit tum off iren finn, Wen ber Fürft betriegen wil Dem gibt er brieff ond fuppen vil, Thut mir ein brieff etwar zu not So tauff ich ein vmb ein ftud brot. Ir etlich zu leicht find auch gar Rit alfo fower als ift ein bar, Sie genb mir brieff ebe ich bas bit Das thut bas fie es wend balten nit, Wann pet ein baur wil ebel fon Raufft er brieff ond figel fon, Wen brieff und figel ebel macht Mus bem fan ich wol vbernacht. Wiber einen bauren machen Sind bas uit ber narren fachen.

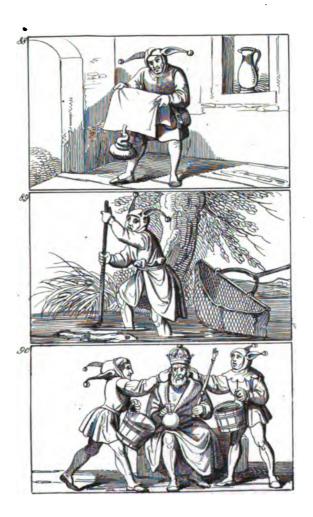

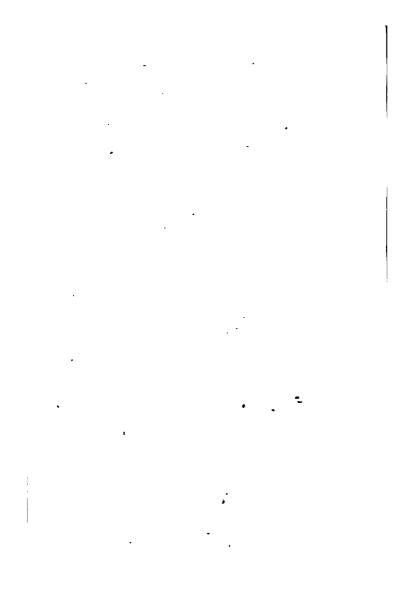

Mann einer icon ein nart beleibt Das man im brieff vnb figel fchreibt, Das er ein Doctor fep gelert Bon bem ich nie gatin gebort, Der nie fein famftal bat verriglet, Doch ift fein brieff mit bred verfiglet, Gleich an funft im nit gebrift 218 im ber brieff verfiglet ift, Brieff und figel, end und ehr Die wil bes niemanbs halten mehr, Tram wol ritt mir mein rog binwegt Go figelt veberman mit bred, Es ift tein glaub noch trem rff erb Be einer fucht ben anber mit gferb, Wer ein befcheißt, betreugt mit lift Derfelb vehund ein meifter ift.

#### 89. Por dem berren vifchen.

Ber vogel wil im lufft erwischen Bnd alzeit vor bem berren vischen, Der fol mirs nit für vbel han Ob er offt fein ergreiffen kan.

Wer vor ber arbeit heischt sein lon Bub hort ein neben glodenthon, Und fich verantwort ehe man klagt Auch meint was peder heimlich sagt, Das treff allzeit in selber an Der mag wol sein ein närrscher man, So er das für kein warheit waiß Als thet der schneider mit der gaiß, Darumb so acht nit alle wort Die peder redet hie und bort, Raß die sach wol an dich kummen

Darnach fo fchaff mit ernft bein frummen. Soltftu eim neben antwurt geben Und jeben ftraffen in feim leben, So mochftu wol ebe fcellig werben Dann bu fie brechft off jucht und berben Darumb fo halts on all geferben Die welt muß vet geflappert ban Und triegen, liegen veben an, 3ch bab offt felb und bid geprebigt Da ich mit wiffen niemant fcebigt, Roch bab iche offt und bid entgolten Das ich marb alfo vbel gicholten, Wer es nur ein vnmetter afin Es wer als von mir troffen bin. 3ch fan nit alle fach fürkumen Ber tan für eine peben brumen. Der onschulbt thut ab mir fonurren End bber mich will allzeit murren. Auch will mich allenthalb gerbeiffen Solt ich mein frumen are gerreiffen; Das er ombfunft mil fein mein findt Bir machten nimmer bubiche findt Und fuchten beide die leuß im grindt. Mit acht wie man im vorbin thu Du möchteft fumen funft zu fru, Mit vifch vor bem berren als ich fag bor por bie reb vnb anflag. · Glaub bannocht nit ber flag allein Dann fein reb mas nie fo rein, Sie bat ein madel onb gromon Das fie nit allzeit mag befton, Refete Frangbfifch, mentiris zu Latin Bu Teutsch, bu leugst in bals binin.

# 90. Die ohren laffen melden.

Ohren melden ift ein tunft, Die manchen bringt vor berren gunft,... Der so vil brauß ermolden hat Das er fich muffig gonds begat.

Das ampt bas ich haiß ohren melden Das bort nur zu ben groffen fchelden, Die ben Fürften und ben berren Sich mit ohrenmelden neren, Und fagen nur mas ber Prelat Bon inen gern geboret bat. Sie miffen vorbin fein natur Das marbeit boren murt im fur, Darumb fagt er im für ein tanbt Der fich in warheit nie erfand. Go find bie berren also geneigt Bo fich ein ohrenmelfer zeigt, Dem gibt er lohn vnb nimpt in an-Der leugt im bann von peberman, Das mir ber berr glaubet nom. So füß ift im feine meldere ftym Das ift ein ichand ber Oberfeit Bas ber ohrenmelder feit. Das muß warhafftig fein mit gwalt Der anbern reb im nit gefalt, Go boch an vil ort geschriben fabt Dit gulbin buchftaben in bem rhat f Aubiatur altera pars Rer bich nit umb und zeig ben are,

Rer bich nit vmb vnd zeig ben ars, Der heiligen warheit ba mit lift Dann pebe warheit Got felber ift, 3et bond die herren einen fit Das fie ben andern glauben nit, Mur mer zuerft gelogen bat Das muß ben berren baben flat Got geb mobin es außber gat, D wie mancher ichaben nam Der nit mit red gum erften tam, Rit murb verfürt von narricben ichelden Die bir nichts bann bie obren melden. Und glaub burch Gott nit vedem windt So bu fichft, mach bich nit blindt, Der glaub finbt pet nit weiter ftat Dann fo vil beber pfennig bat, Der glaub vormals im berben faß Bes fist er in bem bintenfaß, In buchern fteht er vet verschriben Und ift ine fauffmane tafden bliben Ba mann er mer nit gant bertriben.

## 91. Die groß gefelschafft.

Reifer, Ronig, Fürften, Derren Burger, bauren follen boren, Bie mit fo funftreichen leren Kan ich die narren all befchweren.

Was hab ich angst und forg gethan Che bas ich bracht off bisen plan So manchen leichnam narrichen man, D wie bid hab ich mich tratt
Che ich fie zamen hab geschatt,
Ich hab mich bforgt vor zwo person
Das ichs nit brächt off bisen plon
Wann ich fie fast citieret schon,
Der ein die hochsten wurden hat
Der ander Reiserlich maiestat,
Ich hab gesorcht erman ichs her

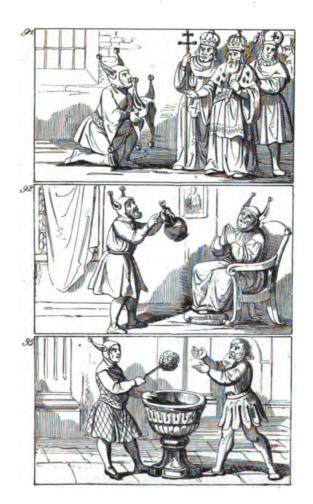

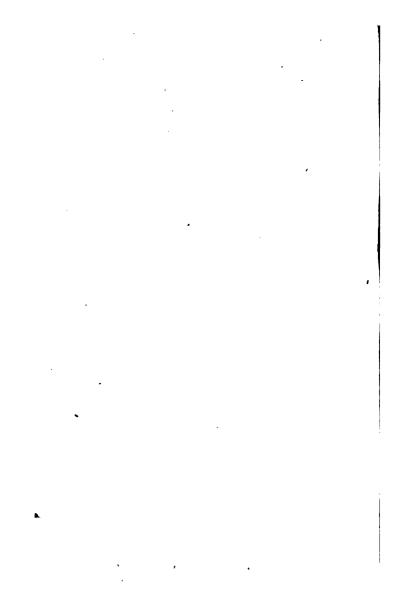

Ber waiß obs in gelegen mer. Das fle boch bieber zu mir femen Und mir bas nit für vbel nemen. Doch fo ich narrheit haiß ein fünd Die ich ben Bapften Reifer finb. Co will ich fie mit guchten betten Das fie ein wenig guber tretten, 3d glaub mann ich fie felber fragt Das veber mir befunder fagt, Beiftu ein narren bie ein funber So find wir bevd auch Abamstinder, Und aller funden nit gant fren Wie boch boch unfer wirben fen, Darumb ich fie gar fleiffig bit Das fle mich net verschmaben nit, Dit bas ich fie beschwören wolt Gunber fragen als ich folt, Db ich mein funft wol bet bewert Bollendet als man narren bichwort, Db einer wer ber mir wolt ichnurren Bnb miber mein beschworen murren. Untugentlich vor mir wolt meren Bant und gar nit laffen leren, Das geiftlich, weltlich berlicheit Mit herter ftraff ir handt anleit, Es bundt mich ichier es thet gang not Beschichts nit bald so murbts zu frot, Un ber geiftlicheit befunder Wiewol man fagt es gang nit onber, Sanct Beters fchiff, nach Cchriftus mort Es werb guletft fommen an port, Noch hab ich ben mir narren vil Die fagen bas es fcmanden wil 17. 55

Bnb fdwurenbt barumb taufent enbt Es wer zu bnbergon bereit Darein febe Babfilich wirbigfeit, Auch Repferliche Daieftat . Wie flaglich, ellenb, unbergat, Bucht, vnb ehr, Recht, Land, und leut-Das als geschicht in unfer zeit, Bas onfer vorfar nament yn Das ift fchier allesfampt babon, Runigreich, vnb Repferthumb Gine nach bem anbern fellet omb, Wes ift die schult bas wißt ich gern Ban bie Fürften geborfam wern, So glaub ich bas es nimmer mer Bns zu feiben alfo fchwer, Gin Runig ift ein eintig man Wann fein Surft will ben im ftan-Go ift es bis an in gethan, Darumb ich gurften Grafen Berren Reblich bapffer wil beschweren, Das fie ben frummen Runig fon-Und fo schlechtlich ben im fton Bu ichand ber Teutschen nation, Bann ber Bal vnb ber Frangog Uns an wehren ficht fo blog, Und fo flein geborfamfeit Bebendt boch mas bas vff im treit, Die ebren die ir habt baruon Die babt ir balb gehalten thon; Darumb furt ab nun trete berbeb Go lieb euch feib und leben feb, Ir muft mir zu bem narren fton Db euch bas bert fcon brach baruon,

Bolt ir euch ber feinbt nit meren So mußt jr euch bie lon beschworen. Sprecht jr bann mas gats bich an Db wir bem Runig woln benftan, Ins teufels nomen fing ben Bfalter Bnb trag bas rauchfaß omb ben alter. 3d bab baffelb betrachtet icon Bff bem gan wurt es außber gon Den fluch muft ich bon fur mein lon, Dafür feb mir ber Runig gut Das mir bie ewer feiner thut, Darumb hab ich ben Runig betten Dieber zu meinem befchmoren tretten. Db pemans mich wolt anschnurren Und vber mein beschworen murren. Das man ju fdweigen im gebut Und er mein bichmoren bindert nut, Pfalter bien Bfalter ber Es ift ben Bott ein Heine ebr. Aller Teutschen Ration Das ir ben Runig alfo lon, Bere noch einmal ine teufele nammen So muß ber Teutsch fich bes beschammen, Bott maiß ich rebs euch nir gu leibt - 3ch forcht ber armen Chriftenbeit, Das vne ein einbruch mocht geschehen Ba folde zwytracht wurd erfeben Der Thurd tan folch bing wol erfpehen. Bom Abel fumm ich zu ben Stetten Die muffent auch berguber treiten Sie bond mich wol fo tremlich betten, Das ich jeen nit vergeg Bnb geb in ein ebplichen feg.

Bif ber narren jarmardt bringen Bon Bafel ab big bon gebn Bingen, Darnach binab ins Diberlanbt Da alle narren byn find granbt. Das Riberlandt baif ich bie bell Wer baron nit faren moll. Der leg fein narrentappen niber Stell nach ehren und werb biber. Betten jr bas vorbin gethon So bet ich euch mit friben glon, Da ir euch aber wolten meren Da mufte ich euch wol beschweren, Und offentlichen zeigen an Wo ir fo thorlich batten than. Rempt bas fur ein ftraff onb rut 3d bit euch fruntlich nempt fur gut, Das ich mit ichimpfred melbet bas Ba euwer narrentolben mas.

## 92. Der narren harn befeben.

Galenus meifter Oppocras Die habent mich gelernet bas, Ba waffer fep ba fep es naß Stirbt er nit so wirt im baß.

Rumpt lieber narr vnd figend niber Euch zittern funst all euwer gliber, Euwer wasser zeigt mir an Ein narrschen vnd ein francen man, Ir find von narren gant beseisten Das jr nit wenig mugen essen. Ich lieber herr jr sagen wor Ich sauff vnd füll mich allzeit vor, Bnd bleib am Sontag nimmer ler

Che ich bas Guangelium bor, In Beilgen und in anbern tagen Full ich allzeit mein gelen fragen. Das maffer zeiget mir nit fel Ir hond ein fucht bie nent man gel Ja ben Gott wann ich foll bin Als bas ich if bas wirff ich bin. So binn ich gel recht wie ein tobt Das mir bas liecht im bien gergot. 3ch fiche bas maffer leugt mir nit Co beute mir noch eine barmit. Das bu haft bas pobagram Und wurft an beinen fuffen lam. 21ch lieber herr wer fagte euch ale 3ch hab gar offt gefült mein bals, Darumb fo lugen eben gu Wann ich foll bin bab ich fein rbu. Salt ftill bu fumpft mir eben recht 3ch bor bas bu bift Bachusgichlecht, Und fan barben auch wol verfian Das bu fdwinbel bid muft ban. 3ch geftanbe bas thut ber win Das ich fdwindle ber ond bin Bon bem tifch bien zu ber manbt Erft geftern ich bas mol empfanbt. Bewar bich wol und lug für bich Das maffer zeigt mir ficherlich, Das bu zun blattern gichicket bift Und zu aufwurff bift gerift. 36 bab bie blater lieber berr Die vier mag weins, und etwas mehr, Baffet ob ber bonber fcblug

Dafen, fanten alle frug,

So wirff ich aus nach emer fag Das ich gang nichts behalten mag. Bas ich waiß bas muß beraus Ja folt es faren binben que. Salt flill ich muß bir noch mehr fagen Du haft ein fcwachen talten magen, Der nit baumen fon bie freis Darumb but bich biftu weis. Bot geb euch taufent guter jar Als bas ir fagen findt fich mar, 3ch fan gar leichnam übel baumen Borab ma mich betriegen framen, 3ch mein bas ich bab gerften freffen Das ich basfelb nit fan vergeffen. 3ch maigenit wie iche halt mit bir Du würffft mir nur ben folben fur, Die narrenkann als ander thoren Und ftredft berfur bie flingelsobren, Lag mich ben rechten grundt verftan Es trifft bir boch leib ond leben an, . Sag an wie ftebt es vmb bas bert Ach lieber bert ich leit groß fcmert, 36 bet ein bulen mol getbon Die mich on fculb bat faren lon, 3ch bett all freud mo iche erblict Bet bat fie mich ins ellendt gididt, Sie bat mir mehr bann vierbthalb tag Die grußen botten ober fag, Und fan nit wiffen wie es ir goth Darumb mein bert leitt groffe noth. Dun belff bir Gott bu bift febr frand Das ift bes tobte ein anefangt, 3ch fag bir bas fein munber ift.

Go beim berten fo vil gebrift, Das alle beine gliber fcmacher find Bnb ich bich in bem fpital finb, 3d maif wie es thut und barff nit fregen Dann ich binn felber brin gelegen, Dafür bilfft bir tein recipe Rein freuterfrafft wendt bifes we, So es hat überhandt genummen Und bift fo weit ind fappen fummen, Auch baft in beinem berben fiben Ein lautenfdlaber mit feim frigen, Wann ich schon brauchet all mein funft Go forcht ich boch es fen umbfunft, Du wolteft bich bann laffen beschweren Db ich bich fundt wiberumb erneren, Begerft bu bas zu bifer ftunb So wolt ich lugen mas ich fund. Rein bot bauch nein-lond baruon 3ch bforg es murb mir übel gon, Fachts burch Gott an anbern an Und lugt vor ob es mog beftan, Darnach wil ich mich brein ergeben Und folt ich fummen omb mein leben. Das ift mein red noch heur als fern Das bie narren nit weichen gern, So fummerlich ben menfchen lan Das mancher viel ebe fturb baran, 218 ungern fie von bannen weichen Und nimpt vil fchnaufens ond feichen, Darumb fo gib bich recht barein ber ber es muß beschworen fein. Ach nein, ach nein ich binn gefundt 3ch maig bas fein narr in mich tumpt,

Epnd fton burch aller framen ebr 3ch binn gefundt und flag nicht mehr. Dauon nit frisch bran, frifch bran Daben fan ich erft wol verftan, Das bu wol bunbert legion Saft narren bev bir wonen Ion, Co bu mit gwalt fein narr wilt fon Und lauffest boch mit narren bon. 3d bab ben rechtschüldigen man Den bie narren bfeffen ban, Von groffem glud mag ich wol fagen, Wann ich bie narren all veriagen. 3ch wolt vil ebe bas Romich reich gwinnen Dann feine narren farn von binnen, Biewol ich bforg an bifen thoren Das Tauff und Chrifam fen verloren, 3ch zweifel felb vegund baran Db ich in weiß beschworen fan, So er fo vil bat narricher geft Doch will ich mit im thun bas beft, Mein bidmoren greiffen bapffer an Db mein tunft boch mug befton.

#### 93. Der narren menhmaffer.

Bephwaffer bort zu beschwören Damit ich mich ber narren weren, Doch find vil narren also gferd An ben tein waffer bilfit vff erb.

Ich muß vehund wenhwasser hon Bon vil ftücken zamen thon, Ob mir etlich hülffent keins So nem ich boch ber anbern eins, Berder vil verdicht man nit

Beirauch enb fals nim ich ba mit. On ander ftud bie bhalt ich mir Das nit ein beber mufch berfur, Und geb fich aus er fund mein funft Much fag mein bichweren fev ombfunft, Die meifter Biero von Quinet Deich zu Baris gelernet bet, Ein maffer ift ben icherern amain Das macht ein menichen alat und rain. Strechmaffer nent bas Sppocras Ba peber narr gerunglet mas, Stredt im bie baden macht in alat So er erft pet geschoren bat, Biewol ich wifit ein anbern fon Der im bie runglen bag nem bon, Das nur ber arm omfelig thor Abmafchen funbte viergig jor, So fouff ein tropffen bann vil mehr Dann er bet gant gemafchen mer, Dein funft meißt aus ber gange Ron Rimpt bie laug tein runglen bon, Wann ich bas in bem barn nit find Db in eim menfchen narren finb, So lug ich wer firedwaffer wil Dann maig ich bas er narren vil, Deimlich tregt ber im verborgen Bes achten fle nit auch ond forgen. So fle bie baden gftredet bon Das in bie bofen fteiff anfton, Ir antlig ift geglettet wol Bnb boch bie bojen faltenvol, Das anber aus ber abotect Trindend bie narren für ein schled.

Und reiben ire jungen bran Alls taben thun bem balbrian. Sprocras und Maluafter Reinfal und Emifcher bier, Sindt fie theur fo findt fie aut 3ch waifi wol wie ein narr thut, Er baifcht ein falte fupp am morgen Auff bezalung ober borgen, Seche blappart gibftu vmb ein maß Dein weib ond finder nerftu bag, Daraus mol vierzeben ganter tag Doch bilfft fein narren bife fag. Es find noch vil beimlicher maffer Die ich zu bifer fach muß faffen, Damit die weiber muten fich Ir baden aletten boffelich, Schmaden, gligen als ein glag 3ch funt funft gar nit merden bas, Sie weren aus ber narrengal D web, vil find vberal. Roch ift ein anbers maffer auch Das tregt vil manchen groffen gauch, Bu fanet Arbogaft und berumb Dann frengent fie fich ommen bumb, Und farend auch in Ruprechts am Das man bie narrin anefcham, Biltu bein framen nit verlieren Bas barffftu fle bann feuflich fleren, Mancher fürt fein fram binaus Man findt fie wol babeim im baus, Gefältet ehren thunt fie an Des maffere ich pett auch ban, Die maffer bie ich hab genent

| <del></del> - |   | - |   |
|---------------|---|---|---|
|               |   |   |   |
|               |   |   |   |
|               |   |   |   |
|               |   |   | • |
|               |   |   |   |
|               |   |   |   |
|               | • | • |   |
|               |   |   |   |
|               |   |   |   |
|               |   |   |   |
|               |   |   |   |
|               |   |   |   |
|               |   | • |   |
|               |   |   |   |
|               |   |   |   |



Wer biefelben wol erkent, Bnb fle zusamen mischen kan Der kent mit in vil narrichen man.

## 94. Per narren beicht.

Beichten, fterben vnd gan ausbrechen Denden, rebern, augen ausflechen, Das fintt fürwar feche harter mern Der bnarren gern vertragen wern.

In meiner funft hab iche gelert Bann man ein bfegnen narren bichwert, Go nim ich iren feinen an Dann für einen tobten man, Darumb fol er vor hon gebeicht Dann funft fein narr nit von im weicht, Es thut ben narren meh im magen Mann man in wil von beichten fagen. Lieber berr molt ir mich beschmoren Mein beicht jum erften von mir boren, Wolan ich fib wol es muß fon Bir muffend an einander bon, Lieber herr ir folt mich fregen Bnb mir mein harnisch reblich fegen, 3d bab vil flud vff meiner hauben 3ch muß zuerft mein finger flauben, Bnb fragen ba mich nienbert beißt Lieber berr nun hand gut fleiß, Bnt fragend mich was hab ich thon 3ch will euch geben ewern lobn, But grollen hab ich vff ber tafchen Er follent mir ben belt wol mafchen, An mein baut nur frolich bran

Bos leichnam ich bab vil gethan,

Doch nur bas täglich muden gichmaif: Und mas ein veber von mir maif. 36 bab niemands nichts geftolen Doch was ich nim bas muß ich bolen. Bnb felber tragen in mein baus Das ich mein find mog bringen aus. 3ch mein es fen nit vnrecht thon Bann ich eim reichen fargen icon. Etwas nim das mir noth thut So er zuuil bat eigens gut, Bud lagt fich niemanbe nit erbarmen Das er zu zeiten bulff eim armen. Man muß ben reichen alfo fcheren Die wolten wir uns funft erneren. Es ift ein gotebienft wer in flilt, Sie band boch funft gut ging ond gilt, Doch fen bas unber ber rofen gefeit Dann folt mans miffen es wer mir leibt. An gottes fat mein fund euch flag Und ewerm frummen berben fag. In beichtemeis bab ich bas gerebt Alles bas ich fernig thet, Was ich aber begund thu Bu fagen bort es nit bargu, Dan fol bes munbs bebutfam fein Dber fegipen werffen brein Mit ichweten als man thut bem wein. Bes tum ich auff bie zehen gebott Bum erften bab ich einen Bott, Das gbott bab ich allzeit gehalten Das auch bielten meine alten. An einem Gott hab ich zu vil Rein andern ich nit machen will'

So glaub ich was zu glauben ift Bnb brauch im glauben feinen lift; 36 glaub bas himel und erbtrich fem Much mas gefchriben faht baben, Bie es in ber Bibel fabt So laf iche gan recht wie es gabt. So tan ich mich offt nit erweren 3d muß ben bert jar ritten ichweren, Das mir verbeut bas ander gebott Wann es aber mir thut nobt Solt betten ich fo es phel gobt, - 3d bab fein frembben fdwur erfunben Bnb fcmer nit als bie Schweizer munben. 3d marter nit nach onferm fitten Dich bundt Gott bab genug erlitten, Doch wann mein fach gonb vberzwerg Bie man fcwert am Rocherfperg, Boblauf, gobbred, gobbarm, gobidwaiß Und fluch als bas ich pendert maiß, Stabt es nit wol in meinem baug Die beul ond binich muß auch berauß: Bann ir nur bas nit fagen wolten 36 bab ein menfchen narr gefcholten; Gin fantaften bnb ein thoren Bie landlich ift bab ich geschworen. Den Sontag bab ich faft geehrt Wie onfer Bfaff mich bat gelehrt, Bir muffent fevren ben bem bann Bnb greiffen nit ein bolklin an Sa folt es als zu fcheittern gan, Des feprens balb bats fein not Wir fepren bid ebe bas mans gbott, 36 ließ mich gern mit prebigen leren

3ch mag nit unfern Pfaffen boten, Er bat mich einsmals beiffen liegen Und fan nichts predigen bann mit friegen. Much fchilt one febr, ftrafft unfer mefen Alls ob er vne bett auffgelefen, In bem bred und bett ber ichmein Mit vne gebutet ben bem Rein Berr fagt im bas er muffig gang Nichts funbers mit vne anefang, 3ch lug ben Gott wie ich im thug Das ich bem Bfaffen bie blat gerichlug. Die anbern por im thetens nit Das in ber bertjar ritten fcbit, Solten mir im feine find Seine focin feine frund, Bieben bas fie frolich leben Und wolt vne bofe wort bran geben, Das mer uns gar ein fcmere burb Ebe wolt ich bas er puffinnig murb, Bann wir ein andern Bfaffen betten Wer waift mas wir all barnach theten, Er ift fogar ein frufftlos man Und lachet unfer meiber an. Richts fan er bann von opffer fagen Und im ben gebend guber tragen, 3ch wolt bas in ber teufel nem Das ich bes fchelmen nur abtem. Db ich bann nit zu prebig gieng Deg, predig an ein nagel bieng, Bnb vnfern Pfaffen fcblug bargu Mus feinem mut wil ich bas ton, Furmar thun iche Gott nit gu lendt, Mur bem Bfaffen pif mein enbt.

Darumb ich mich in eifem gebott Rit foulbig mais vor euch vnb Gott. Bon ehr ber altern muß ich fagen herr mein muter mus ich schlagen 3ch glaub bas fie fen langeft tobt Der teufel in ir baut ombaobt. Sie flucht bne offt schantlichen all Bir ftehn nit gleich mit ir im ftall, Darumb fie bid bie ftreich bien treit Che ander fremer bond ausgleit. 3ch glaub nit bas ich übel thu Co fie mir brfach gibt bargu, Und widerbefft allzeit bebendts 3d mach mir brumb fein concient. Mein vatter wolt ich ehren gern Go ift er mir geftorben fern, Gott bat im marlich mol gethon Das er in balb bat fterben lon. Sein aut vnnüglich er verthet Berfpielet auch als bas er bett. Ir fonarchen berr ich main ir folaffen 3r möchten mich boch einmal ftraffen, Det will iche furblich außber fagen Und zun orten gamen fclagen, Bu tobt folag ich feinen menfchen nit So fliel ich niemands auch bamit, 3ch hab wol etwas genummen Bann ich auff mein fuß murb fummen, Erftredt mir Gott mein band mein leben Dann will iche alles wiber geben. Mein ebe bab ich auch bid gerbrochen Und mich an meinem weib gerochen, Sie macht mich bict zu einem affen Ì١. 56

Und laufft zu Dunchen ond Pfaffen, Ift es nun meim weib erlaubt Warumb wolt ich bes fein beraubt? Wir lugent bent wie es fich füg Sie bricht bafen fo brich ich frug, Ach lieber herr wir balten bauß Das wir balb muffen gum thor hinauf. Rein falfche zeugnus ich nie that Doch wann ein guter gfell mich bat, Sein lugen ich beftatet bab Und. binn boch nie erworget brab, Bfatter vber ben gaun binuber Da antwort er mir gfatter wiber, Ein gfell hilfft recht ben anbern tragen: Bot geb mas ir gelerten fagen, Mit nachbaurn fan ein peberman Sein beufer auffrecht machen ftan. Darnach fag ich von mein funff fonnen Wie wir fcblechten Lapen funnen, 3ch fib und bor wie ander leut Wiewol es ift ein furge zeit, Das ich gar nabe erblindet was Sebent berr vnb fcamen bas, Das ift bas ohr, baran ich leibt Schmerken als ich vorbien feit. 3ch fcmad, und reuch, greiff und taft. Dein fünff finn bie balt ich faft. Run tompt es an neun feligfeit Die ich nit hab es ift mir leibt, Das ich fogar onfelig binn Und vil verthu, vnb wenig gwinn, 3ch fummer mich nichts vberall Das ich in frembbe funden fall,

Mit ben heimschen hab ich zu vil Mehr bann ich euch sagen will. Allmechtiger Gott mein brust ich klopfi herr legt mir die singer auff ben kopfi,. Bnb Ageluieren mich baruon Was ich mein lebtag pe hab thon, Die reuwent mich vnd thund mir weh Lieber herr, herr bomine Ich waiß von keinen sunden me.

#### 95. Der narren buß.

Das ift ber narren erfte buß Das er fein har abscheren muß, Das har zeigt mir an weib und man: Manchen groffen narren an.

Mann ich ein narren abeluier Und mit bem narrenfolben rier. Dargu ich in beicht gebor So find ich bas in meiner lebr. Das ich als bar im fchneib berab Ebe bas ich in befcomoren bab. Dann ich basfelb befdriben find Das im bar vil narren finb, Und fich barinnen auffenthalten Solt ber narr fein bar behalten, Die jungen narrlin ichluffen brein 3m bar fle woln verborgen fein, Wann mancher gauch fein bar abschnit: So fanbt man für tein narren nit, So er aber bas lagt fton Die narren brinnen ichlieffen lon, Go weißt mein tunft bas flatlich auß Das fein narren weichen brauf.

Bil narren zeigt mir an bas bat Bepracticiert mit eperflar, Und gebiffet ben bem feur Die leuß barunber findt nit theur Borab fo es ift frufelecht Umb bolglin bunben wiber fcblecht, Bebifft, geflochten wider frum Dit fenbenfchnuren ommenbum, Und ber leusbubel ift bebedt Mit hauben onfer leuß erftedt, Das fie fein lufft mogen bon Das bat manchem schaben thon, Bet Abfolon fein bar abgefcorn Sein leben bet er nit verlorn. 3m bar bie narren bafften bart Borab mann es ift ein fnebelbart, Der bevofeit geringlet ift Als ein wild tat jugerift, Schaw Bansman forcht biefelben faft Der Inebelbart zeigt ein fantaft, Und wann ba hangt ein ringlin bran Erft muß er fich beschweren lan, Man finbt auch manchen gauch im orben Wann er zu boch beschorn ift worben. So fcmur er taufent evbt ber thor Er wer nim fo bubich ale vor, Und legt vil groffer mub baran Bann ba thut ein weltlich man Dasfelbig thund fle allesfampt Das fie nit recht gebeichtet handt, Dann wer mir beicht ber nimpt bie bug Das er fein bar abicheren muß. Thut er es nit so waistu wol

Das sein har stedt narren vol.
Roch ist ein leichnam herte buß
Belcher narr die leiden muß,
Der trüg vil liber mülenstein
Das ist wa herren sindt ben ein,
Das sie teim narren bören zu
Wie er sein red alleinig thu,
Dann ein narr nit schweigen kan
So er sein reden sahet an,
Ein narr sein red schept schon und klug
So kan er weder glimps noch sug,
Wa ein narr ist in der gemein
Das wort will er nur han allein,
Bud nimpt das für ein höchste duß
Wa er vor wensen schweigen muß.

#### 96. Entschuldigung des dichters.

Gott verzeicht boch wer in bitt Bes wolt ein mensch verzeiben nit, 3ch bhalt bas auff mein höchften epb Das ich mit willen niemands bleib.

Db mir bas ftand zu ehren an Das ich so manch schimpsfred hab than So ich boch bin ein geistlich man. Ich hoff vnd traw wers wol betracht Und mit bem schimpsf bes ernst nimpt acht, Der merdt das ich mit schimpsfred hab Marrheit wöllen bilden ab, Die offt mit großem ernst nit mag Bertriben werben, noch mit klag, Ich waiß das mich berfelb nit schendt Der wol bebendt das sundament, Er sicht das ich mit schimpsfred hon

Dem ernft furwar genug geibon, Das baifit mein bicht ben narren bichweren Wann fich ein menfch lagt weißlich leren, Und volat bem mea ber erbarteit Auch lagt fein fund im werden leit Der legt icon bin fein narrentleit. Berbirgt die langen Gfelsohren Das baifit ein narren weiß befdmoren. Alfo verftonbt burch Gott mein bicht In allem guten anderft nicht, 3ch bab mit willen vnb mit wiffen Mit flichwort feinen menichen biffen, Allein ein ichimpflich ftraff gethon Mit ichimpff und ernft vermischet icon. Und habs gerebt ale in ber gmein In funberbeit genennet fein. Sab ich aber etwar troffen Und manchem burch ben bart geloffen. Much vber feinen band befchworen Ungenetet babffet afcboren, Der geb feiner eignen thorheit schulbt Leib fich mit mir vnb bab gebult, Co ich mir felber manige mol Dfft und bid hab zwagen mol, Und mir warlichen auch gefeit Wie tieff ich fted im narrenfleibt, 3ch bitt Gott bas mire merbe leit, Das ich euch narren hab genant Das bab ich thon in bem verftanbt. Das ich euch all für funber fcbes Die miber Bott und fein gefet, Sandlent offt auf blobigfeit Das in guletft mirbt werben leibt.

36 haiß ben billich einen narren Der in funben thut verharren, Ond nimpt allbie ein zeitliche an Das er muß ewig mangel ban, Darumb hab ich burch Gottes ehren MU narrheit muffen bie beschweren, Bu beterung bifer welt Dir zu nut vnb vmb fein gelt, Bott zu lob ber fen mein zeug Das ich in bifer reb nit leug. Warinn ich aber ftraffich mer Sol mir feins menschen ftraff fein fchwer, 3ch binn ein mensch bes irr ich auch Und bab auch audet mit bem gauch. Darumb wer mein gebichten ftrafft Da es mit ontbat ift bebafft, Das band im Gott bem frummen man Der mich mit weißbeit ftraffen fan. Und mein bicht gern boren lefen Ba es unftraflich ift gewesen, Ba es aber ftraflich ift Und mir vnzimliche mer entwischt, Co bitt ich fleiffig peberman Das niemands fich mol ergern bran 3ch habs in guter meinung than. 3ch bitt befunder weiplich gichlecht Db ich fle bet geftrafft vilecht, Weiters bann mit biceibenheit So mer es mir von bergen leibt, Ba es in fol zu nachtheil fummen Und fpotlich bon mir auffgenummen Thorbeit ber wenber hab ich tariert Die frummen nie mit fchimpff beriert,

Dann alle weiber bie auff erben-Beebret billich follent werben, Bon einer wegen wol befant Die rain und gart Maria genant; Diefelbig frundtlich Repferin Boll pegund mein funbtichafft fin, Das iche gemain von bergen gut Bebichtet bab on argen mut, 3d wolt ber welt lauff befdreiben Da muft ich auff ber form beleiben Spotten, lachen, fdimpffreb treiben, Das alles mir mer bberbliben Bett ich von Gott und tugent gichriben-Dann wer von Bott fdreibt und von tugen. Der treibt fein fpottreb ober lugen, Mun ift es als ber welte tanbt Bie man- in treibt in allem landt, Den ich mit ichaben hab erfaren Bott moll mich fürterbien bewaren, Bie iche beschriben bab zumol Als ift petund die welt gant vol, Bamit bie obe welt ombgat Dasfelb mit ichimpff bie innen fat, Das fich ein beber buten magt Che bas er tum in narrenfact, Boltftu aber tugent lefen Wiffen von Chriftlichem wefen, Das bab ich bir befdriben fein Das ich bie narren ju Latein, On schimpff mit ernft beschworen hat Gin peber mebfer ba verftat, Das ich on schimpff auch ernften tan Wer basfelb buch fibet an.

Bnb lift es auch mit hohem fleng Der ficht wol bas ich fchwart und weuß, Beib erfenn, bog und auch guts Ernftlich binn vnb frolichs muts, Ein vebes treibt zu feiner geit Wie fich ein fach geschicklich geit, Bu Latin far ich mit weisen Bu Teutsch muß ich mit narren repfen. Dis entidulbigen ift genug Wer an will feben glimbff onb fug, Den ich barthu, vnd gutten willen Der lagt bis bit fich leichtlich flillen, Und nimpt mein fcbreiben barfur an In gutem als iche bab getban, 3ch hab tein ichimpffred bie gethan Die nit ein groffen ernft mug ban, Das finbftu flarlich ju Latein Wie ernfliglich mein fdimpff woll fein. Bu Franckfort bab ich an bem Denn Dig buch befchriben ju Latein, Bnb zu Teutsch barzu geprebigt Wen ich bab barinn gefchebigt, Der wol burch Gott mir bas vergeben, Des geb im Gott bas emig leben.

:: :

## Hienach volget bas Register vber bifes Buchlin.

|      |                               |      |     |    |    |   |    |    | Erite |
|------|-------------------------------|------|-----|----|----|---|----|----|-------|
| Berr | eb                            |      |     |    |    |   |    |    | 613   |
| 1.   | Berachtung des dichters .     |      |     |    |    |   |    | ٠. | 617   |
|      | Antwort bes dichters .        |      |     |    |    |   |    | -  | 619   |
| 2.   | Gin Bachfen nafen machen      |      |     |    |    |   |    |    | 622   |
| 3.   | Rarren faen                   |      |     |    |    |   |    |    | 625   |
| 4.   | Belehrte narren foinden .     |      |     |    | ٠. |   |    |    | 630   |
|      | Untwort des befchwerers       |      |     |    |    |   |    |    | 632   |
| 5.   | Geuch außbruten               |      |     |    |    |   |    |    | 636   |
| 6.   | Mit Got ber Baif huten        |      |     |    |    |   |    |    | 613   |
| 7.   | Loffel ichneiben              |      |     |    |    |   |    |    | 646   |
| 8.   | Die Lenden fomieren           |      |     |    |    |   |    |    | 649   |
| 9.   | Bon Gfel gurten               |      |     |    |    |   |    |    | 652   |
| 10.  | Gin Stroen bardt flechten     |      |     |    |    |   |    |    | 655   |
| 11.  | Fantaften beigen              |      |     |    |    |   |    |    | 659   |
| 12.  | Gåd buffen                    |      |     |    |    |   |    |    | 663   |
| 13.  | Affen icheren                 |      |     |    |    |   |    |    | 666   |
| 14.  | Gin fach ab bem jaun brech    | en   |     |    |    |   | ٠. |    | 669   |
| 15.  | Der verforen hauff            |      |     |    |    |   |    |    | 672   |
| 16.  | Bon ber Bang megen .          |      |     |    |    |   |    |    | 675   |
| 17.  | Der flafchen off ben riemen   | dre  | tte | R  |    |   |    |    | 678   |
| 18.  | Gefatter vber ben jaun .      |      |     |    |    |   |    |    | 681   |
| 19.  | Der Chriften glauben auff it  | elij | en  |    |    |   |    |    | 685   |
| 20.  | Gin foch burch ein brieff red | en   |     |    |    |   |    |    | 687   |
| 21.  | Der beseicht fact             |      |     |    |    |   |    |    | 690   |
| 22.  | Die feber fpigen              |      |     |    |    |   |    |    | 692   |
| 23.  | Die fattelnarung              |      |     | ١. |    |   |    |    | 694   |
| 24.  | Schelmenbein im ruden .       |      |     |    |    |   |    |    | 697   |
| 25.  | Demidreden und fibd funne     | n    |     |    |    | • |    |    | 701   |
| 26.  | Stul auff bie band feken      | _    | _   |    |    | _ | _  | _  | 704   |

## 

|             |                                 |      |     |   |    |   | Citt           |
|-------------|---------------------------------|------|-----|---|----|---|----------------|
| 27.         | Un bas brett fummen             |      |     |   |    |   | . 706          |
| 28.         | Gus halten                      |      |     |   |    |   | . 709          |
| <b>2</b> 9. | Der talber arbet                |      |     |   |    |   | . 711          |
| 30.         | Der hundt ber bas leber fraß    |      |     |   |    |   | . 718          |
| 81.         | Bon blawen enten predigen .     |      |     |   |    |   | . 716          |
| 32.         | Die ichaaff ichinden            |      |     |   |    |   | . 719          |
| 33.         | Den leufen ein ftelt machen .   |      |     |   |    |   | 722            |
| 34.         | Der Bepligen gut                |      |     |   |    |   | . 727          |
| 35.         | Die brandt ichuren              |      | •   |   |    |   | . 731          |
| <b>36</b> . | Rofored fdwimmen                |      |     |   |    |   | . 733          |
| 37.         | Eper rff dem altar finden .     |      |     |   |    |   | . 735          |
|             | Den Arf in Die fcant fclaben    | •    | •   |   |    |   | . 737          |
| 39.         | Die molffepredig                |      | •   | • |    |   | . 740          |
| 40.         | Den hunern bie fdmant auffbint  | ) en | •   | : | •  |   | . 744          |
| 41.         | Das tollin machen fauffen .     |      |     |   |    |   | . 747          |
| 42.         | Den farren fomieren             |      | •   | • |    |   | 750            |
| 43.         | Rabenrain                       |      |     |   |    |   | . 752          |
| 44.         | In bem grindt laufen            | •    |     |   | ٠. |   | 755            |
| 45.         | Gin hagel fleden                | •    | •   |   |    |   | . 758          |
| 46.         | Das hafelin jum femr feben .    |      |     |   |    |   | 760            |
| 47.         | Lorens ift feller               |      |     |   |    |   | . 762          |
| 48.         | Das graß horen machfen          |      |     | • |    |   | . 764          |
| 49.         | Bu bant ftellen                 |      |     |   | •  |   | . 766          |
| 50.         | Den breifpig in fad foffen .    | •    | •   | • |    |   | . 768          |
| 51.         | Den findern ein bos Grempel fi  | etr  | aae | n |    |   | . 771          |
|             | Den efel vberfaben              |      |     |   |    |   | 771            |
| 53.         |                                 |      |     |   |    |   | . 774          |
| 54.         |                                 | •    |     | - |    |   | . 777          |
| 55.         | Liegen durch ein ftabelin berg  |      |     |   |    |   | 779            |
|             | Mit bred rain mafchen           | •    |     | • |    |   | 781            |
| 57.         | Die wolffsmal                   | •    | •   |   |    |   | 784            |
|             | Den Affen lehren gengen         | •    | •   |   |    |   | . 787          |
| 50.<br>50 • | Gin guten magen haben           | •    | •   | • | •  |   | *00            |
| 60.         |                                 | •    | •   | • | •  |   |                |
|             | Das tärfeshab                   | •    | •   | • | •  | • | *0.3           |
| 69          | Das turlesbab                   | •    | •   | • | •  |   | . 196<br>. 796 |
| 63.         | Dem Teufel zwen liecht angunder | •    | •   | • | •  | • | . 190<br>. 198 |
| -           | Bbglin laffen forgen            |      |     |   |    | • | . 800          |
|             | Gin gehist nulegen              | •    | •   | • | •  | • | . 604<br>841   |
|             |                                 |      |     |   |    |   |                |

|     |                                   |      |      |     |    |    | Entt |
|-----|-----------------------------------|------|------|-----|----|----|------|
| 66. | Mit dem Judenfpieß rennen         |      |      | •   | ٠. |    | 804  |
| 67. | Den bred rutlen das er ftindt     |      |      |     | •  |    | 807  |
| 68. | Rach der ded fich fireden .       |      |      |     |    | •  | 809  |
| 69. | Bber bas feil werffen             | •    |      |     | •  |    | 811  |
| 70. | Dieb ab bem galgen nemen .        |      | •    | •   |    |    | 814  |
| 71. | Gin Gfel Latin lehren             |      |      |     |    |    | 816  |
| 72. | Mus einem bolen hafen reden       |      | •    |     |    |    | 318  |
| 73. | Muff einem fteden reiten          |      |      |     |    |    | 820  |
| 74. | Ener mannen                       |      |      |     |    |    | 824  |
| 75. | Bff ben groffen Sauffen icheiffen |      |      |     |    |    | 826  |
| 76. | Eng gebrifen                      |      |      |     |    |    | 828  |
| 17. | Sut frum bub fein                 | •    |      |     | •  |    | 830  |
| 78. | Den bundtidud vffmerffen .        |      |      |     |    |    | 833  |
| 79, | Gin fautenfclaber im herhen ba    | R    |      |     |    |    | 835  |
| 80. | Das find mit bem bab ausichut     | ten  | 1    |     |    |    | 840  |
| 81. | Gin Gfel omb gelt foinden .       |      |      |     |    |    | 812  |
| 82. | Theurung ben Depligen             |      |      |     |    |    | 816  |
| 83. | Muff bem jan ausgohn              |      |      |     |    |    | 848  |
| 84. | Der Beterstopff                   |      |      |     |    |    | 850  |
| 85. | Das gauchgefdren                  |      |      |     |    |    | 853  |
| 86. | Gin rhut auff fein engen arf m    | a de | eu   |     |    | ٠. | 857  |
| 87. | Freundtlicher Dienft off einer nu | Bic  | balı | n a |    |    | 858  |
| 88. | Dit bred verfiglen                |      |      |     |    |    | 869  |
| 89. | Bor bem berren vifden             |      |      |     |    |    | 861  |
| 90. | Die ohren laffen melden           |      |      |     |    |    | 863  |
| 91. | Die groß gefelicafft              |      |      |     |    |    | 864  |
| 92. | Der narren harn befehen           |      |      |     |    |    | 870  |
| 93. | Der narren menhwaffer             |      |      |     |    |    | 874  |
| 94. | Der narren beicht                 |      |      |     |    |    | 877  |
| 95. | Der narren buß                    |      |      |     |    |    | 883  |
| 96. | Gntiduldiaung Des bichters .      |      |      |     |    | _  | 885  |

# Gedruckt zu Straßburg,

In Anoblouche Druderey.

M. Q. lviij.

# Sechszehente Belle.

Db der Runig vi engelland ein luge ner fen oder der Luther.

(Bon Thomas Murner.)

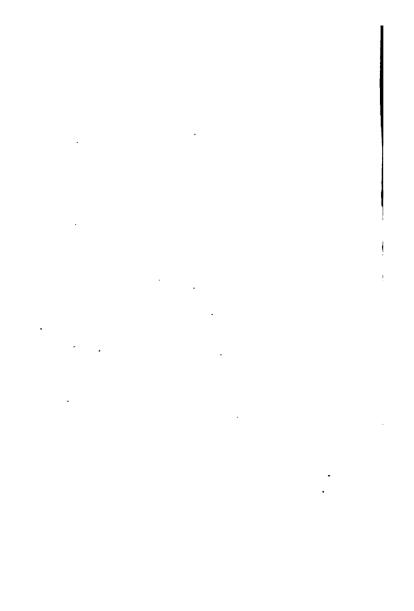

#### Die porreb.

Es ift natürlichs rechtens die ju lieben die uns lieben; wind bantbar ju fein allen benen fo was que thun. So nun ber burchleuchtig, vnubermintlid, ebel, frum, hochgelert, und Chriftlich funig heinrich ber achteft tunig ve Engeland zc. onferem tepferthum und ber gangen beutfden nation ju gut und rumen auch ju gefallen und furbernis ber gefchefften unfers Durchlachtigften und großmechtigen tenfere Raroli perfonlich mit großem toften und eignem leib ju feld ligt, mider unfers groß. medtigften tenfere, bes romfcen reiche und unfere feind, bas wir an leib, land und leut, hauß und hab, weib und find, nit gefdediget merben, bes gleich miber bie blutmietenbe, morberifche feberen, und pffgonde pumenfoliche, fcellige, und une gotliche leren. Martini Luthere, allen driftlichen berben ein beilfam bud befdriben bat, furmer ju lobmurbiger emiger gebedenis aller frumen ebeleut, Die mit fcmert und vernunfit Die driftenheit beidirmen und vnuergeflichen rum ber gelerten eblen auch ju emiger felideit bienend aller gemeinen driften. beit fich in obgemeltem bud ber driftliden megifeit und funft erzeigt hat, ale ob er vne beutiden, leib, eer, aut vnb feel ju befdirmen erboren mer. Wer natürlichs verftands pus rechtens fenner fürftlichen anaben pab funidlichen maneftat nit undandpar ju fein, mit wider gunft mol reben, oud feiner funiflicen gnaben ju ben eren gebenden, pb' pf by aller minft in unferen reich niemals bulben. D' fein maneftat in obgenans ten lette. Run bat bas alles vnangefeben Martinus luther mid' by naturlid recht, ben burchleuchtigen frumen driftlichen fürften, fo biebifd, riffigenifd und lefterlich vggericht, als mit der unmarbeit nie bipenbub pageriefft frum erber leut, fein

anad ond mantitat für ein erloßen onfrumen fürften. inowet vnd funig, aller welt ju laten und tutich vagefdriben mit verachtung feiner gnaben driftlichen namens und anderen mer Tomehung einen lotere buben nitgeburen ich gefchmeig einen fo driftliden lerer barfur ber luther mil geachtet fein, fo mus ber frum, ebel und gelert fürft alfo meffig, driftlich und bei. fam gefdriben bat, ju rettung ber beitigen driftlichen faera. menten, die ber wieten bluthund martinus luther perflucter gedechtnis befiedt und abgethon hat, und undriftlich geleftert, follen billich alle frummen driften leut fpringen ju rettung ber eren bes burchleuchtigen fürften, bet onfer porfecter ift bes zeitlichen unfere reiche bub bes ewigen, in anzeigung ber bandbarfeit. Bnb mie mol fil andere meten bie foldes bas funten und vermochten ban ich, fol bennocht in folden bendlen, ein ieber thun nach feim vermugen, ich fan auch wol erfennen bas fein fürftlich anab burch groffe funft pub erferenbeit, mifte ir eigne gidrifft ju verantmurten, und ir funiflich eeren mirben und mapeftat ju vertreten, mil ich mit beft minder, nach meinem vermugen in bifem bud mein gunft ju feinen funitliden anaben anzeigen, und anderen leuten pufett vaterlands benen fileicht funitliche gefdriften nit gufumen mboten feiner gnaden unfduld anjeigen und jugelegte unbile licelt bas mentlich und jederman miffen und erdennen fol, fein anab für ein frumen driftliden marbafftigen man, far ften und heren, und der unmarhafftig falfc lugner ber felbig if fur ben er ben frumen driftlichen funig pageben hat, bas 105 ich gethon ju lob feiferifcher maneflat, ju rettung ber eren bem frumen driftlichen und marhaftigen funig bub 18 ben eren allen ebeleuten, ban ich ein gelerten ebelman wie teider für ein felhams, alfo aber für ein onmeffig toftliches fleinat halt und erfenn, bas fic ber lefterlich pageloffen mund und morderifd bluthund, der feine bend in priefterlidem blut mefden wil, binfurt fic bag binber balt. Datum au Strafburg 1522.

## Bon fier mandelreden bes luthers.

#### MVRNER.

Erfilich gucht bich an ber frum ebel vnb driftlich fünig vs engeland, wie du ein vnbestendig vnd wandelmietig mensch seigt, ber iet eins nachgonds gleich ein anders balt, barumb sich niemans off die verlassen sol noch mag, vnd bringt beinen wandelmut für in dreven flucken. Erstlich mit dem apploß, zu dem anderen in dem babstenthum, zu dem driten in dem ban, vnd zu dem sierden in dem glauben vnd guten werden, darin er dich der widerwertigen reden nit strafft, sunder ein lügner achtet. So aber wir in disem buch ie ein eersosen sügner suchen vnd sinden miessen, das niemans zu kurs geschehe, wil ich eins ieden wort vnder eignem namen melden.

#### KVNIG.

Bormals hastu bekant bas ber aplas also sil böglich sei vnd nüglich, bas er on die schuld auch von penen absoluert vnd entledigt, den die kirch exsest hat oder eins peden priester gegeben, aber ieß hastu nit wie du sagst durch die ler, sund durch dein boßbeit ersaren, da du dir selber widerwertig bist vnd den aplos gang verdamest und sprichst er sei nüt anders dan luter betrug, der gar niender zu gut sep, dan der menschen gelt zu verlieren, und den glauben goß.

#### MVRNER.

So nun bie erkantnis bifes handels gant in zweien underscheiden ftat, bz ift von zweierlei teren des luthers, zu den anderen von zweierlei menschen oder zwo naturen in eim menschen, wil ich die zwei underscheid lut seiner wörter truwlich darthun, dan ich hoff es sol sich nymer

57

erfinden, da ich dem kunig au guten und furdniß oder dem luther au nachteil ein wörtlin mit wissen darthun und derslipben wolt mit unwarhait, dan wie sie deit geschriben haben, und wil babei mein meinung auch und meinem eignen namen surwenden, da menklich mag mit der merbeit sagen und seben da mir der luther vorecht thut, eis er spricht ich sei sein gisstiger seint, dan ich keins menschen seint viss erden bin. Das er aber sagt ich hab im die darbisonisch gesendnis verdeutschet in au schenden, da gestandich, ich hab aber seine wort nit gefelscht mit eincherkei unwarheit, dan allein sein seinische wort nach meinem vermügen zu deutsch gesprochen, ist im dasselbig duch zu sich seins duchs kein macher sunder ein dalmetsch gewesen die.

#### LVTHER.

Bif ba erft ee ban ich au ben ftuden greiff las ich ied man wissen ba ich in meinen geschrifften zweperlei sach go-banbelt bab.

Die anber ift Die erft ift Bon dem glauben. Bon bem babftentbum. - ber concilien artidel - ber liebe. - guten werden. - ben leren. - ber boffnung. - bem aplas. - bem fegfeur. - leiben ond freus. - Sterben. - ben meffen. - ben boben foulen. - bem tauff. - driftlichen gelübben. - ber buß. - bem facrament bes altars. - Bifcoffen fo ies fein. - Menidengefagen. - bem gefat gote. - ber beiligen bienft. - Gunben. - ber gnaben gotes. - numen facramenten. - bem frepen millen. - Ebrifto.

- Bott.

- bem bann.

- bem fungften gericht.
- bem bimel vnb belle.
- ber driftlichen firchen.

Die erften flud sein bie rechten flud, bie einem driften mot sein zu wissen, darin auch unser seilseit ligt, das heiß ich auch mein ler wan ich von meinen leren sag, dan solch ding ift der heilgen geschrifft inhalt und got wort, und bey solchen fluden wie ich sie gelert hab, wil ich ewiklich bleiben und sagen, wer anders leret dan ich hierinn geleret hab, oder mich darin verdampt, der verdampt got, und muß ein tind ber hellen beleiben. Dan ich weiß das dife ler nit mein ler ist, truß allen teusselen und menschen, das sie mir die umdwenden oder verteren.

1

5

i

ţ

Die anderen ftud beren rif. fein, die fein vfferthalb ber geschrifft, wie vnkraut vff ben chriftlichen ader, burch ben teufel vnd feinen gogen zu Rom gesepet. Dan die driftenheit biefelbigen wol entperen kan und gut were, man wiste beut bes tage niche barvon.

#### LVTHER.

Der ander ondericeib ift, bas ein feber menich ift ameierlei natur, geiftlicher ond leiplicher, nach ber felen wurt er ein geiftlich num innerilich menfch genant, nach bem fleisch und blut murt er ein leiplich, alt und vBerlich menich genent, bnb bmb bifes unbericheibs willen, werben bon im gefagt in ber geschrifft, bie bo ftrade wiber einander fein, ban ber inerlich menfc ift frev und ein ber vber alle bing vnb niemans vnberthon, vnb in machen weber werd noch weißen off erben frum, ban allein ber glaub, ber pperlich menfc ift ein bienftbarer fnecht aller bing ond ift feberman onbertbon. Die wellen wir antwurten allen benen, die fich ergeren auß ben vorigen reben vnd pflegen ju fprecen. Ep fo ban ber glaub alle bing ift, vnb gilt allein gnugfam frum ju machen, marumb fein ban bie guten werd gebotten, fo wellen wir guter bing fein, ond nichts thun. Rein lieber menich nit alfo. Es wer wol alfo wan bu allein ein innerlich menich wereft und gang geiftlich und innerlich morben, welches nit geschicht biß an ben iungften tag.

#### MVRNER.

Dife worter bes luthere findeftu einsbeile in bem anfang bes buchs ber driftlichen frepheit, bes andern beils in bemselben buch in bem rir. capitel. Bff b3 nun ieter, man an bem besten verstanden werd, und niemans 3u turg geschehe, so es doch die eer beider parthen betreffen wit, bab ich ben luther in dem auch nit versurgen wellen b3 zu seiner sachen dienen ist. Run sabe an luther und gib dem tunig ein antwurt und versprich dich als wol du tank, beiner widerwertigen reden von dem aploß gethon, ban er bich anzücht du habest an einem ort den aplaß nustich gesleret, an dem anderen gar abgethon und geschendet wie rostat.

#### LVTHER.

So wil ich bem funig in zweierlei geftalt antwurten, erfilich vß zorn, ban ich bin zornig bg er wiber mich gesichriben hat, zu bem anberen wil ich zu ber fach reben.

Benricus von got ungnaden funig von Engeland, foreibt wiber mich folch irthum vnd gaudelgefcwes, ban ich bor by man im ju Rom von wegen feine foreibene ein titel geben bab, ba er fol befenfor ecclefie beiffen, ba ift ein befdirmer ber firden, und aplag phaeteilet mer fein bud les, by mich got nit las in ben firchen fein, barin ber funig von engeland ein fougber ift. Dan ber papiften firch bie an' got verzagt, und fich driftus verlögfnet fel ein folden icusberren baben, bor es bab funia beine ober funt tuffel wiber mich gefdriben. Dich bundt mel funia beinrich bab ein elen grobs buche bargu geben, ond ber gifftig bub Bens, ber wiber Erafmus gefdriben bat, ober feinsaleichen bab bie tappen geschnitten, ond mit futer onbergogen. Es vermunbert mich ba fic ber funig von engeland nit ichampt in fein bert ber frechen lugin, ond gebendt ber lugner nit. Darin ieberman fein gifftig bolbaftia lugin greiffen mag.

D wie ftobt es so schentlich und voel, was ein tung und fürft so offenlich lügt, aber noch schentlicher ift es wan er bas thut ben driftenglauben zu beschüsen.

Ber wil glauben bas er an einem ort wer fag, ber also offenlich vnnerschampt lugt an bisem ort.

Es ift ein angeigen, er hab bas buchlein omb fagin

willen angefangen. Es muffen vber bem gos wort aud tung vnb fürften ju lugner werben vnb fich ichenben.

Bind ir ellenden lugner, wellen mit lugen och wider bie taper ruften. Belde mein geschrifft ber funig von engeland vberhupfft nach art aller lugner.

Ban er mein buch icon gelegen bat, wie folt es ein

lugner verfton.

t

In dem buch bas ber lugin fünig ansicht

Beldes fein ongenedige maieftat.

On des tehigen lügenfunigs von engeland, ber fein tunigreich wie man weißt, schier so redlich innen hat als ber bapft das babftenthumb.

Run welen wir gu bes funige von engelande lugen

ond alefangen antwurten.

Darumb geiffert er immer einerlen geiffer, bas bas bas

pepr nit lar beleibe.

Ban ber kung wil bas ich wider mich felbs geschriben bab, in den fluden die ein Chriftlich leben betreffen, wie ich daroben hab angezeigt, fo lügt er nit als ein frum redlich man, geschweig als ein kung oder ein fürst.

Thar ein funig von Engeland feine lugen außfveven

alfo vnuerichampt.

Darumb fol es in nit wunder nemen, ob ich im bred von meines herren tron vff fein fron schmierte, vnb fag vor aller welt, bas ber funig von Engeland ein lugner ift vnb ein vnbilder man.

So verwundert mich feiner groffen groben narheit vnnb

permeffenheit.

Er weißt nit mas er lallet ber grob thomistisch topff.

Barum brindt er ies wein, ber vor bie gugen fog, bas beißt mein ich narren geregnet.

Fart foon gnab funder.

Bie fein flund es einem funig an, bas er fein land regieret, ond ließ die sach treiben die fie funten. Bas ift es bas ein efel wil ben psalter legen, ber nur ju sachtragen gemachet ift.

30 wil bir ben lugenfugel wol vertreiben.

Damit wil ich allen vnugen gelfer vnb gifftige fich bes funige von Engelands verlegt baben.

3d acht aber er bab bif bud vi folider anbacht für fich genumen, by im fein gewiffen gabelt, ban er weiß wol mit mas gewiffen er by funigreich von Engeland befist nachbem ber funiglich fam ermorbet onb ba funitie blut vertildet ift. Er forcht feiner baut, ba blut modt an im gerochen werben, barumb gebendt er fich an ben babft ju benden und im beuchlen pff ba er faft fisen mog, fo bing er fich auch wielend ies an ben tepfer, ies an ben funig von frandreich, wie bann pflegen bie tirannifden ond bogen gewiffen ju thun, fie fein recht gufamen, babft ond being von engeland, ibener bat fein babftum wol fo mit autem gewiffen als bifer fein funigreich ererbt, barumb jundert einer ben anbern, wie bie maulefel fic brber einander iuden, lugt er boch fo offenlich bub bumericampt ve fürfat als bie buben, bas man wol fict bas tein funifliche aber an im ift.

#### MVRNER.

Das kan mir ein munchlin fein, miest man vo dan ein munchlin malen. Soweig luther frisch daran, so sibet man doch da ber heilig geift vo bir rebt, dand hab bein bert. Run bastu doch den frumen kunig wol vögericht vond gehipenbubt, es manglet nur eins der dich mit dreck beschiebet. Diße obgenanten somach von sehelmed beschiedtet. Diße obgenanten somach von serviffig darüber worden, dan es ift nit der sierde beil seiner somedung von lesterung, doch ist sein nun zu vil. Aber mich dunckt er geb ein besseren sother von hipenbuben dan ein reduct vor einen kunig vond gosprediger. Run mein lieber urber wir haben der zornigen antwurt fast genug, schunst ein wenig von erblaß dich, von red zu der sachen, dan wir ie mussen einen eerloßen lugner suchen von finden.

#### LVTHER.

Erschuldiget mich wie ich wider mich felbs geschriben hab, barum mög mein leer nit recht sein, als bie mit ir selbs nit eins ift. Diße flud treibt er fast boch, zeucht fie ymer an und macht fic vnuß genug, bas mich bundt er I

Ī

bet gern ein groß buch gemacht, und gebrach im an funft ond worten, barumb geifert er imer einerlen geiffer, ba ba bapepr nit ler bleib, aber ich antwurt. Ban ber tunig wil bas ich wiber mich felbe gefchriben bab in ben Auchen bie ein driftlich leben, ond bie beilig gefdrifft betreffen wie ob ift angezeigt. Go lugt er nit als ein feum redlich man, geschweig ale ein fürft ober funia. Er fol mir es auch nit bepbringen, bes biet ich im trug vub recht, funder ich wil diße lugen im beibringen mit allen meinen bucheren vnd legern in ber welt. Thar ein funig von engeland fein lugen vnuerschampt velvenen, fo thar ich fie im frolich wiber in feinen bale ftoffen, ban bamit leftert er all mein driftliche leer, bnb fcmurt feinen bred an bie fron meines funige ber eren, namlich drifti bee ler ich bab , barum fol es in nit munberen, ob ich ben bred von meins beren fron vff fein fron fcmier, und fag vor aller welt, ba ber funig ein lugner ift ond ein onbider man.

#### MVRNER.

Dab ich ben funig laut feiner worter verftanben, fo aucht er bich an bas bu nit vy nachgonben befferen verfand bir felbe wiberwertig bift, erftlich ben aplas nuslich ju leren. Bu bem anderen gang verbameft, funder vi boßbeit bas gethon babeft, ban vorgonds fpricht er von bir. Aber wie mit einfaltigem gemut ber beilig menfch, ber alle bing ju bem geift jubet, ber boch alles erbichten flubet, mag barbey leichtlich verftanben werben, alebalb er von vemans beilfam ift gewarnet worden, bat er gleich vmb folde guttbat vbelreden baran geben mit ichelten ond fomeben fdellig, barumb not ift ju erfeben mabin fein bufinniteit in juletft gefiert bat. Bnb folgen naber Die obgeschribne wort wie bu widerwertige red von bem aplaß gefüret baft. Der funig fpricht bu babeft wibermertige red von bem aplag gefürt, vnd bag vg bogbeit gethon, nit by bu nachgonde ein beffern ond warhafftigeren verftand erfunden baft. So geftoftu im by bu babeft wis berwertige red von bem aplaß getbon, bu babeft aber

nachaonbe ein beffern verftanb funden bub mit willen vegezwungen nachgonds bie porberig meinung wiberriefft. ond by fol fein wiberwertige red geachtet fein als aud

war ift, und by ift vwer beib red und verftand.

Run lagen bus ben lugner fuchen ob wir in finben möchten, bu gibft bem funig antwurt alfo. Er fouldiget mich wie ich wiber mich felbe gefdriben bab, by geftoftu im boch, wiewol bu bargu fagft, wie bu ein befferr verftand nachgonds erfunden babeft, und barumb gewillie ben pordrigen fonn miberriefft baft, ir fein eins in bem.

Das bu aber bargu thuft, barumb mog bein leer mit recht fein, ale bie mit ir felbe nit eine ift, bie lugftu ben frumen redlichen funia an, er bat bas von bir nie geret, begug ich mich bff fein worter ond off fein buch, er fpricht bu treibft wiberwertige reb, vnb ba bugeftu ve bospeit. by verantwurteft bu nit. 36 bit alle leffer by fie bes tinige und bes luibere wort gegen einander verboren, als: ban werbet ir boren ba ber luther ben frumen funig anlegt bas er nie geret bat, ban ich ir beibe wort truwlich gefest bab, ond wellen ir mir barumb nit vertrumen, fo erbut ich mich vif bes funias buch.

So bu nun ben driftlichen funig angelogen baft, mas gat bich b' not an fold identilich ichmebung zu treiben ond gubem in erft auch ichilteft, beshalben ba bu im mit b' vnwarheit jugelegt haft, wie er geiffer und lieg als ein onfrum pnredlich man, ond welleft im bred an fein fron ichmuren wiltu mit bifen lederiden pnb bubichen morten bein criffliche fer beftetigen und beilifeit anzeigen ba fan

ich ie nit verfton.

Du gift babei ju verfton wie bu in ben erften nungeben fluden bie driftlich ler betreffen nie wiberwertig red getbon baft, aber wol in ben rit. andern obgenant, etwa eins gehalten baft und nachgonds by widerteil doch wie ob geret ift, habeftu willig in erfindung eines beffern verftande felb miderruft ond ift aber b' aplas tein ftud b' driftlichen leren , by las ich rumen , my ift es bir not au fagen und ju underscheiben, ba bu in criftlichen leren nie wibermertige red getriben baft, ber funig ret bod verftentlich und fpricht bu babeft wiberwertige red von bem

ŧ

Ŧ

ż

\$

1

£

ľ

1

ŧ

;

i

ŀ

aplaß gethon ond da of bosheit. Run ift d'aplaß fein ftud beiner driftlichen leer, wie du ir nunzehen ob ergeslet haft, was darfftu dan sagen, wan der funig sag da du in den flücken die ein chriftlich leben betreffen 2c. so tieg er nit als ein frum redlich man, geschweig als ein furft oder künig, er hat doch von dem aplas geret der defielben fluck keins ift.

Du gibft im eben ein antwurt als wan ich fprech, b' Luther ift ein vninniger schelliger munch vnd bu verants wurteft de also, wer da sagt de ich den heiligen geist den mir hab d' lugt als ein erloß man, es hat es doch nies mans geret, vnd bleibt als noch vnuerantwurt das du vou dem aplas habest vß bosheit widerwertige red gethon.

Das bu aber trug vnb recht buteft, wolt ich von grund meine bergen gern wiffen por welchem richter bu ba recht befton wolteft, bu baft fur ben babft appelliert vnb bie appellation verlaffen, bu baft gewilfuret in die foul pas rys, foln, louen, wie bu glauben haft gehalten by weiß man wol. Go rumet es bic vnd ift bir leib by bu bich au worms por bem tepfer fo meit pnterlaffen baft, pber beine leer richter ju leiben alf bu bie in bifem buch fcreibft, fo fpricht bu by ju bifer geiten fein Concilium mog gehalten werben, meineftu by wir nit verfton over wiffen wie fic b' lutber bes rechten erbutet, wolteftu rech= ten fo tem es nymer bargu wie bu fagft bein bend in priefterlichem blut ju mefchen, boch wellen wir fürtfaren bas bu bem funia gar nut geantwurt baft, vnb baben barbu ein lugner funden, bas bu ben marbafftigen funig angelogen baft.

3ch fan auch nit verfion ob icon ber funig fag, ba bu von bem aplas habeft widerwertige reten vi bofbeit getriben, ba er barumb Chrifto vnferem beren bem gebenedenten, bred (wie du sagft) an fein fron gestricen hab, darumb du d' wuften vnauchtigen und ungeistlichen wörter billich geschwigen beteft, im bred an fein fron zu freichen, du soltest es bem frumen driften in engeland nit zu schanden gethon baben, beren er bannocht ein lunig ift, wie vbel es dich verdrüffet.

#### KVNIG.

Rirmar bas ift nit ein vnbillichs begeren by er gebetten bat ju verbrennen mas er vorbin gefdriben bat, ban etliche feiner geschrifften fein bes feures mirbig gemefen. wiewol bie ba bas bapftentbum mit fenden ein ftarce iagen bes romifden bifcoffe fil wirdiger mer an verbrennen, die er boch beuilbet ewig ju behalten. Dan welcher ber fein bogbeit fent, verwundert fich bie nit feine pubeftanbe, ban er vor verleugnet bas bapftentbum ju fein bes gotlichen rechten und bat boch jugelaffen bas es wer menfoliche rechtens. Aber iet ift er mit im felber vneins ond witerwertig, vnd fpricht es fei meber gotliche noch menfcliche rechtens funder ber bapft bat mit luterer gewalt bie tyrannei an fich genumen. Dan er vermerdt, ba vif bas minft vi menschlichen verwilligen von bes gemeinen nut wegen bem romiden bifcoff ber gewalt geben were, vher bie gemein driftlich firch, vnd bielt bie meinung alfo fleiff, bas er barumb bie bebem fchalt bas fie fic abgefündert betten von ber onderthone bes romfcen bifcoffe, und fprac pf bag alle bie botlich funteten bie bem babft nit geborfam weren. Bnb ba fo er es per geschriben bat, fallet er iet pff ba wiberbenL

#### LVTHER.

So solt nun d' fünig beweißen, wa ich iemals bet bas babfium apploß meß ic. jugleich gelobt vnd gestrafft, so were es ein rechter schreiber gewesen. Aber was thut er. Er spricht luter schreib iet anders vom dabst vnd aptok den vorhin fart schon genad iunder. Wen der funig von Engeland mich und die welt das nit hat gelert, so wüsten wirs nit so ichs doch selbs beken, und iederman gelasen bat und alsenst daber, solche sol widerspenstige leren bei Ben wie sein funds eim kung an das er sein lant regierte, und ließ diße sachen treiben die sie kunten. Bas ist das, ein esel will den psalter lesen der nur zu segttragen gemacht ist.

Barumb volgt er aber ber flug man nicht feiner eigen lere nach , von bleibt in eim finn fur vab für. Er ist

das ich ben babft am ersten hab gehöret, und schilt mich darnach das ich in verwürffe. Lieber iunder last mich hie awer vrteil bruchen und sagen der künig von engeland ret wider sich selben nicht sein. Er hat villeicht gedacht der Juvor gelobt hat darumb muß sein schreiben nicht sein. Er hat villeicht gedacht der luther ist nun vertriben das er mir nicht antwurten kan, so seint seine bücher verbrant, das mich niemans lügen straffen kan, so dinn ich ein groffer fünig, man würt glauden es sei war was ich sag, darumd wil ich getrost lügin wis den münch laden vnd sagen was mich gelust, und den rum im ledigen seld eriagen ia lieber iunder sag was dich lustet. Aber du solt auch wider hören das dich nit lustet, ich wil dir den lüginfüßel wol vertreiben.

#### MVRNER.

ſ

Die zeiht bich ber tunig aber einer wiberwertigen, und wandelmutigen reben an, bie bu von bem babftentbum gethon baft, bas tanftu nit leuginen ben bu wurtft mit beinen bucheren vberguget, die erft bas bu gesprochen baft bas babftentbum fei nit von got bie, funder von ben menichen die in in gemeinlich verwilliget baben. Run fo bu bes babftes feind worben bift, fo fprichftu ich vi bofe beit bas bas babftentbum weber von got noch von ben menichen erftifftet ift, funber es fei von bem tuffel bie. und fev ein ftard und mechtig geiegbe bes romifchen bis icoffs barumb fic ber funig beiner bosbeit vermunderet, und eine folichen unbeftanbe beiner wiberwertigen reben, ond bas bu bich alfo of bogbeit verenbreft. Go antwurts flu im, Er fpreche luther fcreib ies andere von bem babft applos ban vorbin, fart fcon junder u. vnb volget naber fo ich es boch felber betennet bab ac. Luther bo lugflu aber eine bas ber funig fprech bas bu von bem babft anders gefdriben baft ban vorbin, er red von bem babftentbum ond nit von ben babft fibe fein wort, boch bu perenbreft bem frumen man feine wort im bale barumb wir aber ein lugner funden baben. Go bu nun im ber myberwertigen reben von bem babftenthum geftoft und felb bekenneft, fo vermundret er fich beins unbeftands, und

fpricht by er bein boßbeit tenne, als ob er fprech, by be bie mibermertige red ve bogbeit gethon betft ba baffu im gang nut verantwurt. Darumb ich alle lefer bit ba is bein antwurt ermeffen, ob bu bem frumen funig ein antwurt geben baft beg fo er bich angubt wie bu ve bogbeit bein red verendret baft alf ba bu noch beg babfis frund wareft ma vff bas minft ba babftenthum menfoliche redtens, bnb ies fo bu fein feind bift fo ift es bes buffete fchen rechtens als ba ich bein frund mag bo bieß ich murner, fo bu aber on brfach mein feind worben bift, fo nenneft bu mich Murnar, alfo meint auch ber funig bas bu bich auch alfo ve bogbeit verendret baft in ben reten bon bem babftentbum getbon bem babft ju leib , barnmb bas er bich in bann getbon bet, wolteftu fo gern bie leut pberreben, fein gewalt mer von bem tuffel bie, ben mo fie bich bennig bielten , fo muffu landrumig werben . ta ligt bir bag bert. Go nun bem funig gant ond gar nut geantwurt baft, ift es gar nit von noten bie lefterlichen bubenbeding furbar gieben bas ber funig alfenget, ond billicher ale ein effel fegt zu ber mulin brieg in innderen mit anbern fcmebworten, bamit machfu bas fil leut fo vormale von bir etwas gebalten baben, bich iet batten für ein bivvenbuben und ein burenwurt, ber unguchtigen mort balb. Alfo baben mir aber ein lugner funden, und bippenbiebifche bnaubtige ichenbliche morter.

Ber auch gar nit von noten gewesen von im zu sagen wie et gedacht bab, bas bu vertriben werft, beine bucher verbrant vnb wolt also im ledigen feld von bir ein rum erlangen es wer genug gewesen seine wörter anzuliegen, vnd nit von noten erst auch lügen vff sein bencken, mehort tifel wolt dir gesagt haben was er gedacht bet, barumb gaftu mit lumpenwerd vmb vnb schendt den fru:

men man on alle priad pub marbeit.

#### KVNIG.

Alf bas auch gleichs onbestands ift, ban als er einmal in einer predig zu bem vold gelernet hat wie ber ban ein arhney wer, ond solt gebultig van gern erlitten werben, der dage darnach alß er in dan gethon was, und das mit verdientem rechten hat er dannocht das vrteil also undultig getragen, das er wieten schellig worden ist und in schmehung, scheltung, lesterung, mer dan eincherlei oren hören mögen gefallen ist das er also mit seiner unstantigetet, desant hat gemacht, das die so von der schoß der muter der gemeinen kirchen vötriben werden dald von den küsselsen des sie so von der schoß der muter der gemeinen kirchen vötriben werden. Aber das die ich, das so er vor gesehen hat und ersant, wie siehet er ves so dalb, das er vor nit gesehen hat. Welche nuwen augen hat er doch angethon villeicht siehet er zes scherpfer, so zu seiner gewonlichen hossart auch der zorn und has kumen ist, und sübet silleicht ieh weiter so er sich derselb diegen brillen gebrucht.

#### MVRNER.

Mein guter luther ichweigt bie, vnb vberbuvfft bige an-Mag bon bem funig alfo welche mein gefdrifft ber funig bon engeland vberhupfft nach art aller lugner. tit es ban aller lugner art eim fein tlag und gefdrifft vberbupffen, fo baben mir ben lutber aber fur ein lugner funden, ban er bie bes funige antlag auch pberbupffet. 36 wil vo aber fagen warumb er bige anflag ber wiberwertigen reben von bem bann gethon vberhupfft hat. Er bat oben bem frumen funig ein folche antwurt geben wen ber funig wil bas ich wiber mich felbs geschriben bab in ben fluden bie ein driftlich leben vnb bie beilige geforifft betreffen beren er oben rix angezeigt bat, fo lugt er nicht alf ein frum redlich man gidweig alf ein fürft oder funia. Run ift aber ber ban eine ve ben rir fluden on eine bag leift von im verzeichnet von welchem ban und find er bat wiberwertige reb gethon, bas tan er nit leuginen, ban er mag mit feinen bucheren bezügt werben an vil orten, barumb auch ber funig mit ber warhait fagen mag bas er nit allein in ben anbern rit ftuden wiberwertigen reben gethon bat, funber auch in ben fluden . feiner driftlichen ler, wie er fei uns vor verzeichnet bat, ban ber ban berfelbigen eine ift. Gubeftu bu nun mein

luther bas ber kinig war fept, vnb bu von feiner warhafftigen reben wegen, mit lügin iun heiffest liegin als ein
vnfrum vnb vnredlich man. Aber ich gebend bu fepest an
dir feiber gewesen, hattestu das künnen verantwurten, on
alle zweisal du hatest es nit vberhupst, doch spricht mein
luther selbs das es der lügner art sei zu vberpupsten bas
uim ich an vnb laß es bobei beleiben.

Bnd darumd klagt er dich gleichs unbestands an hie wie vor auch in den sachen die criffliche leten betreffen, wil domit vermeinen es sep sich nit off dich zu verlassen den du redest hüt eins, ond wan man dich morn kupelet, ond dich die hurnissen stenen for sagestu de doch die hurnissen stenen for sachen den ben wen sich ein andere, das keinem dristlichen lerer zustat, den wen sich ein driestenmensch off deine ler verliesse und fürde mitterzeit er und du die drif zu dem andren nachgonde offiestest, ond erst die warheit ersundest, ond das vordrig selb widerriesste, so hettestu doch in verkürzet, der tüssel verlassich off einen solchen wandelmütigen leter. Darumd es auch des künigs meinung ift, das sich sicherer sei zu verlassen, off den beschluß und die lere, der gemeinen driestenheit den off ein wandelmütigen obgelaussenen schelligen münch.

Run fagt ber fünig noch wepters bas bu burch bein fdelten, fdmeben, ond fdelligs muten anzeigft wie mar es fei bas ber tuffel befit und reit alle bie, fo von vab pf gemeiner driftenbeit verbant werben, ba fagt er by bem waren got recht, ben betteftu ein aber in allem leib bie tufent meil von got ia nur fcmadte, bu folteft ber biebiden worter nit getriben haben hat bich bein driftus, alf ob er nit auch pnfer driftus mer, folde lefterlich ond ondriftliche mort geleret, einem frumen driftlichen funig geben, ia ber tuffel ber bich als ein benningen onb verworffenen driften reit und befeffen bat bes feind folde lederiden morter ond nit drifti bes gebenedenten. Go es bich aber ie alfo pbel fistet, bas man bich fdiltet ber wiberwertigen reben, muß ich fur mein verfon ein wenig barau fagen, ba ber merer beul alles beins foreibens mober ein ander ift, jes laftu ben babft ju, barnach verleugfneftu in, einmal nenneftu in vnfdulbig, barnach beiffestu in ein enterist iet nimstu daz becret an, barnach verdamftu es und verdrennests. Eins sagku man sols dulben vß drüderlicht lieb des andern verdrennestu es in tüssticher lieb iet sprichtu die Concilien mögen irren, darnach sagku das sie ein artisel des glaubens mögen seßen. Wie voll meistu haben wir zweissal, und widerwertige reden von dem kegfeur verzeichnet die du von deinem Taustero gedetlet hast iet underwürsestu dich der kirchen, nach gonds wider ab. Jes underwürsestu die dem richter darmach ruwet es in, vormals schreidtu du werest ein mensch vond möcht irren, iet bistu off den schlag tummen was du lerest das du das wisselt, iet lobt er, gleich schilt er wider. But mit kurzen worten du dist alles unbestands vol, und wandelreden, darumb sich niemans vis dies noch mag verlassen doch wil ich dir von beinen widerwerztigen reden ein eigen duch zusschene.

#### KVNIG.

Es ift nit not in ben andren sacramenten lang au verbarren, beren er etlich al bin nimpt fo er by facrament bes leibs drifti by er allein erachtet marb gu bleiben laffen, boch alf wir bag gezeiget baben, bat er es ber maffen gebandlet by er niemands im zweifal gelaffen bat, ba er es auch underftand mit ber geit abzutbun, und lobt foier fein facrament ben ben anbren ju nachtheil. Den er alfo erbebt er und lobt ben tauff, ba er die beicht unbertrud. Biewol er ben tauff bermaffen gebanblet onb gelert bat bas es beffer mer, er bet in nie angerieret ben erfilich vff bas er erachtet wurd ein beiligs bing beilig au banblen , lernet er mit vil worten, bas man ber verbeiffung gottes fol glauben geben, burd welche verheiffung er bas beil verfpricht ben gleubigen und getaufften, und aurnt, auch vervolget bie firchen, ba man bie driften ben glauben nit lernet, alf ob ienert einer alfo folecht und grob were in driftlichem glauben, ber bas nit wifte ober man in das lernen folt, vnd legt vne bag fur ale ob es ein num bngebort bing were, mit nambafftiger fomebung aller lerer. Aber ba ift im nit num, in erfanten bingen,

die ob fp num weren ju lugin und alf er ben glauben mit filen worten angezeigt bat, nachgons erhebt er bie reichtum bes glaubens alfo bas er bus arm mach ber guten werd, on welche wie fant Jacob fpricht ber glant bot ift. Aber b'luther lobt buß ben glauben bermaffen, bas er vnitatit allein julagt ju furen von auten merden funder er radt auch ein freuel und fiene aller funden, ban er fpricht alfo ies fichftu wie reich ein driftenmenfo tft ober ber getaufft ift, ber auch mit willen nit fan perlieren feine feligfeit, mit wie fil groffen funden bag were, er welle bann nit glauben. Dan es mogent in fein fund verbammen ban allein ber onglaub. D ein onmilte fim und ein menfterin aller vnmilte die fur fich felbe alfo rerworffen ift glaubigen oren bas nit not ift bie au miderfecten. So murbe boch ebruch ond bobtichlag auch meineit nit verbammen, und fo temans feine gefinte frunde erbotet, allein by er glaub felig ju merben in frafft b'verbeiffung in bem tauff beicheben.

#### LVTHER.

Derhalben mich groß wunder hat, das der kunig von Engelant sich nit in sein berth schemmet, der frechen lügin, das er mir schuld gibt. Ich hab den glauben also geleret da gute werd sollent nichs sein, vond beucht nicht der lugner, da noch seut off erden seint, vond mein bücher vordanden, sunderlich da von den guten werden, vond von der driftlichen freiheit, darinnen iederman sein gistige bösbasstige lügen greissen mag, und er wol anzeigt da er meine bücher fast gelesen bat. D wie stet es so schendtlich vond vohel wan ein kunig vond fürst so offenlich leugt. Aber noch aller schendtlichst wan ers thut den christischen glaubenn zu schügen. Wer wil glauben da er an einem wort war sag d' so offenlich vnuerschampt an dissem ort lügt. Es ist ein anzeigen, er hab das büchlin umb lögen willen angesangen.

#### MVRNER.

Der künig fpricht es fei bir nit neus in bekannten bingen liegen. So beiffeftu in fechemal wiber liegen, wer luftig

ift ber gal es ve beinen worten. Run mußen wir aber vnber vo beiben ein lugner fuchen und finten, off bas ber oniculbig bei eren bleib. Du fagft er geb bir foulb, ba bu ben glauben alfo geleret baft, bas gute werd follent niche fein, finbeftu ba in feinen worten, fo if er bannocht barum fein lnaner, ve vrfach bie ich nochgons fagen wil. Aber bas red ich mit b' marbeit, ba bu ben frummen man aber einmal anlugft, er bat nit gered by bu ben glauben alfo lereft, bas quie werd follent niche fein, ba bezeug ich mich off feine worter bie ob ftonb, bie ich on alle veranbrung bab geschriben vff by mengtlich mog greiffen by bu mit lugen off land gaft ond wie ber tunig fagt war ift, ba bu bich nit schampft in erfannten bingen ju liegen ond boppen. Aber er bat alfo gefagt, by bu ben glauben lereft, ond erhebft, Die reichtum bes glaubens alfo, bas bu one arm machft an guten werden ber ba arm an guten werten ift, ber mag wol wenig guter werd thun, es ift barum nit gar nichte, ond ift by bie meinung, bu loreft bie leut ju fil in ben glauben boffnen, bas fie ichier mit feuften in alle guten werd ichlagen; ond vermeinet ber aut frum furft, man fol die driftenbeit bermaffen ben glauben leren in gote barmbertigfeit ju erhoffnen, ond ben verdienft driftig Besu bes gebenebieten, by man b' gebot gottes quie werd ju thun nit vergeffe, vnd beweret bas burch fant Sacobs brieff, bas ber glaub und bie merd bobt iein. Aber bu fprichft fant iacob bab ben brieff nit geidriben alfo murtftu auch balb fagen bie euangeliften baben ire fier euangelien auch nit gefdriben, ban mit mas leichtfertigfeit bu by erft fpricht, magftu bas ander besgleichen aud fagen.

Run so bu bich erbeutst vif bein buch ber driftlichen frepheit, fag ich also, bu hast bir ein sidmulin in bemfelbigen buch gemacht, wie ich ben ansang gesagt hab, in bem andren vonverscheid, von bem innerlichen menschen von bem eusterlichen ober leiplichen menschen, von dem innerlichen menschen hastu rviii capitel geschriben, wie das bielich innerlich mensch in trafft seines glaubens als des sindamenh allein muß selig werden, den in weder eusserziich werk noch weißen mögen frum noch selig machen, von

:

ſ

E

E

¢

¢

I

ſ

ļ.

1

ſ

ı

1

1

ver glaub fep bemfelbigen menschen alle bing, vad gitt genugsam frum zu machen. Sprichtu nachgons, Ep fo dan der glaub alle ding ift, vad gilt allein genugsam frum zu machen, warumb seind dan die guten werd gebotten so wellen wir guter ding sein vad nichts thun. Rein lieber mensch nit also. Es wer wol also, wen da allein ein innerlich mensch werest, vad gant geistlich vaz innerlich worden welchs nit geschicht dist an den iüngkm tag, das sein deine wort, die ich saft wol verstand, vat glaub auch das du war doran sagst, die berselbig innerlich mensch zu seiner rechtsertigung gant vad gar keins guten werds bedarff, ist in dißer welt nie gewesen vat wurt auch nimermer darin erboren, diß an iungsten tag wie du selber sagst.

3ch wil auch weiters glauben von benfelben beinem innerlichen menschen und mit der warheit sagen, daz im get nie nut gebotten hat, dan er ist kein mesch, sed exemplar hominis driftiani, bz ist ein ebenbild und furhaltung oder spiegel darnach sich ein dristenmensch formieren sol, und gestalten als wen ich sprech, dz ist ein schon roß iz da hat kurze oren, ein spis mul ein kleinen kopff, langen schwauß und all gute sud ernennet die an einem guren roß solten sein, dzielbig ist kein roß, sund ein anzeigens und ebenbild eins roß den keins ersunden wurt mit allen

biffen fluden.

Also schreibst auch den innerlichen menschen, wie er in frafft seins glaubens alle ding ift, vnd thut wie den in den rviit capitelen von dir geschriben ift. Bad ich mus weyters sagen, demselbigen innerlichen menschen kan get nit verbieten zu schweren, er kan doch nit reden, nit zu fepren er kann doch nit werden, noch vater vnd muter zu eeren er hat weder vatter noch muter nie gehabt, noch zu delen, er hat doch kein hend noch sein ee zu brechen, er hat kein zug darzu vnd derschen mer, so derselbig mensch ut mer ein mensch ist dan ein mensch im vnd verstand ein mensch ist. Also deschreibt ouch sant Vaulus ein bischoff. 1. Thimo. 3. mit dissen stund ein man niechter gezierd weiß tich sein, einer frau wen ein man niechter gezierd weiß

K

£.

21:

Ø:

12

...

1.2

::

5

2

ţ,

13

15

3

ĭ

,

;

I

ď

ż

3

٠

٠:

:

٤

!

ober furfichtig, icambaftig, ein berberger, lerer, nit weinfullig tein bobtichlager funber mefig, nit zengig, nit frembos begerendt z. und bergleich wie ba felbft flodt, bas ift auch ein ebenbild eine bijchoffe beschriben barnach fich alle bifcoff fpieglen folten, ma findt man aber einen bergleichen, off differ erben nit, es muß nur in gienner welt bergleich, einer erfinden werben. Alfo ift es auch mit benen innerlichen menfchen, boch ift bes affenspile genug. Solt es aber bem frummen funig getreumet haben, bg du in beiner babilonischen gefengtniß ba bu lereft bie facrament peben von bem innerlichen menichen rebeft, ber nie fein facrament entpfangen bat, nie geglaubet bat noch glauben tan, tein finn noch vernunfft bet, barumb bundt es mich ein gaudelfpil ond ein affen fidmulen fein bich off ba buch ber driftlichen freiheit gieben, off ben unberfdeit ber zweierlei menfchen, wo man rebt bie facrament au ieben, ban bie niemans febt noch entofobet ban b' menfc ber innerlich bub eufferlich mit einander ift, feel, blut ond fleisch bat, bas bein innerlicher menfc gar nit bat.

Beiter in dem xir. c. der driftlicen freiheit soheft an und beschreibst den leiplichen und eufferlichen menschen als wir sint, wie derselbig alle guten werd schuldig sei zu thun, dann in sein karder glaub seld gewillig daruff weise, und kumpft dannocht off den gewönlichen schap dy man sol gute werd thun, betten saken zo. ein gelerier versicht dich wol, wen du bermassen underscheibest von den innerlichen und leiplichen. So du aber die sach zu kil vif den innerlichen menschen zühest, wie der kunig in anesang seins duchs spricht, du ziehest alle ding vif den geist wie du auch ein geistliche mes ein geistliche kurchen, mit geistlichen floden gemacht hast, die doch kein thon geben, verstadt dich der einsaltig haussen nit anders, dan so dem innerlichen menschen so dundel redest, du redft von innen, da sie keiner guten werd bedörffen.

Wie aber bich bie verston die dir gunstig feind, wil ich dir sagen, das etlich saw fressen off den palmtag, die andren offenlich tes und auch eper den andren zu geskicht und trat, welen nit saften noch betten. Ich ten auch einen der hat gesprochen er schist ein dred viff alle die

meffen, vnd geb nit ein wurffel vmb alle meffen bie ein gant iar zu Straßburg in dem munfter gelesen werden. Item ein andren der zu dem klodner als er mit dem pfarrer gangen ist de helig sacrament einem kranden zu reichen gesagt hat. D du nar meinstu dz vnser herget in den düchstein ist, beiß einem oder zwegen die köpff ab vnd. lug ob sie bluten. Ich besorg du werdest bald veritänden werden dz christias der gebenedeiet kein got serzitanden werden da christias der gebenedeiet kein got serzigo du on das die ererbietung vnd anriessung der heiligen verworssen hast, vnd schier alle sacrament abgethon.

Diffen ellenden verftandt schübet der frum tunig ond vermeinet du soltest die driften wepsen off gute werd an thun, ond sich nit allein off den glauben dermaffen zu ersehen, ond soltest solde spikfindige sichmulin von finferen onterscheid zweperlei menschen den vnuerstendigen nit fürhalten sie damit zu, verblenden und zu verfieren.

3ft bir auch gant on noten gewesen ben marbafftigen man anguliegen wie er bich ichulbige ba bu ben glauben lereft alfo bas gute werd gant nichs fevenb, er bat es boch nit gerebt, ond beiffeft in alfo vnuerschampt feche mal wiber liegenn bu iconer emangelischer lerer, ies fobe ich erft warumb bu fo boch barob halteft, bas tie emangelifden rebt, als bas einer ift. Soblecht bich iemase an einen baden, fo beut im benn anberen, follent nit rert funber gebott fein, es ift mol zu mutmaffenn, fo bu einen beiffeft feche mal liegen, ber bich nur einmal liegenn beißt, folieg bich iemans an einen baden, bu foliegeft un wider in das best gefreß ba er bet, alfo not ift bir, nit allein bie emangelischen reb, funber gebot ju erfullen. Run lugftu bennocht wie faft es bich verbruffet, be ein getauffter drift mit willen nit tan verlieren fein felige teit, mit wie fil groffen funben bas were, er wil ban nit glauben, ban es mogenb in fein fund verbammen ban ber buglouben, vnb bilfft bich gar nut ju bem inerlichen menichen au louffen bie thur ift au man fint fein folicen menfchen, bub einen fo ftarden glauben in biffer well bis off ben iungften tag, boch ift es anug gefagt von bem glauben und guten werden, fo ich boch funft barbon ein gang bud armadet bab.

### Antwurt ber funberlichen ftud.

į. L

1

i

#### KVNIG.

In welchem bing lefterlichen er nit allein sunber auch vnfinnig schellick ift niemans ber by nit sphet. Dan sols lent die aploß gang nut dogen, sunder fint Luther betruck als der Luther spricht, so wurdt not sein das nit allein differ babst leo, sunder auch vor langen iaren alle römschen bischoff die aploß verlyben haben in mancherlei geschalt von vein und von schuld betrieger seient gewesen. Aber es mag mit grofferer vernunstt geglaubt werden, das diffes brüderlein ein rudig schaff sey, dan das so silses brüderlein ein rudig schaff sey, dan das so sil

#### LVTHER.

Das erft ift von bem ablaß, bag ich ein teuscheren gesicholten hab, das widerlegt fünig heinrich also, wo das were, so weren alle babft beuscher gewesen, auch leo selbs welchen doch Luther offt gelobt hat, antwurt wie beucht dich, ist da nicht ein kungkliche schlacht wider den Luther. Solch verliegen solt niemans gefallen, dan allein den aplasteusseren die des kungs buch lesen. Ich hab grundt lich bewerset das die aplas babft deuscher gewesen seind wie iet alle welt selbs greifft, so meint kunig henrich, es sey genug wen er on alle beweisung sagt, sie seient nicht deuscher gewesen, und nicht ein wort vif mein grund antwurt Aut regem aut satuum heisset das.

#### MVRNER.

Bnfer Luther heiffet aber ben funig liegen, barumb mieffendt wir aber ein lugner verzollen. Des kunigs meynung vnd red von dem aplat ift gar nut ten aplat zu verfechten oder zu rechtfertigen, dan allein wie der Luther als ein wandelmietig man widerwertige red von dem aplat gethon hab, wie ob erzelet ift, ich erbut mich voff des kunigs buch vnd seine wort. Run meinet aber ber frum kunig also. So nun also fil frummer heitiger

babft, ablag bub genab lange iar gegeben haben, but por zeiten umb gote willen auch bie mifbruch barin nit feint gewesen bie leiber guletft barein fummen feindt, ond haben biefelben beiligen vetter ben aplag fur boglich und ein geiftliche gnab verliben und geben. Go fpred nun Luther wider fein eigen reb bormale von bem aplas gethon bas ber applaß ein betriegeren fen, ond bie babft betrieger. 3ft bes funige meinung bas billicher fol filen acloubt werben, ban bem Luther allein, nit bas ber applas boglich ober vnboglich allein fep, fund' ee folt gloubt werben, by ber Luther ein betrieger fep, ben fo fil babit, nach ber regel ber rechten bas man es von veberman fel aut meinen biß er mit recht vbermunben ift, an welchen ich nit erachten fan, bas ber fung gelogen bab, ban es ift billicher filen ju glauben bann einem allein, ond borab fo er ein find ift, ale ber guther ber babft find ift, und bet auch ben babft in ban gethon, folt on vitragt bes rechten ieben glaubt werben ber einen ober fil foulbiget, fo were niemans off erbtreich feiner eren ficher, barumb ber funig mar bat, lut ber rechten wie er fpricht. At quanta magis cum ratione zc. bas mit grofferer priad fol filen glaubt werben ban einem allein glaubt man bod in allen rechten, filen zeugen mer ban einem ob es icon nit war were, fo ber richter muß ein bewiffene conciengen bon, au lafein, bebet babere conscientiam informatam. Co es nun ber babft eere betrifft, bas fie folten betrieger fein, fol bas billich einem wiber fil nit glaubt werben ban ob ber applas icon gang und gar falfd were als ich es ies fes, und boch nit glaub, ftebt es wol bruff, ba es bie babft felber nit gemuffet baben, funber in gentlich boglich erachtet, und mit gutem glauben pfgebeplet, bondt fie barumb niemang betrogen. Quia mibi eft iniuriatus qui animum non babuit iniuriandi. Das ift, ber bat niemant onrecht gethan, ber es nit in meinung bat onrechs au thun. Darumb mein lieber Luther ob icon ber fune filen babftenn mer gelobt bann bir, als irem findt, ift et barumb fein lugner, barumb bundt mich recht fein, fo ber funig in bem ber lugen ontladen ift, bas bu bich bes ampte onbergiebeft, ond für ben funiat ein luguer feren.

Dann du kanfis boch baß ban er. Das bu aber bewissen Haft grundtlich bas der aplaß und bie babst betrieger sepend. Wil ich gesauben, wen es gerechtserbiget wurdt, und von dem richter vögesprochen. Daia res indicata pro vero habetur, et non iactantia partis. Das ift ein geurteilte sach man fur war, und nicht so kie ein parthen der warbeit allein berömet, man ists andas an dir wol gewont, dz du ein grosser römer bist on warbeit.

### Das anber ftud.

#### KVNIG.

3ch wil bem babft nit also fil au somach ibun bas ich von feinen rechten ganden wil fo engftig und forgfam, all ob bie fach zwenfelhafftig were. Es ift anug zu biffem banbel, bas fein feinbt mit ichelligfeit fo weit acfieret wurdt, bas er im felb ben glauben abbricht, vnd flarlich angoat bas er por bosbeit mit im felbs nit eine ift. ond nit merdt mas er rebt, ben er nit leugnen fan, bas alle versamlung ber glaubigen, ben beiligen ftul ju rom als ein muter ond oberfeit erfent ond eret, die antwebers pf wepter ober ferre nit gebindret ift ju bus ju tummen. Dan fagen bie mar bie auch vi Indien ju vne tummen, fo ontherlaffent fic auch bie indianer ben romiden bifcoff, bie mit land maffer bnb einoben fo weit von vne gertrennet feind. Darumb fo ein fo weit vBaegoffenen gemalt, ber babft meber vi gottes gebeiß, noch verwilligung ber menschen erlangt bat, ond bat by mit feinem gewalt an fich gezogen, wolt ich ba mir ber Luther feit, man er boch in foldes gewalts befigung tummen were. Es fan nit ein verborgener anefang fein gewefen, fo er in menichen gebechtnig entftanden ift. Ba er aber fagen wolt es phertreff ba leben eine ober ameier menfchen, fo ergele er pus bie fach pe perfdribenen biftorien.

#### LVTHER.

Das ander ift vom babftenthum, ba ich auch mit ftarfer gefchrifft hab geftoffen, die last funig Benrich unberiert,

babft, ablag und genab lange iar gegeben baben, ont por geiten bmb gote willen auch bie mifbruch barin nit feint gewesen die leiber guletft barein fummen feindt, ond baben biefelben beiligen vetter ben aplag fur boglich und ein geiftliche anab verliben und geben. Go forech nun Luther wiber fein eigen red vormals von bem aplag gethon bas ber applaß ein betriegeren fen, ond bie babft betrieger. 3ft bes funige meinung bas billicher fol filen geloubt werben, ban bem Luther allein, mit bas ber applas boglich ober vnooglich allein fen, fund' ee folt gloubt werben, ba ber Luther ein betrieger fev, ben fo fil babft, nach ber regel ber rechten bas man es von peberman fol aut meinen bis er mit recht pbermunben ift, an welchen ich nit erachten fan, bas ber fung gelogen bab, ban es ift billicher filen ju glauben bann einem allein, ond porab fo er ein find ift, alf ber Luther ber babft find ift, und bet auch ben babft in ban gethon, folt on vetragt bes rechten ieben glaubt werben ber einen ober fil foulbiget, jo were niemans off erbtreich feiner eren ficher, barumb ber funig mar bat, fut ber rechten wie er fpricht. At quanta magis cum ratione ac. bas mit gröfferer priad fol filen glaubt werden ban einem allein glaubt man bod in allen rechten, filen zeugen mer ban einem ob es fcon nit war were, fo ber richter muß ein bewiffene concienten bon, ju lafein. bebet babere conscientiam informatam. Go es nun ber babft eere betrifft, bas fie folten betrieger fein, fol das billich einem wider fil nit alaubt merben ban ob ber applas fcon gant ond gar falfc were als ich es ies fes, ond boch nit glaub, ftebt es mol bruff, ba es bie babft felber nit gewuffet baben, funder in genglich boglich erachtet, und mit gutem glauben pfgebeplet, bondt fie barumb niemang betrogen. Quia mibi eft iniuriatus qui animum non habuit iniuriandi. Das ift, ber bat niemang vnrecht getban, ber es nit in meinung bat vnrechs au thun. Darumb mein lieber Luther ob icon ber fung filen babftenn mer gelobt bann bir, als irem findt, ift er barumb fein lugner, barumb bundt mich recht fein, fo ber funig in bem ber lugen ontlaben ift, bas bu bic bes ampis underziebeft, und für ben funiat ein lugner feven.

vann bu kanfts boch baß ban er. Das bu aber bewissen bast grundlich bas ber aplas und die babst betrieger sepend. Bil ich gesauben, wen es gerechtserbiget wurdt, und von dem richter vsgesprochen. Quia res indicata pro vero habetur, et non iactantia partis. Das ist ein geurteilte sach acht man fur war, und nicht so sie ein parthen der warbeit allein berömet, man ists andas an dir wol gewont, de du ein grosser römer bist on warbeit.

## Das anber ftud.

#### KVNIG.

36 wil bem babft nit alfo fil ju fcmach thun bas ich von feinen rechten janden wil fo engftig vnd forgfam, all ob die fach zwepfelhafftig were. Es ift gnug zu biffem banbel, bas fein feindt mit ichelligfeit fo weit gefieret murbt, bas er im felb ben glauben abbricht, und flarlich angoat bas er por bogbeit mit im felbe nit eine ift. ond nit merdt mas er redt, ben er nit leugnen fan, bas alle versamlung ber glaubigen, ben beiligen ftul ju rom als ein muter und oberfeit erfent und eret, die antwebers ve wepter ober ferre nit gebindret ift ju vne ju fummen. Dan fagen bie war bie auch ve Indien ju vne tummen, fo ontberlaffent fich auch die indianer ben romiden bifcoff. bie mit land maffer ond einoben fo weit von one gertrennet feind. Darumb fo ein fo weit vigegoffenen gewalt, ber babft weder vi gottes geheiß, noch verwilligung ter menfchen erlangt bat, ond bat by mit feinem gewalt an fich gezogen, wolt ich by mir ber Luther feit, man er boch in foldes gewalts befigung tummen were. Es fan nit ein verborgener anefang fein gewefen, fo er in menfchen gebechtniß entftanben ift. Ba er aber fagen wolt es pbertreff by leben eine ober zweier menfchen, fo erzele er one bie fach pe verfdribenen biftorien.

#### LVTHER.

Das ander ift vom babftentbum, ba ich auch mit ftarter gefdrifft hab geftoffen, die last tunig henrich vnberiert,

vnd beweret es mit seinem guten bunden, nämlich bz ergebort hab, die in india seindt auch bem babst vnderthon. 3tez Grecia, item sant hieronymus, was sol ich sagen ist darum das babstenthum recht, di fünig heinrich solche höret vnd gedendt. So ist auch vnrecht di ich anderes böre vnd weiß dazu das kung heinrich leugt vnd sant fant hieronymus, dan er anzeugt kein wort von dem babstenthum sagt, di ch meine das kung heinrich getreume ober sep drucken der selbs nit weiß was er sagt.

#### MVRNER.

Der Luther vnser hippenman heiste ben tunig aber liegen. Darumb last vns lugen wer boch der lugner sep, bas er spricht wie er mit ftarder geschrifft bas babeftenthum gestoffen hat ift ein rum on warheit wie ich ban bas angezeigt hab in meinem buch von dem babftenthum, barin ich alle seine gschrifft vfigeloset hab, vnd

angezeigt by fie nit fur fein meinung ift.

Das aber ber funig seine geschrifft von bem babstenthum fürgewendt nit meldet, was hat er daran gesundet, so er sich doch also mit seinen eigenen worten verdäbigt, da er dem babst nit so vil wel zu schmach thun von seinen rechten vnd babstenthum zu zanden und ein sichere sach in ein zweisel seinen. Ich bin vngezweisselt wolt er von dem babstenthum geredt haben, er heite es christlicher vnd warhafftiger gethon dan du, da er aber das babstenthum bewere mit seinem guten dunden, das ist doch gar nit war, so es doch seiner meinung gant vnd gar keine gewesen ist darvon zu reden vnd da babstenthum zu beweren, es sey doch mit dunden oder danden.

Das spricht er aber, by bu vor bosheit mit bir felbs nit eins bift, bes babftenthums halb, von bem bu wiber- wertige red getriben baft, vest by gut nachgonds endchriftich geachtet, wie ob gesagt ift. Bnd zeigt aber ber frum ber an, wie so fil ferrer lender als indien ift, vnd gretia benn ftul zu Rom erkennen, so sprichestu ob darumb by babstenthum recht sey, das kunig Deinrich das geboret hab, vnd gebend, mas hat hie ber frum kunig gelogen,

bas er gesprochen hat, ift es war bas vos die indianer fagen, so votherlaffent fic auch die indianer dem romsschen stul, so weit von vos gelegen, das er aber darumd wil beweren, da das babstenthum gerecht oder vongerecht sep, ist seiner meinung nit zu rechtsertigen noch sein fürnemen.

Bil aber mich grundtlich bedunden fo bie indianer frieden und ichier briffig Chriftlicher fungreich bie oberfeit bes romiden ftule erfennen, bas auch ein pfgeloffner fdelliger mund befgleich bepte, wil mich ie nit bedunden bas fo fil tungreich nach einer fat mittenburg mogenet gereguliert werbenn, ban ich mich bes ju Chrifto vnferem berren bem gebenebeiten verfube, lut feiner mort, man amen in feinem namen bei einander feind, mil er ein brit-. man fein er werd fil ee erfunden bey bem gröfferen bauffen, ban ber fo menigen. Aber bu lügft in an, bas er fag bas bas babftentbum fep barumb recht bas er bas von den Indianeren geboret bab, und verwundret michvon bir eim unichamhafftigen munch, bas bu ein frummen driftlichen tung barfeft beiffen liegen, fo bu felber ber lugner bift, ober meinft filleicht wir verftond fein buch nit, fet boch bie bril bag vff, und lif feine wort, murbftu boch greiffen bas er bas nit geredt bat, bas ou im felich. lich zuleaft, vnd barfeft in bannocht beiffen liegen.

Aber das fagt er, so also fil in erkennen und wie du sagst er ein sollc wepten gewalt und oberkeit weder vß got geheiß noch menschlicher verwilligung, sunder mit eignem gewalt besiße, soltu ibm sagen wem er doch und mit welcher gewapneter handt er in sollchen grossen gewalt ingebrochen hab, und sich selber also geweltigklich ingesest hab, ist es aber nit in menchem gedechtuiß, begeret er vs ben historien von dir bericht zu werden, das ist des künigks red und meynung, was hat der frum man daran gelogen du unzuchtiger munch. Das du aber sagst das sant Dieronymus den der kung anzeigt kein wort von dem babstenthum sag. Das du meinest kung heinrich troume, oder sey drunden das er selb nit weiß was er sag hie lesterst du aber den frummen man mit deinen lingen, er bat doch nit gerecht, das sant Heronymus don.

bem babftenthum siwas fag, funber rebt ber fung affo. Sant bieronomus wie fil er bem romiden finl fürgibt. zeigt er in bem flarlich an, fo er boch tein romer mas, betenbt er boch bas es im genug fep wan feinen glauben ber babft ju rom bemere, gott geb mas boch bie andren darwider reden, lugt ber frum fung barum ober ift brunden, ober getroumet im, bu magft wol liegen bas bu im julegft wie er fant hieronymum einfier von bem babftentbum rebenbt, fo er in boch allein barum einfieret wie es fant hieronymo genug fep fo ber babft feinen gloubenn bewere, alfo fil gibt er bem babft fur, ond ift freilich bes funige mennung, bas bu besgleichen auch billich beteft mit beiner leren, bem babft alfo fil aufor gebeft, wie fant bieronymus ba er fie auch bemeret, fo bu nun ben tung baft einmal beiffen liegen mit ber onwarbeit, bab ich bich an aweien lugen funden von ben indianeren, bnb pes mit fant Dieronymo, baben menatlich fan erfennen mit mas war bu vff land gaft.

## KVNIG.

Aber bas verwundret mich bas ber Luther alfo befftig gurnet, bas bem lepen ein geftalt bes facramens genummen ift, ond gurnet nit bas beibe geftalt ben finden ober ben vnmundigen genummen ift, ben er nit verleugnen fann, bas man fie bor auch mit bem facrament berichtet bat, welcher bruch ift er rechtlich onterlaffen worben miewol Chriftus fpricht: Drindend alle barus, fo murt aud niemans amenfflen bas groffe brfachen fein gewefen, ob ir foon pet niemaß gebechte. Barumb follen wir ban auch nit betrachten, bas mit guten und rechten priachen (wie faft boch vet vergeßen) abgangen fep bie gewonbeit, mit beren bie leven por geiten wiewol nit lang unber bepben gestalten pflagen bas facrament ju nieffen. Darju wit er bas bing alfo gefliffen berieffen vff bie befchreis bung bes emangeliums, bnb ber firchen fogar nut ju laffen, warumb gebut er nit bas facrament allwegen gu bem nachtmal ju entpfaben, ober marlicher nach bem machtmal, ban es ift nit minber vnnüblicher in biffem Facrament zu thun, das du nit soltest thun, den so du ettwas unterliesses do uthun soltest, darumb so der gank deruch der kirchen nit recht thut das mit den leven unterlassen bleibt die gestalt des weins, mit was ursachen darst der Luther wasser in den wein giessen, den ich in nit also küne oder freuel acht, da er on wasser consecriere, das er in zugiessen kein ebendich hat von dem nachtmal des herren, noch ersunden ist vir der leren des apostelen, sunder hat das allein erlernet vir dem bruch der kirchen, so er nun vermeinet in den der kirchen zu gehorsamen, warum widersichtet er spe dan also böslich in dem andren-

£

ı

1

## LVTHER.

Run borent mas er offbringt die driftlich fird belt bes morgens meß, bas boch Chriftus off ben abent gethon bat. Item wir thund maffer in ben wein fo boch bas emangelium nut barbon melbet. Go ban bie bie tirch recht und wol thut, bas fie es enbret und aufest, fo ift auch bas wol thon, bas fie ein geftalt abthut, ond bat macht alles anders ab, ju vnd vff ju fegen. Die ligt Luther berniber (flet am rand gefdriben) ba gewunnen wer tan bas wiber liegen. Ep es bat feiner fogleich autroffen off ben luther, ond ob ich gern entloffen wolt ond fagen, man mieft nicht maffer brein thun. Go tumpt mir ber belt von Engeland guvor, ond prteilet nicht mit idrifften, funder mit feinen tungliden bunden, ber luter werd freilich nicht fo fun fein, bas er on maffer ben wein feane. Es mogt einen mit brlob bie ftrangprie befteen vber ben groben narrentopffen. Es ift fcand und fcab be man fold narrenbuch lefen fol, on au rom, pnb ber onferen nadvauren. Erug nit allein funia Beingen, funder auch allen babftifchen rungen.

# MVRNER.

Ich muoß aber meinem luther ein gefellendienft thun, vnb im feine wort vollegen, boch mit der warheit. Der frum tunig spricht es verwundert in warum der luther gurne vber einerley onterlaffene gestalt des weins, vnd

wit gurne vber beib vnberlaffene geftalt bes brots vndweins ben kinden zu bieten. Dierüber gibt mein guter
luther kein antwurt, ban wo er fprech man fol es ben
kinden bieten, so were es wider sant Paulum 1. Corin. 2
bas sich ber menich bewaren sol dz brot zu egen, vnd
ben wein zu brinden, bas die kind nit kunnen thun, spreche
er ban man sol es den kinden nit reichen, so mußt er dem
kung antwurt geben warum. Sagte er ban es were vs loblichen und rechtmestigen vrsachen von ber kirchen abgelassen worden, keme es gleich vs bes kunigs furnemmen,
so wir ber kirchen in dem glauben, bas sie recht diege
vnd wol, das sie in einen andren bergleichen auch vs löblichen vrsachen recht und wol dieg, als mit und'lassung

b' einen geftalt bes weins.

Das aber ber luther fagt, fo ban bie bie firch recht vnb wol thut bas fie es enbret vnb gufest, fo ift aud bas wol thon, bas fie ein gestalt ab thut, vnb bat macht alles ander ab ond ju ond off ju fegen, bas legt er bem driftlichen fung mit b' vnmarbeit ju, bes begib ich mich off bie fungliche afdrifft, ben er on zweifel wol weiß ba bie firch nut ju veranbren bat pf ben gebotten gottes ond ber erfetung drifti, marum wolt ben ber tung fagen, wo bie firch vi rechtmefiger prfach ein bing abbette, bas fie barum gewalt bette alle andere bing wie bu fagft ab an vnb vff au fegen, ich mocht leiben bas bu ben fad gutnipffteft, ond bir mit alfo fil lugen entpfielen. Run hat boch ber frum tung bas nit gerebt mas zeiheft boch ben eerenman, bas bu faaft er bab ein groben narrentouff, nenneft in funig beingen, ond ba er bie bril bag off bie nafen fet, ond bas man in fol ober gandeper fetea. Run biftu boch ein rechter vnflat, bas bu einem driftlichen fung fo fcantlich antwurft, vnb ob er fcon irte, es blib bir alles wol vber. Stem fo entpfelt bir aber ein lugin wir gunend ben babftlichen beiligen faft wol die treffliche nume artitel bes glaubens, nemlich bie ich glaub ba man morgens meß fol halten. 3ch glaub by man in ben firchen mes fol halten. 3ch glaub bas man blaten und faffel an fol haben. Sag boch an bu erglugner, wo haftu by in bes tunge buch ober funkt ie gelefen ob' geSoret, da wir die artickel, für artickel des glaubens ie haben vögeben. Run ift doch die gange meinung und red des kungis da folde ding vö gewohnheit und bruch der kirchen sei, und nit trefftige artikel unsers glaubens, das wir aber so bestig daruff halten und sie nit verandren wellen, noch das zu thun iemans gestatten, ist das die ursach, das wir glauben die kirch werd regieret durch den heiligen geist, und wellend ire löbliche gewonheiten und bruch sur gesat halten.

Der frum kunig meinet ie du wurdest nit also freuel sein, das du on wasser den wein consecrierertest, so ift er schendtlich betrogen worden, und truwet dir zu fil gus, roch acht ich es fur kein nuw ding, ras frum leut erdard und frums vertruwen, und dannocht bose leut bos bleyben, ia freilich ta er dir also sit guts vertruwet hatt, solt er die bril das vffgeset hon, die vmgekoret, und

ein wenig baß befeben baben.

ł:

:

ľ

I

Barum perantwurtftu bich nit ber mibermertigen reben, fo bu von bem fung angezogen bift, ba bu erftlich bem babft geraten haft wie ber babft recht bebte, bas er lugte, bas in einem gemeinen concilio befchloffen wurd, ben leien by beilig facrament onber beiben geftalten gebotten wurb, und aber nachgonby alfo boglich jugenumen baft, bas bu alle geiftliche antlagft, ber vnmiltigen bogbeit, ba fie ba nit toun on alles erwarten einigerley concilium, barin wol ju verftan ift by fich niemans vff bich verlaffen fol, ran einmal rebftu eins, vnb gleich by anber, vnb. vor bogbeit weiffeftu felb nit ma bir bie oren fton, ond mas bu fagft ift einmal weiß ein andermal fcwart, alfo bas fein bestendig man mit bir folt ju ichaffen bon. Domit wil ich alles bas verantwurt ban, was ber firchen gewonbeit betrifft, ond loblicen bruch, bie wir nit fur artidel bes alaubens, funder für lobwurdige gewonheiten balten, Die fich in allen rechten benn gefaten vergleichen.

# KVNIG.

Den bas ber Luther fpricht bas ber glaub ber verenbrung bes brots in ben leib drifti bes gebenebeien erft in den nechsten drey hundert iaren vissumen sey, so des vorhin sit Christus zeit mer dan tusent iar rechtlich also gesoudt hat, und von dem schendtlichen wort der verandrung des broß zu latin transsubstantiatio genant, als er spricht uie kein gedechniß gewesen ist, zandt er allein von wegen des wort, so acht ich wol es werd im niemans schwermütig sein, das er die vareindrung glaube, das er mir das brot also verandret in dz seisch, und den wein das blut das weder von dem brot, noch von dem wein etwas dableibe, on de gestalt, das alle die also wellend verstanden haben die von dem wort transsubstantiatio ie geredt haben.

#### LVTHER.

Das sierd stud ist das ich gesagt hab, es sei im sacrament da brot und wein der ware lyd und blut drifti, also das nit not sei zu glauben da nach dem segen, da bret ufföre, wiewol ich niemans zwungen hab, sunst oder so zu halten, on das ich nicht wolt ein nötigen artickel und gesagt daruß machen, also miesse man glauben das nimmer brot da sei. Die deweiset kung beint sein kunst, da ich in schier meister heins nennen muß. Bfff erst serkeinen grund der geschrift, sunder spricht, es had die welt also gehalten, und er glaubt es sei recht, da kein brot noch wein da bleibe, sunder werde verwandlet in da steisd und blut christi, und sicht nit das grob hirn, da ich eden das ansichte, und grundt vordre vß der gichrift, das solche wandlung do geschehe die gibt er nicht, und sagt mir dather was er glaub, als wiste ichs nicht vordin.

# MVRNER.

Mein schöner luther wir miesend hie aber einmal nit saft hubsche kinder zesamen geben, ond aber ein lugner suchen, ich boff auch wa d' luther ift da werd er leichtlich erfunden. Das ich dir aber in dem nit vnrecht dieg, bzig ich mich stetes vff bes kungs, vod beine eignen wort, wo dich dieselbigen nit zu einen lugner machen, foltu ob got wil von mir kein lügner gescholten werden, dan wo

į.

Ë

:5

, :

ć

5

3

1:

::

ź

1

:

ſ

mort.

ich bich fe ein lugner gescholten bab, und findt fich nit alfo, funder ich bett geirret, wil ich in anfebung driftlicher liebe, beren bu nit fil bei bir baft, bafetbig alles gewillig miberrieffet baben, auch bas bereit gewillig boch onbezwungen ju thun, wo bind wen bu mich ermaneft, ond bie jugelegte lugin mit ber warheit von bir icutten tanft, ban bu bift mir bennocht fo lieb, wie faft bas bu mir Da nit vertrumeft, ba ich bir wol mocht gunnen, bas bu bid bes identlichen namen eins lugners verantwurten funteft. Run gib antwurt ober big ein lugner, ber fung gubet bich an, lut feiner wort, boch wil ich bin eigne wort fagen vy beiner babilonischen gefengniß, bas bu ie areiffen muft bas ich tein luft bab, on bie marbeit bich ju einem lugner ju machen. Du fprichft alfo, ond bie firch bat mer ban tufend zwep bunbert far recht glaubt, ond babendt mendert noch nie von ten ungeschaffenen wort ber verandrung einer fubftant in bie andre, und bem traum bie beiligen vetter gebacht, bif angebebt bat bie erbicht philosophi Ariftoteles in ber firden vbel augunems men in biffenn leiften brei bunbert faren bas feind beine

Be welchen fo bu fprichft bie berandrung bes brote fei erft in ben breibundert letften jaren entfranben, bnb bor benen babend folder verandrung bie beiligen vetter nie gebacht, ber lugen mil er bich ftraffen, und zeigt bir an beilige vetter mit nammen Gufebine Emiffenus ber bor feche bunbert iaren begraben ift. Sugonem be fancto victore. Augustinus. Gregorius. Riffenus. Theophilus. Cirillus. Ambrofius beren etliche por tufent iaren bobt feint, etliche por acht bundert iaren ungefer lut der Cronifen, Die alle bes glaubens feind gewesen bas bas brot nit bleibe funber fic verandre in ben leib drifti bes gebenebeiten. Barum barffeftu ban alfo vnuerfchampt liegen , bas bie beiligen vetter nie gebacht bond es fei erft in ben brei bundert letften iaren entftanben, fo fie bes geglaubt baben, bnb geschriben bor tufend faren Biltu nit ein lug. ner geachtet fein, fo muftu bich werlich ber lugin abthun, ober bu mufte von mir boren, vnb acht wenig by bu ober beine aqueller mir ein tabentopff pfffeben, glaubt mir barumb ir habis bem rechtschuldigen gethon. Ich wil vob balb auch ein kopff vfffegen bas man an ben oren wol feben wurdt was es fur ein kopff ift, vnd was ir fur lut feint, d' wurff ift ies an mir, ich hab üwers gauften vo

gemartet.

Das bu aber fprichft funia beint ober meifter Seit m:c bein verachtlicher mutwill ben frummen furften nennet bat gefagt bie gant welt bab alfo gehalten, und er glaub es fep recht ic. Da lugft bu ben frummen funia an, er bate nie geredt, und wo du nit gesagt betft die beiligen vetter bettent bes glaubens nie gebacht, fo bet er bir fie auch nie furber bracht, ich fcweig bas er fich vff bie gange welt gieben folt ein onficherer jug, ban er wol mißte bas bu pff tein beiligen lerer nut gibft, bnb babend alle gerret on Luther mein guter obem, ber fcwebt ba berein driftlicher freibeit von freiben fluden. Das aber bu fagft bu amingft niemans bieß ober gienß au glauben , ban es fein artitel bes glaubens fei, bas tan ich nit verfton, fo bu es fur ein traum ond gefendniß achteft mer es glaub, auch baben fprichft beine meinung fei vi d' gefdrifften. wellen wir nun nit tromer fein, gefangen ober wie bie afdrifft, fo zwingftu vne ie ba mit off beine meinung b' aangen criftenbeit.

# KVNIG.

Aber by so es die kirch war erkandt hat ob fie es auch nur ies erkandt, so aber die alten nit darwider glaubt betten, wiewol darvon vormals niemans gedacht bet, warumd were nit gehorsam Luther, der iesigen erkentus der gangen kirchen und riete im selber das es erft ieh were der kirchen geoffenbaret worden, das ir vor wer verdorgen gewesen. Dan der geift gots wie er, wo er wil offenbaret, also gibt er auch zu erkennen und blaset yn wen er wil.

# LVTHER.

Bnd sphet nit das grob hirn das ich eben das ankat vnd grund forder vo der geschrifft das fold wandlung da

geichee, bie gibt er nicht, vnb fagt mir baber mas et glaub als wifte ichs nit vorbin.

#### MVRNER.

Die geschrift beren bu bich rumeft, ond alle welt weiß, machft ba alle beine sachen of ber gidrifft gefundiert fepend, ba glauben bir beine vnuerftendigen, aber fein vnegelerter, las ich iet rumen, ben ich barvon ein besunder

buch gemachet bab.

:

4

Ł

1.

Ç,

3

:

5

\$

:

:

¢

ſ

٤

Ì

1

Run ift es ie nit war by bir b' funig erzeile feinen glauben, ale ob bu bas nit porbin wißteft, barumb lugfte in aber an, begug ich mich off feine eigne wort, er bats nie gebacht ich wil gidweigen bas er by rebte. Des fie nige rete ift berfaffet vff ben fpruch Pauli 1 Corin. 14. amen ober brep propheten follent reden vermeinet in b' firden, vnd bie anderen follent ertennen, vnd wo einem anderen byfiger geoffenbaret murbe, fol ber erft fill fomeigen, ban ir mogend alle befunderlich weiffagen zc. vff bifen fpruch Pauli verlaffet fich ber Luther alfo fil bas er auch bem babft gebut ju fdweigen bnd ber gangen firchen in rom, vnd barthun es fep im auch geoffenbaret follendt fie ale bie porbrigen foweigen, bud im als bem auch geof: fenbaret ift gulaffen. Run vermeinet ber gut funig follent zwen ober brey einem ichweigen bnb guloffen in hoffnung by im got auch geoffenbaret bab, fol fil bilcher ber luther ber gangen firchen ichweigen bnb guloffen, wan fie icon iet etwas erfant bas fie por taufent iaren nie gebacht bet in hoffnung by ir got auch ies etwas geoffenbaret bat, by ir von got vor was verhalten und fraget in frafft b' worter Bauli, warumb er nit als billich b' gangen firden lofet, alf bie gant fird im lofen fol vnd bleibt alfo nit war, by er por gefagt bat by im b' funig fag wa er glaube als ob er ba nit por wißte.

# LVTHER.

Bf bas ander ift bg bie recht weiß zu disputieren wan einer ein artikel set ond der ander leugnet denselben, so ist der in schuldig zu beweisen der in set, den die iuri18. 59

sten auch sagen. Regatina non probatur. Roch ift könig beins so klug, bz er ben artikel sest und treibt vom mich ich sol bz nein beweisen, und er wil bz ia nicht beweisen. Darumb sag ich noch nein barzu das brod und wein verwandlet werbe, und büts trut fünig beinzen und allen papisten, bz sie ir ia beweisen wiewol ich nicht derst bin der solches sagt, sunder in iren schulen schreibt cardinalis cameracensis selbs es sei beweislicher dz dz brot nicht verwandlet werd, warvomb sicht nicht king heinz benselben, und leugt so offenbarlich dz ich allein dz sag, hats doch die welt nie so weit glaubt, Ee dan es durch Thomas aquinas vsbracht ist.

# MVRNER.

Die wolf ich bir gern vberfeben haben, fo bu aber ben warhafftigen vnb driftlichen funig aber einmal liegen beift, turs ab fo fpum in bie bend und rufper bich wir mieffent aber ein lugner fuchen und finden. Erftlich fpriceftu, vnb wilt ein jurift fein, bas funig being ben artifel fest, bargu fag ich bas bu ben funig anlugft, bu bift ber erft gewesen in ber babilonischen gefengtniß ber biffen artitet verneint gesethet bat ba nit brot noch wein fich verandre, ond haft partes actoris gehalten, by ift bu bift anftat eins antlegere geftanben, lang nach beinem ichreiben bat erft ber frum funig von wegen ber gemeinen driftenbeit gehalten partes Reg. 1. by ift er ift wiber bich geftanben antat eins antwurters, fo haftu in bifen beinem vnfinnigen bud wiberumb replitiert wiber bee funige verantwurten, ba bu also wol verfton maaft be bu actor bift ond Reger als b' erft, ond ber funig Reus ond antwurter ale ber nade gond fcreiber. Auch by bu fagft, b' funig treib vff bich bu follest ba nein beweisen, und er wel ba ia nicht beweifen, bas feind in turben worten amo langer lugen, zeig an off feinen worten by er pff bich treib by nein gu beweisen ober babs erlogen, welches bu wilt ich find es ie nit in feinen worten. Aber bas er bas ia nit wil bemeis fen, bas ift bor allen bingen erlogen, er beweifet es bod burd die alten beiligen vetter por tufend far bar. Dnb

ii

¥

3

#

ļ

3

11

ď

ţ

Í

ţ

ţ

burd ben glauben ber gemeinen driftenbeit, warum barffin ben frunien man anliegen, und fagen er mel ba ia nit beweren, auch hat ere nie gerebt ju bem bas er bas beweifet mit fo fil langen worten. Run fpigendt bie oren ir juriften, ond erfennend ob ber lutber nit auch jura burd ein neperloch gelefen bab, fo er fpricht. Regativa non probatur. Bo bat er by gelefen. Hec est indefinita iuris et ios equiualet vniuersali? Quis aut est vel fuit vnquam iuristarum tam iuris expers qui hanc diceret vniuersaliter esse veram contra tot distinctiones negative facti juris qualitatis et negativarum pure simplitium indeterminatarum terminatarum atque pugnantium: sed cum ad propositum non sit illud excutere remitto vos ad text. plerosque în c. iij. loco de proba. in. c. fraternitatem de frigi, in. c. fi. de iureiu, in l. que seruum ff. de inter ro. actio, in. c, lator. de re iud. Negativa aut factis terminata probatis indirectate, l. optimam, C, de contrahent, et commit, stipu. Pregnans autem implicat affirmatiuam c. super hoc de renu. I, nec codicillis. C, de codi, Sed et negation iuris ab eo probari debet queam opponit: et idem in negativa qualitate sed piget pudetque huic inris idiote plura allegare atque probare multas negativas et posse et deberi probare,

Du hast obgesagt in beinem lüginbuch beyder lieben gott ir papisten fünnent niche, so sag ich dir hie dergleich zu dem dy du lügst und spricht on allem underscheid. Regatina non probatur kanktu bei dem lieben got in iure minder dan ein suw vff der orgel. Meinstu wie du estes beiner achtung behauptet hast was du sagst mieß man dir on allegieren glauben oder vß falsch vffgemutten texten, es sey hie auch gnug dy man dir wider alle art der iuristen. Dui sine lege erubescunt loqui, muß glauben on allegation, und sol allein genug sein, das du spricht die turisten sagens, und lügst sie dennocht an, es ist die ein groffe schand dy du bich des rümen und behelffen wilt, welches du verbrant hast, hettestu es aber verstanden tu bettest es witerlassen, dan es sol sich niemans des gesat bebeissen der wider das gesat bandlet. Du bist eden cin

iurift wie bu bebreisch bift, ma bu etwa ein bebreisch wort am fenfterbret gelefen baft, fo fometterftu es in beine biechly alf ob man folt wenen bu betteft ba gant efrom vearba in einem pfeffer geffen. 3ch bin breiffig iar mit ombgangen, ond tan bennocht noch nut barin, aber bu baft es augenblicklich entpfangen meinfin wir follen fo fil off bich balten und bir bas glauben, boch fo bu ie will bebreifch fein wil ich bir ein bebreifchen rat geben, volathu mir es wurd bag om bich fton. Rezor leiconcha mera pffasecha mibaber mirmab, ich bet bire bas in bebreiichen buchftaben gefdribben fo bab ich tein. Bie bu aber ein iurift bift, muß ich bir bennocht fagen in beinen artitelen bie bu fürmenbft, warumb bu ba geiftlich recht verbrennet baft, im funfften fprichftu alfo. Der babft bab in bem ichrein feiner bruft alle rechten, ond vollen gewalt pber alle recht ba fant in bem anfang ferti.

Darzu sag ich du liegeft, by bafelbeft ftandt, es ift wol ein c. i de conftitutio barin ftot, by der babft erachetet werd die rechten zu wuffen und in seiner bruft zu haben, zu latein censeiur, und nit habet, darumb lügftu bie zu dem andren mal die es ftand er hab in dem schreine fed censeiur habere. Weisestu aber nit ein vonderscheid, inter habet et censeiur habere, so hastu allen iuristen gnugsam angezeigt, wy du für ein iurist bist, dei dem lieben got mein luther du kanst gar nichs in iure, thus

bich me vi ban in beinem leib vnb leben ift.

Das bu aber sprichst du sepest nit ber erst ber soliches sag, sundern in vnseren schulen schreibe, Cardinalis cameracensis Petrus selbs, es sei sei beweißlicher da da brot nit verwandlet werd. Ich möcht leiber da du es auch in dichulen bewerlich gehalten beitst, und darzu da got nit got were, da man pflegt wider alle warheit red und wiederet de uten unsere vernunsst au ieben und doch auletst sich viser den nit anders glauben, dan wie da gelobt die beilig lich au rom, als auch disser Cardinal sich bezügt hat an sieden, nimer anders au erfunden werden dan in beschus der romschen kriefen, und haltung der gemeinen driftenheit. Es ist off einer sechschulen auch erlaubt zu

folagen und treffen ieberman gut und bog in frafft ber iebung, wolf aber vemans vffen ber fechticulen vemans folagen wiber gemeine verbot bes richs, und fich bes bebelfen. 3d bab bod aud off ber fechticulen biffen ober ben gefeben ein frumen ichlagen ber im nie fein leibe gethon bat, muft er geurteplet werben lut b' feiferlichen rechten, bnb murb in wenig belffen bas er vff ber ichulen bet auch einen gefeben einen frumen folagen. Alfo ift es auch bie, bu baft einen off ber gelerten fechtichulen gefeben ober gebort foldes balten wie bu fagft. Ber bat aber bir erlaubt vi b' foulen ju fomegen, gang mit im in bie foul, und ichlagen beiffen, balten unbereinander mas ir wellenbt, fofer ba ir offen ber ichulen och balten bes fpruche und bichluß ber gemeinen driftenbeit, beren oberfeit ies ju rom ift in b' fculen bie man paleftras nennet, ift ieberman erlaubt ju iebung feiner vernunfft, reb ond wiberred au thun offen ber ichulen nut au wiberreben ban mit richterlichem bicbluß ond erfendinis. Darumb baffu bich vbel verantmurt wie bu einen gefeben baft ber in ber foulen off beiner feiten gewesen ift. Ber beiffet aber bich vffen ber foulen foldes gu beutich ieterman leren by fic allein in b' ichulen geburet. Bnb ob er by icon vffen ber foulen gerebt bat, fol boch wie b' funia fagt ein ichwalm one feinen fummer machen, bud ein man nit furnemmen fur ein gante gemeine driftenbeit. Stem bu fprichft b' frum funig liege bas bu es allein fageft, bu luaft ben frumen man an, wie fund er bas fagen, biffer fban ift boch mehr ban gemein in quarto magiftri fententiarum, ba fil lerer ingefüret merben, einer biffen beil, ber ander ben miberbeil baltend, bas mir an ben ichuben gerriffen bond ee und wir bin großmuter tandten, ich wil bein gefcweigen, ich find es auch nit in feinen worten, barumb fo lug ober jog feine wort an, ober lug aber ine beuffele namen.

Das wil ich aber gern glauben, bu fepeft allein b' in solchem wider gemeine driftenheit ftrebe, ba rebt er auch war an, vnd ob du schon ben Carbinal mir anzeigteft, bes acht ich gar nut, dan er hat bas in der schulen geret zu iebung ber gelerten wie du felber fagst, barumb mustu

anzeigen by er foldes vffen ber foulen vnb befolustich geret hab vnb wie bu zu beutsch verschriben haft, by iere paurenmagt beiner buchlin eine hato, b' bu muft es aber erlogen haben.

Buletft fprichftu, bat boch bie welt nie foweit gelaubt Ee ban es burd Thomas aquinas vibracht ift, ba bat ber . funig angogt, und war ju fein, bas foldes von Sugone be fancto victore, Eufebio, Emiffeno, Muguftino, Gregorio, Riffenu, Theophilo, Cirillo. Ambrofio por taufend iaren beschriben ift, vnd vor acht bundert iaren von Thoma aquinate, und ift bas fo faft mar, bas bu tum einen erfunden baft, ber mit bir jubielt, ban allein ben Cameracenfen ber bas allein in ber foulen mit bir facte, bud bisputieret, und uffen ber ichulen, wie er fich tes offt begrugt mit bem ftul ju Rom und gemeiner driftenbeit, und fo bu tum einen in windlen, ba ift in b' foulen vffgelefen beft barffeftu bennocht liegen bie gange welt bab bor thoma aquinate alfo gelaubet beiffet Carbinalis camera. cenfis im winfel bas ift allein in ber foulen bie gans welt, fo baftu mar, beiffet er aber nit die gant welt, fo baftu mit priob por mein und brot bas erlogen. haftu ben frummen marhafftigen ond driftliden funig einmal mit b' onwarbeit beiffen liegen fo bu boch felber allein in biffem ftud nun mal gelogen haft by ich wol wiste wen bu ben funig bieffeft liegen by bu baruber gu einem lugner muft werben. Rim fur gut lieber luther ond lern

## KVNIG.

moren fein funia alfo lefterlich beiffen liegen.

Das ift num bie groß: vnd wie der Luther spricht die erft vrsach, bas den gotsworten fol kein gewalt gescheen ic. Aber den gotsworten gichicht gewalt, so das, das chriftus brot beißt, wir die gestalt des brots nennen, und das er wein heißt wir die gestalt des weins heisen, das rum in alle weg das war brot, vnd der war wein off dem altar bleibt da kein gewalt gesche den wörteren Ebristi, wo die gestalt wurd sür die suchang genummen, den so die ewangelisten klarlich schreibent als er spricht,

bas er bz brot genummen hab vnb gebenebeiet, vnb bas buch der dodten der apostelen und auch Paulus das nachgonds ein brot nennen, sol ein warhafftig brot verstanden werden und warhafftiger wein, als auch ein warhafftiger telch muß verstanden werden, den sie selber nit sagen das der kelch verandret werd.

#### LVTHER.

3ch hab mich gegründt vff driftus wort, ba b' ewangelift fpricht. Er nam bas brot in seine hend segnete es und sprach. Remmend hin und effend bz ist mein leib und Paulus 1 Cor. r. Ift nit bas brot, bz wir brechen bie gemeinschafft bes leibs drifti wz nun got brot heisset, bz sol man nit leugnen bz es brot sep.

# KVNIG.

Der driftlich funig fagt also erftlich by ber luther fprict by bie ewangeliften by flarlich fagen wie flar fie fagen, fagend fie bennocht nut flarf off feiner feiten, ond bewert er auch nut flarers, aber bagegen ba von feinen wegen mocht beweren, by fagend fie nienbert. Der luter fpricht, foreibend fie nit by driffus baß brot genummen babe, ond hab bas gebenebeiet, mas ift by aber me. Bir befennen boch felb bas er by brot genummen bab ond bat es gebenebeiet. Das er aber bas brot feinen jungeren geben bab, nach bem und er fein leib baruß gemachet bat, by leugnen wir befftig, auch fagend by bie emangeliften nit, und off bas foldes beft befandlicher werbe, und fein fat ober blat fep ju leugnen ober weichen, wellendt wir bie emangeliften felbe boren. Ale fie ju nacht affen nam Befus bas brot, und gebenebeiet bas, brach es und gab es feinen fungeren fprechenb, nemmenb und effend ba ift mein leib, und nam ben teld bangfagend und gab ben inen fprechend, brindend vo bem alle, ba ift mein blut bes numen teftaments, by fur fil murt phaoffen in nachlaffung b' funben.

Bnd die worter marci lutend alfo, all fie affent nam Zesus bas brot und gebenedeiet brach er ba und gab es

inen bub iprad. Remmenbt by ift mein leib, bub alf ee ben feld nam bandfagenb gab er ben inen , bnb habend alle baruß gebrunden und fprach zu inen, bas ift mein blut bes numen testaments bas fur fil vggoffen wurt. Go fagt lucas alfo. Bnd alf er bas brot genumen bat, fagt er band, vnb brach bas vnb gab es inen fprechend, bas ift mein leib, ber fur vo gegeben murt, bas thund in meiner gebechinis, besgleichen auch ben feld nachbem onb er gu nacht geeffen bet fprechenb, bas ift ber felch bas num teftament in meinem blut, bas für euch fol phaeaoffen merben.

Auß allen bifen worten ber ewangeliften fphe ich fein ort, an bem nach b' benebepung, bas by facrament ein brot genennet fei, ober ber wein, funber allein ber leib . bnb ba blut. Sp fagen wol ba driftus bas brot in bie bend genummen bab, by wir auch alle felb fagen, aber als es bie apostelen entpfingen, murt es fein brot genant,

funder ber leib.

#### MVRNER.

Bot fei gelobet wir haben aber ein lugner funden, vnd haben bannocht nit weit gesucht, ber luther fagt er bab fic gegründet vif die wort drifti, fo bat im ber funig aller bryer evangeliften worter fürgehalten, ban fant 30banes von bem effen nut beschreibt, und ift ie feiner erfunden worben ber ba facrament nach bem fegen ein brot nennet, aber wol bor ber benebepung, ba mas es auch noch brot, boch nit barnach als driftus fagt, bas ift mein leib, ban es in frafft ber worter ift verenbert morben. In fumma barvon geret, bas ift erlogen bas die emangeliften bas facrament brot nennen, bas ift ein furser abicheib.

# KVNIG.

Aber fo fil fant panlum betrifft, verantwurt bas ber tunig alfo. 3d beten bas es fant vaulus nit einmal brot nennet, volget in bem nach b' gewonheit b' gidrifft, bie etwa ein bing pflegt gu vennen, nit ba es ift, funber ba

es por was, als fie spricht, bie rut garon verschluckt bie ruten ober fleden b' jauberer, bie boch bangumal fein tuten waren funber ichlangen, ober ift fileicht verniegig gewefen, ba alfo au nennen bes geftalt es bat, fo er boch ondas by angond volf in bem glauben noch muft mit mild erneren, ond anfendlich an fie nit mer zu erforbern wie boch bg wer, ju glauben in bem facrament b' leib drifti ju fein, in meinung fie nachgonbe mit fterderer fpeiß zu erneren, nachdem und fie ermachfen weren in bem beren. Desaleiden mocht auch in ben gefdichten b' apoftel befcheben fein, ba fant veter ba vold anrebend, bnd in ben glauben verfunbend, nit borfft offenlich reben bon b' gotheit crifti, alfo baben fie bie verborgne beimlicheiten bes glaubens nit wellen fürhalten, aber driffus bat feine apoftel bie er fcon mit feiner ler bericht bet, nit gezweiflet anfendlich ond gleich zu berichten, ba bie fubflant bes brots ond weins nit ba blib, ba er offenlich. gelert bat, ond barumb au wundren ift, ba omer folt ein menfc entfton b' fold erfantlich reben murd in ein zweis fel wiber berieffen, mie funt er offenlicher reben ba bes brot nut ba blib, ban bo er fprach ba ift mein leib.

# LVTHER.

Das er aber sant paulus wort 1 Cori. x. de er klerlich diß sacrament brot nennet also deutet dz die geschrift offt etwas nennet dz es doch nit ift, sunder zuvor gewesen ift, als da exo. vii stet. Der sad aaron fraß die seb der zauberer, das ist die schlang fraß ire schlangen. Sphe zu dem frechen teusel, dee mit onverschamptem maul darff sagen got liege, vnd sage anders dan dz ding an im selbs ist. So sag ich wiederumd dz künig heins mit seinen sophistenknußen leugt in sein gistligs lügenmaul, die geschrifft hat nie geret anders dan es an im selber ist, oder wil iunder beins nun allerers den heiligen geist von seinen werden reben leren. Wer hat dir beuolhen zu glokeren dz der stad aaron nit ein sad heise, on zweisel derbich die heisset brot nit brot nennen, wen du es nit verkundest, wie ein stad ein stad fresse, soltestu dennocht dich ein Craiur erfennen, vnb got die eere geben, fein wort fur war halten.

#### MVRNER.

3d bab miche vormale nie entfetet ein lugner zu fin= ben zwifchen bem funig vnd bem luther , ben ich ben funig almegen warhafftig erfunden bab, bnd ben lutber fur ein lugner. Run fo er aber got ben berren auch in biffen fpan gezogen bat, wie b' frum tunig got beiß liegen, ber mit mutwil bee burifden ond biebiden munde, fobet mir an von bergen erleiben. Darumb wil ich mich pf gottes worter bezeugen, by b' luther lugt in fein balf binin ben Ero. vii. fprach got ju Mopfen und aaron, fo vo wurt fagen Pharo, zoigend uns zepchen, foltu fagen ju garon. Rim bein fab ond wurff in fur Bbaro. und er fol verandert werden in ein folangen, und es bet aaron genummen ben fab bor pharo ond feinen bieneren, und er ift verforet worben in ein ichlangen, und es babend ieber feinen flab geworffen, bnb fie babend fich berenbret in folangen, bnb volgent naber biffe wort, vnb es bat verichludt ber fab garon ire fteb. Run borend bod ir frumen driften find ba nit luthere morter gottes, wie die fieb fich follend verenbren, ond feiendt in folangen verandret worben, ond barumb by nachgonds volget De garone fab bie anbren fleb freffen bab, mil er furs abhaben, by ein fab ben anbren freffen bab, und follent bie vorbrigen wort gottes von b' verandrung b' fteb in folangen alle nut gelten, allein bes luthers wort by ein fteden ben anbren freffen bab. Pfuch bes lefterlichen Die legens ber gotlichen geschrifften. 3ch mag bie nit weiters von biffem artitel reben, ban ber jorn bat mich beftanben, fo vi bem ichentlichen villegen ber gefdrifft bewegt, fo auch by er ben warhafftigen funig ein frechen teufel beiffet, ond wie er got beißt liegen, ond er mit feinen fophiften Rungen in fein gifftige maul liege iunder beint, barumb auch ich bewegt, in bab wiber beiffen in fein maul liegen. 3ch bin fein funig, aber bei bem beil bufere feifere ond feiner feiferlichen fronen, bet mich b' lu: ther also lesterlich in mein maul beiffen liegen. 3ch wolt

in in by best maul geschlagen bon, by im got ie gab, wo ich bei im were gesein. Doch so gorn binbert by gemut Die warbeit zu erkennen wil ich von bem gorn abfton, und Da beuelben allen gelerten, ob ein fteden ben anbren freffen bab, wie d' luther fagt, ober die fteb in ichlangen verandret wie got fagt ein folang bie andren freffen bab. 36 bezug miche auch off al alle iuben ond Thalmibin, by ein ichlang bie andren freffen bab, ond bewegt mich gant nit Ricolaus be lorg meine orbens. D' do fpricht, Da etlich bebrever fagen wie die fcblangen wiber feiend feb worden, ond bab ein fab bie andren freffen mit tur-Ben worten die fteden finnent nit freffen, es friffet niemans ban die thier die bas leben baben, die fteden effentt nit in vnferem land, wolt er mich aber ie vff ben text geweltigen, als geschriben flat, ber flab aarons bat freffen Die fteb b' jauberer, gib ich im ein antwurt ba bie porbrigen worter von ber verenbrung ber fieb in folangen mir biffe worter bermaffen pflegen, bas bie fieb bo follent fur bie folangen verftanden werben. Duß bod ich bem lutber geftatten ale Chriftus fprac. 36 fag bir Betre bas bn ein felß bift, ond off ben felfen wil ich mein firchen bie wen, by er ba Betrum nimpt fur ben glauben 2c. ond mas ich fag petrus ift ein eigner nam, pnb beiffet nit ben glauben, antwurt er mir ber porbrig tert weiffet mich aber baruff bas Betrus fur ben glauben fol genummen werten, auch wider die bedeutung bes worts, alfo fag ich im bie aud, ba ber borbrig tert von ber verenbrung ber fieb in ichlangen, fol mir die nachgonden wort zu verfton geben, by die fteb fo eine bie andren freffen bat, nit fteb fepend, auch wider bie beutung bes wortes, funder folangen. Dovon aber weiters ju reben ift ies gar nit von noten, big- baß er biffen banbel meiters rittlet, alfban wellend wir erft die rechidulbigen finder gefamen geben, wir fintt werlich erft im tugmonat, ben ich boff ond trum es murbt au rechtfertigung in einem concilio fummen, ba wellend mir erft ber fachen bapffer eins werben, wel got bas geichee bud fein werbe muter, bas ein concilium beruffet merb, es bet feit Chriftus geiten nie noter. Es babendt fich baben etliche wort vorloffen und aleichwissen von bem weisen brot, vand weinftod, vand von bem seuwrenden epfin, las ich fion, vi vrsach bas bes fünigs mennung ift von den sacramenten zu reden, das vas folche einreden und interlocutorien nit zu weit von d'hauptsachen fieren und abbepten.

# Bon ber meffen. KVNIG.

3d weiß nit was prediger ber luther bei im boret, ben wir ficher bie bei vne nit einmal geboret band biffe gleich. niß big ju verbruß von ethlichen bruberen bie nit allein by fürbar bracht baben, bas ies b' lutber fur num ond toftlich furbar bringt bas driftus ber teftamentmacher fey, ond an bem letften nachtmal fein teftament gemachet bab. ond bas erb versprochen bas reich ber hommel ond bie fcar ber geleubigen fur feine erben verlaffen, und bas facrament ein beilige zeichen für ein figel bargu gethon bab, und bie bing nit allein , funder auch bie jal ber gugen und andren bruch ber teftamenten barfurbar gefuct pf ben innerlichen leren beiber rechten, bud banbt foldes nach ber ichnier alles ju bem facrament veralendet, vnb ras mit hubichern und marhafftigen worteren ban ber tuther, und auch bas fie ju bemfelben teftament gezogen baben, nit allein bas Eriffus an bem nachtmal getbon bat, funder auch bas er an dem Creuz erlitten batt, ban bas fie allein in bem , bem Luther pnaleich feinb, bas fie Die wunderbarlichen, und bifbar ungeborten fruchten ber meffen nit erfunden baben, burd welche bie geiftlichen Die fruchten biffer geit verlieren, ond ba vold bie fruchten ter gutunffrigen geit, ben bie lepen gebend ben priefteren nichts gerelicher greter von ber meß wegen, mo fie mochten beradten werden bas fie nichs geiftlicher greter barvon trugen.

# LVTHER.

Er flagt ber jart kunig unber anbren sachen wan bie meß nit ein gut werd were, fo wurben bie lepen ben prieftren nichts zeitlichs gute bafür geben, bas ift ie fw niglich gestritten ond war gesagt, ond wir bekennens tranwen auch, by es vmb bas gelt ju thun ift mas bie papis ften leren. Go ift nun ba ein vrfach ve funia beingen funft, ba bie mes muß ein gut werd fein, off ba bie pfaffen bie gelt gewinnen. Ein redlich vrfach bie ligt ber Intber aber barniber, ond bat noch feiner nie fo gleich gutroffen, alf funig beige, fo muß widerumb mar fein, wen die Jeven nicht gelt wurben geben , fo were die mes nicht mer ein gut werd, ba ift auch funigflich gerebt und war, ben bu folteft wol feben, wo bie mes fo fil abtrug, alf fie gubregt, folt fie balb werben, was d' fedel nur wolt ben funig being ftellet bie fach off ben fedel, mil fie D' ein gut werd ober nicht beiffen, fo muß es alfo fein. Fragftu wo be bie gidrift grunde, antwurt, funig beint gelaubt es fep fo recht, barumb barffs teiner gefdrifft Da fobe lieber menich, welche vnuerichampt burnfirm by findt was fur ein geift by buch beschriben bab, wie gar fan ber teufel feinen wechmut nit bergen. Bot fep gelobt ba er alfo troffen ift, nun ift mir mein biechlein von d' babilonischen gefendnig befter lieber, es bat troffen und nit gefelt vnb fie vnfinig gemacht. Sag nur ein redlich frum menfc, wie muß ich mich boch ftellen, by ich mich por folden goben fürcht, ober fie als gelert eren mog. Sie fagen ich fei hoffertig vnd mietig, wie fott einer nit mutig werben, wan er fold ongefdidte borbeit, tolpifde fabeln ficht, in folden ernftlichen fachen furmenben , wolan by ift bie furnemft fach fung beingen marum bie meß ein gut wert fet ba fp gelt gibt.

#### MVRNER.

Hie sei bas mit turgen worten, vber alle bes luthers reben tie antwurt, da all seine wort vff einer vnwarhafftigen erdicten vnd lesterlichen lügin ftanden, vnd wan er den frumen kunig nit antüg, so sünd er gar nüt wider in oder sein zu spoten, dan das ist doch erlogen da der kunig sprech, die meß sol ein gut werd sein, darumb das sie gelt geb, begib ich mich vff seine wort. Also sagt er, da die prediger seine lands von dem testament vnd der

meßen vil baß barvon reben vnb prebigen ban bu, ban allein bz fie bir in bem vngleich fein, bas fie bie wunderbarlichen und bishar ungehörten fruchten ber meffen nit erfunden haben wie bu. Run fein bas beine fruchten ber meß von bir erfunden.

Das bie meß fein gut werd fei.

Die meß ift fein opffer.

Die mes ift allein bem priefter nuglich.

Die meß eins prieftere ift bem vold nit nuglich.

Die meß ift ben boten nit nut.

Die meß ber priefter ift feinem lebenbigen nus.

Es ift ein vnmilte irrung wa ein mes fur die fund gfungen wurt.

Es ift ein irrung mes zu halten für was menfoliche

not bas were.

Es ift ein ob bing bie bruberschafft meffen.

Es ift ein ob bing bie iartag zu halten und alles bergleichen ber priefter, munch, thumberren, bruber geiftlichen naruna.

Das fein bie frucht beren bu bich fo boch berumeft, Die bu von ber meffen erfunden baft, bes teftamente balb bat es fein fpan, wir glauben es als wol als bu, by die meg ein testament fei drifti bes gebenebeyten, vnb ift alaubt gewesen ee ond bein pran off erben tam, allein fein wir bir in bem ungleich fpricht ber funig, ba wir in onfer meffen bein obgenanten frucht nit finden funnen, burd welche beine frucht bu allen geiftlichen ir zeitliche narung abbrichft, ond bie leven beraubft ber geiftlichen guter, ban bie lepen geben ben prieftern nichts zeitlicher guter von ber meg megen, ma fie nit erhoffneten, etwas geiftlicher gieter ju entpfaben. Run fich an bu lugner, bas feind bes funias wort ond ift fein meinung, by bu Die leven beraubft ber geiftlichen gieter bie fie von ber mes erhoffnen, ban ber lep fein anber gieter ban geiftliche, ond nit geitliche von ber meg erhoffnet, ond ma er ba nit erhoffnet, fo geb er tein zeitlich gut eincherlei meffen gu ftifften. Run meint aber ber funig by bu ben lepen von ber geiftlichen gieter hoffnung getriben baft, in beinen erfundnen fruchten ber meffen, ond in benfelben fund

ber obgenanten früchten, sepestu vne vngleich. Darumbich bich warn, be bu ben frummen kunig bas verstandest vnd in nit mer anliegeft, der sag die meß sol barumb ein gut werd sein, das ber ley gelt gibt, dan wo du ben driftlichen kunig nit hetest angelogen, bu möchteft in nit vmb ein har schelten, daben sich menklich vnd iederman, wie dir deine getribne wort als einem vnügen vorgel sogar nit von nöten gewesen sein, dan du den frummen man vmb wort willen lesterlichen vörichtest, deren er nie gedacht hat, ich geschweig der fie reden solt.

# KVNIG.

3d wil mit im uit janden von bem teftament und ber verheiffung, und von berfelben gangen beschreibung und augleichung bes teftaments zu bem facrament, ich wil im nit alfo leftig fein ale er fileicht ander finden murt, tie im ein auten teil bes teftamente werden ombferen, pno werden fagen, by by num teftament ein verheiffung fei bes emangelifden gefat, wie ba alt ift gewefen bes gefas mopfi, und werden verleugnen be big teftament anua. fam ond recht von bem lutber pfaeleat murt, ban fein teftierer verbunden ift nambafftig zu teftieren mas er ben erben wel verlaffen, ben er in bas gang erb erfeget, und bas auch bie nachlaffung ber funden, bie ber lutber faat in bem erb ernennet fei fur bie gieter, fep bas reich ber bimel, funder ein weg ond anfang ober eingang in ben bimel. Belde fac ond andere mer bergleichen, mer ben luther baß zwingen wolt, ber mocht filleicht ben bum bes lutherifden fundamens mit ftogbomen etwa barniber ftoffen, aber by wil ich benen verlaffen und beuelben bie ba thun wellen, ich wil im bas fundament bas er vnbeweglich achtet nit bewegen, funber allein anzeigen bas ber bum, fo er barauff gebumen, leichtlich fur fich felber fallet.

# LVTHER.

Darnach bedingt er mit treffenlichen worten wie es boch so gar nut fei mein red, boch er wel ben grund mit friben lagen und andren umbzuftoffen geben, allein angeigen

mein baw, baruff gebawet by et felb fall, band hab meit funig by er ben grund last ften, by muß ie ein weyset kunig sein, ber wider mich ftreit vnd gibt mir den grund frey, er förcht wa er in antaftet, er wurd im vff den kopff fallen vnd gerknitschen.

So beschlüß ich nun, off fünig heinsen vrlaub, by bie meß weber opffer noch gut werd sei, biß by ein anderer tum, vnd floß mein grund vmb, ban funig being last mir in sten. Es möcht einer vß bistem ort wenen, es bet yndert ein ander bis buch geschriben vnd bes funigs namen, bem funig ju spot vnd schanden, oder mußt bem den ber funig sei unfinnig ber wider ben Luther schreibt, ond sich boch bedinget seinen grund nit zu ruren, barnach bie bletter mit fluchen, schelten, nasenrungel vnd gifftigen kichen füllen.

# MVRNER.

36 mag aber fagen wie vor, wan ber luther ben funig nit anlug, mocht er in weber ftraffen noch ichelten. Sag boch an burch got ba er bir bas funbament ober ben grund frep geb, mo fagt er bas, er fagt boch ba wiberteil, by bein funbament unboglich fen, baruff bu bumeft bolt, bem ond flupfflen als ob er fprech, ba leichtlich au verbrennen ift ond fagt auch baben, by bu andere finden werbeft, die bir ein guten teil beins fundaments gerftoren werben ond in d' fum ftrafft er bich, bas nit allein ba nachtmal drifti bes gebenebeiten ein teftament fei, funber auch by gant emangelisch gefat, auch by bu in beinem fundament nit recht fageft, by ein teftierer foulbig fei fein verlagne gieter ju ernennen mit namen, ban er in ba gang erb erfett als vne driftus b' gebenebeit genglich ungefetet bat. Auch by bu bie nachlagung ber funten in bemfelben Funbament falfc villegft, ba es fet ba reich ber bimel, vnd mit beren, gleichen meint vnd fpricht er mog man bein fundament wol vmbftoffen , bod wel er ba anbern au thun verlagen und befelben, ban fein furnemen ift nur bie beiligen fuben facrament b' driftenbeit por bit ale eim lefterer b' facrament beschirmen.

Bie darfiftu dan also offenlich liegen, er wel dir beisen grund mit friden laßen und wel dir in laßen ften, vad geb dir den grund frei, der gibt kein stat frei meiner achtung, der sie andren beuispet zu zerftören, und zeigt dabei in d' sum an, warumb und wie sie die flat zerstören sollen, wie sast er doch eins anderen surnemens ift und er daß nit thun wel.

Du möchtest mir hie auch also thun, wa ich wiber die bes bein falsches fundament nit redee, dich berümen nach dyner gewonheit, ich wer es fürgangen und het dir das frey gelassen, und die meß solt weber opffer noch gut werd sein, bis ich bein fundament umbstiefe. Rein bieber luther und öbem, mein fürnemen ist in diem buch nüt anders dan zwüschen die und dem frummen känig ein lügner zu suchen ben ich leid, vollen offt und bid sunden hab, darumd ist dein ander ler nit dest warhasstiger, barumd dz ich meinem surnemen nachgang und dz ander unberiert laß, doch glaub mir du wurdt bald den affen

im garn finden bes teftament halb.

Darumb beteftu wol onterlaffen ben frumen funig alfo ju beingen, vnd bas big buch bem funig ju fpot ond fcanben gemacht fep, ober er onfinnig fep, mit beinem naßenrunglen ond gifftigen flichen. 3ch acht bes funigs bud barumb beft beffer, bas es bir mißfallet, es bat es auch noch fein gelert man ie gescholten, aber bu muft ben frummen man barumb alfo verichten, bas man wiß au bem ba bu luther beiffeft, auch ein hipenbuben vertreten fanft, mas bu alfo juffifd und fpotlich bem driftlichen funig miberrebeft, beteftu in ein meg wie in bem andes ren als wol mogen thun mit driftlicher meffifeit ond feis ner maveftat ond eren baran geschonet. Bnb ob er bich foon an etlichen orten ruch angesprochen bet, folteftu fete nen gorn ale ein folder groffer, medtiger, gelerter, molrebenber, meißer, vernunfftiger, bochgeleiterter, criftlicher lerer gebultig getragen baben, vnb bich mit fenfimutiteit verantwurt, boch es wer icab, er bet funft nit gewißt wer bu wereft.

t

# KVNIG.

Run wellen wir tumen pff bie toftliden vrfaden bes lutbers, burch bie er bewert, bas bie mes weber ein aut werd, noch ein opffer fep, fo er nun fich bermaß verfaffet. Die mes ift ein verbeiffung, barumb ift fie auch fein aut werd, ban tein verheiffung ift ein werd. Bellen wir fagen bas bie mes bie ber briefter baltet, nit mer fei ein verbeißung, ban bo ift gewesen bie confecrierung bub beranbrung Chrifti, bub wellen gleich auch bon im fragen, ob alsban bas ift in ber confecrirung driffus tein werd gethon bab, wurd er vne ban by leufnen, wellen wir one ficher verwundren, fo ber ein werd tout, ber ein bilb macht ve einem bolb, und Chriftus fol gar fein werd gethon baben, fo er uf bem brot fein fleifc gemacht bat, bet er aber ein werd getbon wurd niemans baran zwenflen es sep gut gewesen. Dan bat die frauw ein gut werd getbon, die fein baupt mit falben vberfcuttet bat. wer tan ban zwepflen bas Ebriftus auch nit ein gut werd folt gethon haben, als er feynen eignen leib in ein fpeiß gab ben meniden, vnb in einem opffer got auffert. So nun bas nit mag verleugnet werben, ban von ben ber in einer faß trefflichen fachen fant liegen wel. Da driftus fein gut werd gethon bab, fo mag auch by nit verleugnet werben, by ber priefter ein gut werd bieg, b' ba in ber mes nut anders thut, ban be driftus an bem nachtmas gethon bat und an bem freut, ban by erfleren bie morter crifti als er fbricht, be thun in meiner gebechtnis, in welden worten, mas wolt er anders, ban by fie in b' mes folten bebeuten und thun, ba ba er getoon bet an bem nachtmal und an bem frus ban er erftifftet und fiena an an bem nachtmal bas facrament bas er an bem frent polbracht bat, ban allermepft von ber priad willen ift ente Randen bie brfach, bas by waffer nach ben brauch b' firden folt mit bem wein vermifcht werben in bem feld, ben bas waffer mit bem blut vegefloffen if an bem crus von ber feiten bes fterbenben drifti. Go nun nit mag verleudnet werben, ben bas driftus ein gut werd gethon hab an bem nachtmal und an bem crut, warumb folt ben

ber priefter ber eben basselbig thut bag driftus gethon hat, wie mag boch erbicht werben bas er fein gut werd biege ober es fein gut werd fep.

# LVTHER.

Darnach weiset er zu bem ander mal wie die meß ein gut werd sei vud spricht, wer ein höldlin scheit, der thut ein werd, solt den der nit ein werd thun, der das sacrament macht oder wandlet, ift es dan ein werd so ist es ia nit boß, so muß es gut sein, so volget das die meß ein gut werd sey. Die muß ich warlich lachen in dem ernst, es ist wol so ein sein bößlein von kung bein- gen wan est gleich claus nar gesagt het, wie kan der teu-

fel fo vifferlich fantafteren.

!

Aber bem teuren buchfdreiber ju antwurten, ift bie gu wiffen, by bie meg ift zweperlei. Bu bem erften wie mir bavon reben, fo ift fie ba facrament felbe mit ben worten ber verheiffung. Remlich ber war leib vnb blut drifti, in bem brot vnd wein fampt ben worten, bas ift mein leib zc. Dan ma bas nit ba wer, fo wer by anber eptel gepertle und geberben bas facrament aber und bie verbeiffung haben wir nit gemacht, funber driftus onb macht Re noch teglich, barumb ift es nit vnfer werd noch wort, funber wir entpfaben es burch ben glauben geiftlich, bnb mit bem mund leiplich. Diß ift ber grund ben funig being mir fton laft, barumb ret er anbere von ber meg, und fpricht bie mes fep, by man bie mort got fprech, und mit ber band bie boftien faffe, bebe, bnb leg, bas fein nun vnfer werd barin wir gos wort vnb facrament faffen, und bandlen , nach folder funitlicher tlugbeit gebort bas reuchen, corporal, teldwufden, villeicht bas nieffen bnb fpugen vber bem altar auch zu ber meg.

Alfo betennen wir das kung heingen meß freilich ein werd fei, und gut so der priefter frum ift, dan es ift nit bos gog wort reden und die hoften tragen, aber also von der meß zu reden, hat uns noch nie geiraumet, hat auch uns vorbin niemans gesagt, da kung being das wurd ein meß beiffen, wir beten uns sunft bas verwaret, und dies

weil er so mechtig ift bie wort zu verandern, wellen wir es im gern gunnen, der meß, kalpsköpff oder esclsködischeisse wie er wil, wir bleiben dabei, de die meß sei tekamentum et signum dei adiectum de ist nit vnser wort noch werd sunder gog wort, durch welche er des sacrament allein macht, wan wir sie sprechen, darumd mög das wort vnd werd gog nit vnser sein, so karumd mög das wort vnd werd noch opffer sein, sunder es ist gots gut wort vnd werd, de er vns gibt, vnd wir mit dem glauben annenen, sich wie sein zögt d'klnig de mein duw von im selbs falt.

#### MVRNER.

Bff bas wir auch bie ein groben schentlichen lugner finden, wil ich bes tunigs wort von ber meß erstlich segen, zu bem andern ben luther zu eim lugner mit d'warbeit machen, zu bem britten seiner biebschen worter nit vergeffen.

Der funia mit fampt allen driften wiffen nit mer ban von einer meffen au fagen bie ba ift bie mes Chrifti iefu bes gebenebeiten und miffen von feiner prieftermeffen gar nut, ban fo fil ale er ein biener drifti an ber fat drifti, baltet bie mes drifti, wie driftus b' gebenebeit bas feine funger bat beiffen thun, in bie gebechtniß feines beiligen lepbens, barumb er auch in ber meg fpricht, bas ift mein leib ber fur vo gegeben wurt, bud bas ift mein blut ba fur vo vggoffen murt, bas thun in mein gebechtnis, barumb auch ber funig fpricht. Bir fagen by bie meß bie b' priefter halt fep nit mer ein verheiffung ban auch ein confecrierung crifti bnb fagt meiters, bas ber priefter nit andere thut in ber meß, ban bas driffus gethon bat an bem nachtmal und an bem frus, boch gebechtlich, bas driftus bengumal peinlich erlitten und gethon bat, ban bas zeigen an bie worter driffi, bas thun in mein gebechtnis. Bir fein ber meffen balb mit bem luther in bem eine, bas bie meß ein verheiffung fei, ein teftament, mit fampt bem bodwirbigen facrament einem zeichen tes waren leibe drifti zc. bnb bargu ein gebechtliche opffer, feiner felber noch ochfen fund' bes maren lepbe drifti,

vnd wan schon ber luther verleugnet bg in ber meß ber priefter nit gedechtlich dete was driftus der gebenedeit an dem früh thut, las ich iet fton, allein wil ich das haben, das wir mit sampt dem funig nit mer dan ein meß wisfen, drifti ihesu des gebenedepten.

1

Bnd ob icon ber borechtig lep orgelen, pfeiffen, fingen, und alle anderen Cerimonien, die ber waren meffen von andacht ber Chriftenheit zu eren zugethon fein, basfelbig ein meß nante, oder halt auch die francfurter meß, mit allem tauffen vod vertauffen ein meß hieß, was gat das die gelerten an, oder die gemein driftenheit die nit mer hat dan ein meß Chrifti iesu vnfere beren, die d' priester iebet als ein diener an der ftat drifti des gebenedeiten.

Run fum ich vff bes Luthers lugin ond fag mit ber warheit, bas er ben frummen driftlichen funig als ein erhlügner anliege, indem bas er fpricht, funig Deing red anders von der meß, ond spricht die meß sei das man die wort gots sprech onnd mit der hand die hofipen sah heb vnnd leg, ond nach solder funidlicher flugheit sol gehören, das reuchen, corporal, keldwuschen, niessen, speugen. Die wil ich wenig wort machen, ond begib mich voff die funifischen wort vnd sein ganges buch.

Du sprichft ber kunig sprech es, kanftu es in seinen worten anzeigen so lug ich, kanftu es aber nit anzeigen so lug ich, kanftu es aber nit anzeigen so mustu von not wegen liegen, ban bu sagft bz er bas sprech, wie bundt bich luther mein lieber obem ob bir bein murner band bas bu in murnar nenneft, vnb bir ben kagenkopff zeig, ben bie beinen im vffgesett haben.

Item es ift auch erlogen, wer ein bolhlein scheit ber thut ein werd, er sagt welcher ein bild vo bolh macht, vond die gleichnis bat ein span den du nit verftaft, ich wil dir in auch iet nit sagen, dan es ist mir in disem buch allein genug, das ich dich an einer lügin find, vand der funig nit gesagt hat, wer ein bolhtyn scheit der thut ein werd ze. dan du hast das off in erdichtet.

Du lugft auch weitere ba er bein ober and'er wort in bifer fach verandert bat, bu geigft es ban an, vnb all ie-

weil bu bas nit thuft, muft bu ben frummen, gelerten

vnnb Chriftlichen funig angelogen baben.

Das auch bie meß gottes wort bnt werd fep, bas bat nie tein drift and's gefagt, ond bu fagft nut nums. Bnb by ich juletft vff bein bnaucht tum, wer bir gant onb gar wol vberbliben, ia man bu ein redliche aber in beinem leib beteft bie einem ichambafftigen menichen gleich febe, einem frummen funia mit lugin alfo lefterlich vab burifc angufallen, fein ju lachen, ond wie bir funig being feine boglin mach, wan es gleich claus nar fagte, und wie d' teuffel alfo fein fifieren fund, ein turer buchforeiber fei, bas er ob er wel bie mes auch ein falpstopff ob' ein efeletopff beiffe, bas fein bubenftud, ont boren für teinen frummen driftlichen funia, bu bnb all bein anbang, mit fampt allen benen bie bu gern begerteft ber bir au baben, merben numermer pff erben alfo gefdidt, bas ir ein folich reblich toftlich bunb driftlich buch machen, ale ber funig gemacht bat, ond ob es icon ein anderer in ansebung feines nomens gethon bet, barumb biffu alfo vnfinig vber bafelb buch ban es bat bir fil frummer redlicher lut abgewent, Die ve bifeg bes frummen eblen funge buch erlernt baben by bu mit lugin affterland aoft.

#### KVNIG.

Ich bit vo was ist da für ein bewerung des luthers, so er und'stat zu leren, da die meß kein opsier sei, darumd da sie ein verheisfung ist, als ob die verheisfung und da opsier dermaßen wider einander' weren wie bis und kelte. Welche vrsach des luthers so gar undöulich ist, da sie keiner antwurt würdig ist, dan da gesaß moost so siel opsier (wienes antwurt würdig ist, dan da gesaß moost so slopser waren se zufünstigen ding) waren se dan nur figuren waren der zufünstigen ding deren sie geschahen, nit allein die zufünstigen ding deren sie sieguren waren, sund' auch erlösungen reinigung, ablassung d' ungnaden gos, des volls denzumal gegenwürtig, von welcher wegen sie iärlich geopstert warden.

# LVTHER.

1

Darnach weißet er wie bie mes auch ein obffer fei, onb tft bes fo gang ficher gewiß, ba in ber reb nit wert bundt, mich au beschlieffen und bewert es alfo. Db bie meg ein p'beiffung wer, fo binbert es boch nit bas fie auch ein opffer fei, ban in bem alten testament waren auch opffer bie boch jugleich b'heiffung waren, ban fie verhieffen bie guter barumb fie geschaben. Die verftand ich funig beinben nit, ban ift by fein meinung, by bie opffer felbe v'beiffungen gewesen sein, so lugt er ond narret faft wol, ban v'beiffung waren got wort ond muffen allweg got wort fein, barumb funnen fie nit onfere werd ober opffer fein. Bol ift es war, bas man burd opffer bie verbeiffung erlangt, bas ift nun bie figur, bas driffus burch fein felbe opffer, bue erworben bat, bie verbeiffen gebenebeiung au Abraham geicheben, pnb wir auch burch pniere leibe opfferen und bot, die verheiffne feligfeit erlangen. Darumb fic wie funig being fo gar nichts weiß, was berbeiffen ober opffer fei.

# MVRNER.

Der funig wiberficht ben luther ber bo fpricht, bie meß ift ein teftament, verheiffung und ein zeichen von got gegeben, zu latein miffa eft teffamentum fanum bei abiectum, barumb mag fie auch nit ein opffer fein, fo fie ein verbeiffung ift ob' ein teftament, vermeint aber ber frum funia als auch war ift fle mag wol ein verheiffung fein und bargu ein opffer, ban verbeiffung und opffer fein nit alfo wib' einander', ma etwas by bas ein wer, by es barum nit mocht auch bas anber fein als was falt ift mag nit warm fein, bnb beweißt bas mit ben opfferen bes alten teftaments, bie ba verbeiffung fein gewesen, bas verftanb ich, ju benen got eiwas verbeiffen bat fo man fie bete und opfferte lut bes gefas, und fein au berfelbigen aotherbeiffungen bennocht auch nit best minb' opffer gemefen. Run fet ich ba folde opffer fein gewesen ochsen, telber, bod, lamer ic. fo fragt ber luther ben funig ob er biefelbigen opffer lut bes gefat geopffert, für gotes perbeiffungen verftand, bas ift fo fil gefragt ob er er ein

ochfen ob' ein talb für gopwort halt, es ift fein gans in bem elfaß fie wurd bem lutber fagen nein, ein ochs ob' falb ift nit got wort, fund' ein ochs ift ein ochs vno ein talb ift ein talb vob got wort ift got wort, bie ift b' luther fo glert nit off ertreich, ob er burch all fein bernunfft mog ben funia verfton ob er ein talb fur gob wort balt ob' für ein talb, nun laufft er unber wib' ben funig mit feinem ichelten bub jorn bud fpricht verftand er ein falb ob' ber and'n alten opffer eine fur aos wort. by ift ein falb fur ein talb fo lieg er, bet er onfer gens gefragt, ig bie felber felbs, fie murben im fo mit pfeifen, fo mit blerren ein anzeigen thon baben, by fie gens ond felber weren, er fragt ben fung ob er felber fur gos wort balt bub verftanb, erwartet auch b' antwurt nit bnb fpricht bebend, verftand er es alfo fo lieg er, fo ged und vubefunnen ift er bie driftlichen fürften liegen ju beiffen, bu möchteft boch feiner wort erwartet baben, bub bet er afproden ich balt ein talb für gos wort, alebann werftu bannocht zeit genng tumen mit beiner geiß an mardt, be bu ben marbafftigen funig bieffeft liegen und ein thummen efelßtopff gescholten beteft. Aber ich wil bich mit gleicher munt bezalen, bu fprichft bie mes fo ein teftament bnb verheiffung mit einem bargethonen zeichen. Run frag ich bich auch wie verftafta bg, haltftu bie mes für ein verheiffung got fo lugftu, ban bie verheiffung gottes ift got wort, bnb bas jugethon zeichen ift nit got wort, man bu mir aber fagteft gog wort ift gog wort vnb aos zeichen ift got zeichen, fo bet ich bich vergebene ond onbillich beiffen liegen. Alfo beteftu auch bes funigs antwurt erwartet, ond bet er bir gefagt ein talb ift ein falb, bnb gos wort ift gos wort, fo beteftu in auch bergebens beiffen liegen. Darumb binfur big bebutfamer ond beiß niemans liegen, ee ond er geret bab ond lern von ben fischeren nit vor bem berren fischen, und also beine fulen fifc, bas ift bein erbichten tant ond bein verblenden für warhafftige bendel und fachen zu verfauffen.

# KVNIG.

36 weis nit mas er für prediger ben im boret, ban

Ħ

ŧ

ı

i

ļ

i

ı

wir bey vns ficher nit einmal gebort haben, bas bie brüber folche vergleichung biß zu verdrus geprediget haben, die da nit allein fürher bracht haben, da i' luther ies fürher bringt für nüw und koftliche ding, wie chriftus sei der teffierer, und in dem nachtmal sein testament gemacht hab, den erbsal v'heissen denselben genant da reich der himel, erben gesest die menig der gleubigen, und wie diß sacrament sei ein zugethon zeichen ze, wie auch mer obgea saget ist.

#### LVTHER.

Das er aber fich munbert mg ich für prediger in bifen landen bor, bieweil ich fcreib, man bab nie nichs von ber verbeiffung in ber meffen recht gepredigt, fo man boch in feinem land folche bis ju verbrus predig, antwurt ich. Bnd mich munbert auch, bieweil er folch feine prebiger boret, by er fo gar nichts baruß lert ond ein thummer efeletopff beliben ift, ber fo gar nit ficht, by verheiffung ob' gobwort mogen unfer wert ob' opffer fein, ban ma got ret, ba thun wir ie nichs, noch geben im etwas fund' boren au, faffen und nemen von im mas er faat, wie ba auch ein grober efel greiffen mag, und funig being banocht nit verftot, fund' noch bawider geifert vnb meint, man er fein fpottet bnb mich foilt, fa bab er es wol troffen, bargu by luginmanl, bas bie fagt, er bab biffe verbeiffung gebort bif ju vberbruß, verlognet hinden nach, ba er von bem mepben ichreibt. Es fei tein verbeiffung in bem gangen abenteffen drifti, fo gar bol vnb vufinnig macht ber baß bas ellenb vold.

# MVRNER.

Wie ich oben offt gesagt hab bas meins furnemens in bisem buch gant nit ift ju rechtsertigen, ob bie meß ein opffer sei ober ein gut werd, sunder allein ben frummen driftlichen funig vi engeland ber lugin so im on alt warheit von bem luther zugelegt wurt zu verantwurten, und aber ber luther mein öbem abereins bie ben funig b' lugein frafft, wil ich aber vuberfton ein lugner bie zu

futhen, ich weiß auch by ich in finben wurd. Der futher aucht in bie an, wie ba lugenmaul bie fagt, er bab biffe verheiffung gebort bif ju bem vberbruß, Dleugnet binten nach ba er von bem weiben ichreibt, es fei fein b'beiffung in bem gangen abenteffen drifti, bargu fag ich, ba ber luther bem frummen funig vnrecht thut vnd lugt in an, bee begug ich mich vif fein wort, ban bie fpricht er nit. wie er bab bie p'beiffung gebort big ju einem vberbrus, fund' wie er bie b'gleichung bes teftaments ju bem beiligen facrament und ber meg bab big ju einem verbrue gebort wie driftus b' teffierer fei ac. ond ben erbfal verbeiffen bab ba reich ber bimel, vnd auch bargu ernennet, wo flot in biffen worten by er bie verheiffung bab bis qu einem vberbrus gebort. Das bu aber fagft es fei fein b'heiffung im gangen abenteffen drifti, by fol er nade gonde fagen in der werbung, ba lugfte in aber an, ban er hat es nit geret funder er beweißt bafelbft, ba die anab bem beiligen facrament bes leibs drifti von drifte verheiffen, ve bem glauben ber firchen warhafftig erhoffnet vnb geglaubt murt, wiewol in bem nachtmal bes berren von ber verheiffung nut verfdriben flot, welche feine wort ich bie von furbe megen unterlaffen bab, ban wer luftig if tas ju fuchen, ber fint es wol, fo ich boch bes funige bud vertutidet bab, barumb glaubt er festiflich von ber gemeinen firchen erlernet, bas ein anab ba fei bon got verheiffen, wiewol er bargu fagt, es fei nit ba verforiben , vnb ift alfo nit mar, es fei fein verheiffung in bem gangen abenteffen drifti, fund' ift feine ba verfdriben, tanftu nit verfton by es zweperlei ift ein erbfal verbeiffen by reich ber bomel, lut feiner erften wort, bub in ber weihung, ju bem anderen fpricht in bem abenteffen drifti fei fein anab zu bemfelbigen facrament D'beiffen verschriben, wiewol marbafftig eine geglaubt. wurt ju fein, burch ben glauben ber gangen driftenbeit.

Bnb last fich auch nit irren, bg ba von bem telch gefchriben ftot, bg ift mein blut bes nuwen testaments, bg
für fil fol vsgoffen werben in nachlaffung ber funden,
ban bise wort haben tein anderen verftand, ban bg das
blut crifti tesu vsgegoffen und fein beiligs leiben fof ein

nachlaffung ber funben fein, by ift bie v'heiffung, bie b' kunig nennet ber erbfal von crifto ernennet bes hymelreichs ob' ber weg barein.

Ich kenn aber bepn faulen fich wol so gesprochen wurt bas ift mein blut bes nuwen testaments das für fil vs-gossen wurt in nachlassung der sünden, das woltestu gern also verston, wan man dy heilig sacrament nüßt, nit in ansehung des vsgus Eprist, sunder in ansehung eins eiden der das triudt, mit einem starden glauben, dem werden alsdan sein sünd nachgelassen, got geb er hab gebeicht od' nit sei auch nit not zu beichten, und fil der gleichen bößen studen und voten, damit du umbgost, vs salschem verstand der heiligen geschrifft, in disem buch nit zu rechtsertigen, allein hie beschlüßtich, so du den frumment füng hie einmal on alle warheit hast heissen liegen, biste ersunden worden lügenhasstig zu dem andren mal, r vsitiat tibi vater mendatiorum.

Seteft es wol onterwegen gelaffen ein gelerten funig ond ebelman ein thummen efelptopff ju schelten, ond fur ein onfinnigen ju achten, bem bu weber in funft noch zierlichem latein bein lebtag nymer gleich wurft, boch on ond bie beinen segen ieberman tagentopff ond eselbtopff off, es gelt ein maß weins ich wel och auch topff offegen bey benen ir wol werben erkennen, wafür ich och

acte onno balt.

ì

## KVNIG.

Chriftus in bem nachtmal tes bem bot nahe, wie ta pflegen zu thun die fterbenden, hat in einem testament angezeigt sein gemiet, was er nach seinem dot wolt haben zu sepner gedechtnus, barumb er das sacrament erstisstet hat, als er sein leib vad blut den füngeren gegeben het, sprach er zu inen, dz thun in meiner gedechtniß, so iemnab das fleisse erachten wurt, wurt er sehen dz driftus d'ewig priester, an flat aller opffer die dz gesaß mopst zeit lich opsserte, beren auch etlich dises sacramens ein bedütung und sigur getragen haben, dises einsig und höchst opffer als ein vollumenheit aller anderer vsterssietet hat,

bi got folt geopffert werten und auch in ein speiß bem vold erbotten, in welchem bing wie christus ein priester was, also haben auch seine tunger representiert und bebütet das vold, dan sie nit consecrierten das ift das brot benjumal benedenten, sunder sie entpfiengen das von den henden ires priesters drifti, aber got het sie bald in priester erwelet und erstisstet, das sie eben dasselbig sacrament solten machen und consecrieren in seiner gedechnis. Bas ist dasselbig anders dan das sie es consecrierten und inen selber nit allein nemen, sunder auch dem vold das geben und got opfferten.

## LVTHER.

Bff b3 and' alfanst er baber driftus hab b3 facrament gesegnet, vnd nicht die apostel, somiesten nun die aposteln vnd priester nit segnen, wan ich aber würd sagen er hat es inen beuolben da er spricht hoc facite, d3 ihun zu meiner gedechtnis wil sein vngnad bahin ziehen, d3 ben iungern bevolben sey d3 sacrament zu nemen nit zu segnen, ich sprech ie schier d3 funig heins von engeland ein enne wer, hat in doch der teusel so gar beseisen, das er sich keins anderen steisset dan vß luterem mutwil der göllichen mayestat wort offenlich zu lesteren vnd schenden. Das dir sathan got gebiet, wie dobestu wider deinen schöpfer vnd berren.

# MVRNER.

Der frum driftlich kunig legt bie wort drifti bes gebenebepten, boc facite in meam commemorationem, bas ift als er zu seinen iungeren sprach bas thun in meiner gebechtnis bermaffen voß erfilich wer sie wol erachtet hab een aposteln driftus ber-gebenebept benolben an stat aller figurlichen opffer moyst, bisses warhassteig opffer zu machen, gebenebepen, vad opfferen in bem nüwen testament, zu bem anderen bz bem vold auch in ein speig geben, darumb auch die apostel erstlich an stat bes volds das heilig sacrament entpfangen haben von drifto iesu dem obersten pries ster, vad haben aber nachgones in traffi der wörter drifti.

hoc facite ze. ben gewalt entpfangen, bas brot auch gut benebepen bem vold und inen felber zu reichen und zu bieten, lut feiner wort eins beils ob gemelbet, bes anderen nach ber leng in bes funigs buch beschriben und erzelet.

Sichftu nun mein luther; bas bu ben frummen man anlügft, bas sein vngenad wie du spricht, die wörter drifti bes gebenedeiten, hoc facite zc. das thun in meiner gedechtnis, bahin ziehen wil do ben iungeren beuolhen sei dz facrament zu nemen, nit zu segnen. Er ret dz nit und' das widerteil offenlich, das sie in frast ber wort seven priester worden gewalt enthfangen das sarament zu segnen, opfferen, inen zu nemen, den anderen zu bieten, und darumb gastu mit sumpenwerd umb, und wist den frummen warhafftigen fürsten mit deinen lügin zu einem lügner machen, und so du lügst und nit er, noch dennocht heistu in ein Enne, und wie in der tüsel hab besessen, bet dich der teusel nit besessen er ritte dich nit also, werest auch nit also vnsinig als du bist.

Ich fan auch zu bem anderen bas nit vnuerantwurt laffen so es sich boch erfunden hat, das er die wörter Erifti des gebenetepeten nit vilegt wie du in anlügft. Das du bie zu dem andren mal, lefterlich den driftslichen fürften anlügft, wie er vie Luterem mutwil der götlichen maiestadt wort offenlich lester von schend, du thust im doch mit gewalt vnrecht, wiltu von diffem liegin nit abston, so wurdstu ein bosen nammen vberkummen, das wer mir

leid bu glaubft es aber nit.

į

t

Kurther wilt by die worter drifti bor facite ze. ftreden fich vff by gans ampt und beuilhet in frafft b' felbigen wort inen beibe zu fegnen und zu nemen, als sant paul spricht 1. cor. ri. Ich hab vch geben was ich entpfangen hab, zuchstu biffe wort bahin by paulus by sacrament entpfangen hab von chrifto, und by weiter geben, so ift es boch nit war, meinftu ban bie nachgonten wort so sein bife umbsunft harbracht und fürgehalten.

# KVNIG.

Bil vne ber luther alfo icarpff berieffen gu bem ebenbild bes nachtmale bes berren und wil bie priefter nut Bafen thun, by mit ba gelefen murt driftus gethon hab, werben fie by facrament nymer entpfahen by fie confecrieren, ban wir in bem emangelio ba folch nachtmal besichriben wurt niendert lefen, by b' ber felber auch entpfangen hab.

## LVTHER.

Darnach, dweil ich all mein schreiben und lernen daruff ftell, da nichs sei zu leren od' zu halten, was nit klar in der geschrifft ftot, darum menschenler od' zusas nicht voll geschrifte ftot, darum menschenler od' zusas nicht darnach, da er solch zusas nötig mach, und nit frei las und pricht uffs erft. Es ftot nit geschriben da chriftus im abentessen hab da sacrament zu sich genomen, so miesten ies die priester da sacrament auch nit zu sich nemen, antwurt, ep du lieber heins wa hastu dan gelesen da es not sei den priestren da sacrament zu nemen in diner kirchen da ist in d' babilonschen buren du grober elessops.

#### MVRNER.

Berfiand ich bich wol so sprichfin by alles bein schreiben und ler baruff ftand, by nut sep zu leren ob' zu halten was nit flar in ber geschrifft ftot, nun ftot es nit in d'llaren geschrifft by ber priefter by sacrament in d'mes nit sol ob' mieß nemen wie bu sagft, warum barffftu bas leren und halten, by es bem priefter frei set in ber mes

by facrament ju fich nemen ober nit.

Bu bem andren dunft mich, doch off bein verbefferung ich muß dir einmal ein erhart geben, es fiand in klaren gichrifften da es der priester zu sich nemen sol, dan matheus spricht da driftus d' gebenedeit da brot in sein dend genumen bab, da gebenedeit, gedrochen, den apostelen geben vnd gesprochen, nemen und effen und triucken x. diß zuletst sant Lucas beschlüßt, das thun in meiner gedechnis. Sollen sie nun das thun, frag ich was gebeneden, brechen, effen, trincken zc. da stot das effen und krincken klarlich darzu gehörig da sie es zu der gedechtnis christ thun sollen.

ť

İ

ı

Ì

1

Bub mag iet babei auch verftanben werben, ba bie morter drifti ba effen und trinten beiffen, und leren ba es tein menfolider jufas noch babftlicher, vnb fpricht onbillich man fol vff bes babfts gefat mit fieffen fpringen, ond bie gemein firch fet ein babylonifche bur, ond ber funia ein grober efelstopff, bu magit mir wol ein gidenbeing fein, ber tout nuntaufent onfleter, ober ein leuris quad, ber thut funffbunbert bubicher ond vegeloffner mund, bfuch in bein bert, bas bu boch einmal ber lederichen bubiden worter nit wilt vnterlaffen, einem frummenfunig ond ber gangen driftenbeit ju bewepfen, bift onfonig fo laß bich befchweren taufent teuffel namen, fie fagen als ich fol nit jornig fein, wie tan aber einer mit gebult folde biebifche und riffigenische worter boren ber gangen driftenbeit bnb einem frummen driftlichen funio au beweisen, boch wurt barbon weiteres geret in bem buch von bem opffer bes numen teftaments, allein in Difem buch meine fürnemene ift, ber jugelegten lugin ben frummen funia zu verantwurten.

Biltu ban nut zulaffen ban bz in klaren geschrifften stat warumb gibstu ban bem funig kein antwurt als er spricht so miest auch bie muter aller gnaben nit ein ewige iundfrau geglaubt werben, ban es stot nienbert in geschriften, bie schweigstu, ban soltestu bein meinung von vonser lieben reawen sagen, bu wurdest aller driften bulb verlieren, bie ie zu d' muter gost ir bert ersest heten voh sie stur vonser stretter von glauben, ba schweigstu von kunst mit einem andren berfür, von was du wilt dz verantwurts, was du nit wilt dz vberhupsstu wie du selbs sagst nach d' lügnerart.

Run luther mein öbem, so bu ie nit wilt etwas zulaffen es ftand ban in luteren bellen geschrifften und als ir sagen, quod etiam er sensu grammatico elici queat, frag ich bich wa ftot es d' massen in gschrifften, by ber vatter, sun, und beilig geist bry personen sepen, du weist by solches von den vätteren des Riciner conciliums ist geantwurt worden, und in den regulierten geschriften niendert ftot. Ba flot to bas ber vatter bub ber fun feben bomonfion, bas ift einer fubftangen.

Ba ftot es geschriben mit flarer ond bellen geschrifften

by die muter gote allzeit iuntfrauw beliben fei.

Wa ftot es gefdriben bas fie on alle fund entpfangen fei ond fil beren gleichen bas nit in hellen gidrifften fict funder burch gemein driftenheit geglaubt wurt, wan bu barüber ein antwurt gibft, fol barnach weiters gehandet

werben nach gelegenheit ber fachen.

Item es sein auch ombsunft alle beine wörter barin bu sagft, wil er aber mein wort (ba ich gesagt hab) es sol sol sol sol sol gesagt hab) es fol nut vß ber gschriften ghalten werben, also spannen bg er auch bie natürlich volgen, b' gebotnen werd achtet von mir gelögnet werben, also es ist nit geschriben, bz bas sacrament ber apostel mund, zungen, schund hab angerurt, ob' naß gemacht und sei nit geschriben, bz sie es geschmadt und gerochen ob' angesehen haben, und was ber volgen mer sein die natürlich anhangen miessen bem entpsahen ze, wil er nur sagen bas ich mein wort also eng spar dz ich auch solche natürliche volg v'lögne, sag ich das er nur vrsach such zu liegen von lesteren.

Des thut dir groffe not zu sagen wa der kunig das sagen wel ze, wie du dan mit der natürlichen volg hakt gesaget so such er vrsach zu liegen. Run hat er dz ie nit gesagt noch wellen sagen, ond darumd lügstu in vorbin an, ee und er vrsach suche zu liegen, dan wer also gern lügt als du, der sol mit liegen billich den vor-

bant haben.

Wa kumpflu mit natürlicher volg har, er hat es boch nie gebacht, noch zu volgen verleugnet, ist das sacrament zu sich zu nemen od nit zu sich zu nemen ein natürliche volg so hastu vnbillich gesagt ber priester mög es zu im nemen oder nit stand zu tedes willen, so natürliche volge zu niemans willen stot, vnd sein muß wie es die natur anzeigt, also verblent bich der neid vnd has, das du selb nit weist waran du bist oder wa dir der kopf ftot.

Also sag ich auch sprichftu, man chriftus schon nit benolben bet zu segnen bz sacrament, weil er aber befilcht bz gesegnet zu nemen, zwung boch bie natürlich volg bz ï

ŧ

İ

1

1

er es auch zu segnen bewolhen. het, aber solche volg würt künig lügner vnd lesterer nümer me beweysen an dem facrament, dz es ein opffer sei vnd ein gut werd zebie lügstu aber eins den frummen künig an dz er das für ein volgende red acht, das die meß ein opffer sei od ein gut werd, bezüg ich mich vst all sein geschrifften, vnd bleibt als noch vst meinen worten, wa du in in einer kügin straffest, sörchestu er lieg zu langsam, vnd lügst allezeit vor im, so er als wordasstig bleibt. Es darst auch die nit sil beweisens, hat der künig nit gesagt, das die meß ein opsser zu sein oder gut werd ein volg sei, wie du da von volgen redst, so hastu in ie angelogen.

# KVNIG.

Dan wa une b' luther mit bem bezwingen wolt, by ber briefter nit mog opffren ban driftue in bem nachtmal nit geopffert batt, fol er gebenden mas er gerebt bat, bas bas teftament einwidlet ben tobt bes teftierers, vand nimpt weber frafft noch macht, murbt auch nit vollumen, es fei ben bet geftorben, ber ba teftieret bat, barumb boret nit allein gu bem teftament, bag er bor gethon bat in bem nachtmal fund? auch fein opffer in bem creus, ben an bem crus batt er ba opffer vollendet, by er an bem nachtmal angefangen bat, ond auch die gebechtniß bes gangen banbels, by ift b' confecrierung in bem nachtmal, und bes opffers an bem creut bie werben beibe gehalten in einem facrament ber meß, bub wurdt alfo b' tob warhafftiger betrachtet ben Da nachtmal ban fant paul ale er ben Corinthiern foreib fprach er, wan ond fo offt ir ba brot effen ond ben teld trinden, bat er bargu getoon wert ir b'funben nit ba nachtmal bes berren aber ben bot.

## LVTHER.

Das aber kung being spricht es sei klar bas bie priester in ber meß thun nit allein bz christus am abentmal, sund auch am kreuß gthon bot, antwurt ich, die klugheit mag zwen verstand haben. Der erst bz sie bas sacrament opsteren sollen bas leugt er aber vnd kan es nit beweysen,

ban die priefter ihnn nit da driffins an dem treng getson bat, sunder das er an dem abenteffen det, da er sich nit opffert, dan er hat sich nur einmal geopsfert. Der ander da ist driffium in dem sacrament opfferen und treusigen, wie die inden deten, das ift klar, dan die das sacrament opfferen, die lesteren, schenden, treusigen, und daten sein heiligs wort, damit er die mes hat eingesest.

#### MVRNER.

Der frum driftenlich kunig spricht, wa in ber luther te wolt bezwingen bie meß kein opffer zu sein, barumb ba driftus an bem nachtmal nit geopffert hat, antwart ber kunig ba by meß vub ba heilig sacrament ein anzeigen vnd gedechtnis sei nit allein bes 6 an bem nachtmal driftus ber gebenebeit gethon hat, sund' and an bem kruß, ban bie apostel sein geheissen worden sie beibe zeihun in die gebechtnis drifti so das an bem nachtmal

befdeben, fo bas an bem freus.

Dan driftus b' gebenebeit fprach ju ben apofteln, nemet bin ba ift mein leib, und volgt bernach ber fur vo geben wurt zc. ba ift mein blut ba fur fil pfgoffen wurt, boreftu nun luther ba er inen geben bat ben leib nit bllein wie er an bem nachtmal noch nit gegeben was fund' für fie folt geben werben, vnb ba blut in anfebung bes vigus inen gab, barum ju bem facrament ber mes nit allein ber leib drifti gebort, fund' ber gegeben bub leibend leib drifti, ond nit allein ba blut drifti, funber bas pfgegoffen blut drifti, barum meiner ond ber gangen Chriftenbeit achtung ve bem verftanb ber worter drift bat ber frum funia nit vbel geret, ob er icon gefprochen bat bas zu bem facrament bes altars nit allein by abente effen gebort, funber auch bas er an bem freut gethon bat, ba er fich felber geopffert bat, wie bas fant Paulus au ben bebrepern an fil orten angeigt.

Das aber die mes mer ein betrachtung fei bes leibens drifti ban bes so an bem nachtmal befchehen ift, bewepft er vi fant Paulus wörter, ber zu ben Chorinthiern also foreibt, so offt ir bas brot effen und ben teld trinden,

hat er nit gesprochen, werben ir bas nachtmal bes herrn, funder ben bot bes berren verkunden.

1

ŧ

t

Bewepft das nachgonds mit beinen eignen worten bie du in der babplonischen gesendnis gesprochen hast, also ein testament eynwicket erftlich den bot des testierers und nachgonds erft, die verheissung des erbfals und ernennung bes erben, sol nun die mes ein testament driste sein so sprichtlun, das zu dem ersten der dot dar gehöre, ee und die verseissung und ernennung des erben, dabei mustu es lassen bleiben, oder must es erlogen haben.

Bnd ob du schon beiner wörter woltest hindersich gon, bleiben danocht steiff die wörter pauli Deb. 1x. da es also stot, dan wa ein testament ist, von nöten muß der dot des testierers dazwüschen kumen, dan de testament würt besteiget in den doten, dan es ist suns noch nit doulich, so d' noch lebt der testiert hat, also wil mich bedunken de kond sehr sein meinung besteig vß der gesichrisst, vnd darvon wol vnd recht red, so kumpsu on alle geschrisst vnd beissel in liegen, ich hab im zu sil geston, dan es ist ie meins fürnemens nit in disem duch eincherlei meinung zu rechtsertigen, sunder allein den warhasstigen kung der lügin entschuldigen, so du in aber heissel liegen, so wellen wir aber ein lügner suchen vnd sinden.

Run sprichtu des künigs klugheit mag zwen verstand haben, der erst dz sie das sacrament opsseren sollen, dz lügt er aber und kan es nit deweysen zc. wie od stot in deinen worten, der künig hat es dewysen durch die meinung der wörter dristi und sant Haulus wörter, heb. 1x. und dein eigne kuntschafft, du gibk im aber kein andre antwurt dan das er lieg, eine solche antwurt bet ein alt böß weib wol geben, und das thusu on alle geschrifft, geschrifft, gichrifft, Luther geschrifft, verdenblut willen luther wa ist dein ructord mit geschrifften des du dich so hoch berümst allzeit ich merd dz kein pseil mer in dem kocher sein und würst dalb lurtsch werden, darumd bit ich dich so dich soch ich kan das du sie welles für den künig liegen bis du im sein geschrifften wie du dan psegst zu reden vmbgesossen daß, solt ich die das on sie du ben psegst zu reden das das, solt ich die des beissen liegen so osst

bu ein sundere mepnung haft wider pederman, so wer bein schreiben schier gant vnb gar gelogen. Run schreibt ber frum tunig sein meinung, in beren offt einer betregen wurt, er leugt darumb nit. Ich hab bich aber bermaßen nie heisfen liegen, dan du feieft in einer vnwegerlichen lügin ergriffen worden, als so du spricht der funig sag bas, vnd hat es aber nit gesagt, wie ich mich allzeit vff sein eigne wort gezogen hab.

Das aber bes frummen funigs wort ben verftand haben od' mogen haben, das ift driftum in dem facrament opfferen und freutigen wie die iuden deten, dy ift vor allen bingen nit war erbut ich mich off die wort die folden verftand nymerme off in tragen mögen, und zuch mich bes off all glerten, also bleibftu noch ftet off dem alten fchlag, wan du den frummen funig einmal beift mit d' unvarheit

liegen, fo lugftu zweimal.

#### KVNIG.

Der luther ameifelt nit, bas driffus in bem nachtmal gefprocen bab, ba fo offt ir es thun, werben ir ba tun in mein gebechinis und bat ba fo für bewert ba es driftus worter fegen, by er baruf ein anzeigen nimpt, by niemang fol bezwungen werben ba facrament au enbfaben. fund' fei eins ieben willen beuolben, allein fol er bargu beawungen werben fo offt niemans ba thut ba foldes gefcheb in die gebechtnis crifti, bife mort bat er nit ber bem emangeliften gelefen in bem nachtmal, ba nut ant's gelefen wurt bas by thun in mein gebechinis wa bat et nun die wort gelefen, by fo offt ir by thun ac. fton bie worter nit in b' meg ich mein nienen and's ban bei fant paul ftond and' morter, fo er nun fo fil b'trumt ond brucht bie worter bie er im canon funden bat, warum entpfact er nit mit gleichen v'trumen besfelben canons worter in welchen bie mes ein opfer gesprochen wurt.

# LVTHER.

Darnach fumpt er vff bie fill mef ober Canonem, vand gibt für, vil bing fei ies in bem brauch wie auch ber

Canon, die in der geschrifft nit sein ond legt mir off ich hab das wort Quotienscung, seceritis, so offt ir das thun ze. nit vi dem ewangelio, dan darinnen flot nur hoc facite das thun, sunder vi dem canon genumen, darum sol ich auch den gangen canon halten darin dz sacrament ein opffer genant wurt, du armer teuffel wie schleifftu den fepfi, wie such ublis aber es hilft dich nit, du solt mir die meß kein opfer lasen bleiben on dein dand.

ł

ıÌ

1

í

Ich hab ben canon verworffen, dan er ist zu grob von dem opffer des sacraments. Aber kunig lügner solt doch sant paulo so sil eer gethon haben, dz er in für warshassig hielt, dz seine wort dristi sein, vnd er von dristo alles entpsangen hab, wie er selb sagt, darumb miessen die wort dristi hoc facite, dz thut eben fo sil gelten als die wort pauli, quotienscung, seceritis, so offi ir es thun, vnd sie gelten auch so sil wan man die grammatica nur ansicht, on das kunig beint sein allesangen vnd assensible treiben mus, vnd vngleichen sinn darus saugen vnd liegen das in sant paulus andere wort kon.

## MVRNER.

Du beift ben frumen funig zweimal liegen, aber ich gebend wol, bas foil merb aber pber bir pggon wie allwegen, ban bu bift bes liegens in ein gewonheit fumen und tanft nit me vffboren, boch fo biffer fpan allein in worten flot, wil ich furs baburd gon. Der funig fagt bu balteft bife worter, quotienfcung, bec feceritie in mei memoriam facietis fur Die worter drifti, by bu boch nienen erlernet baft, ban vi bem canon und gefallen bir biefelbigen worter bes Canons alfo wol bas bu in frafft berfelbigen ben babft ftraffeft, bas er im iar gebiet bnb awing die menfchen einmal ju bem facrament ju gon. Run meint aber ber funig halteftu in an einem ort war ba bu in wiber ben babft bruchft, folteft bu in billich auch an bem ort mar balten ba er faat bie meg ein opffer au fein, ben ma er an einem ort ber warbeit argwenig wer, fo möchteftu bich fein gar nit behelffen (Et flat in in ratione augustini contra Dieronimum fi ab canonicas

litteras quam tuis offitiosa mentatia ic. nihil remaneret in eis solide veritais.) Run spricht der künig, seint das die wörter christi (Quotienscung. ic. so mustu sie vs dem nüwen testament erlernet 'hon, nun stond sie in dem nüwen testament weder bei den ewangelisten, noch bei sant Paulo. i. cor. ri. bezeug ich mich vost die dicher, kuch bei sant Paulo. i. cor. ri. bezeug ich mich vost die dicher, kuch bei sant Paulo. i. cor. ri. bezeug ich mich vost die dicher, kuch bei sant Paulo. i. cor. ri. bezeug ich mich vost die dichen sie bedarst doch nit vil harspalten, so sinderst sie vost die die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost die vost di

Das du aber sagst so du sie vi dem canon genumen bast, sprech d' fünig da du darumd auch solt den ganden canon halten du lügst in an er hat da nit geret sund' also da du den canon auch billich hieltest an dem ort de er sagt die meß ein opsser zu sein, der da spricht an dem ort d' sagt nit den ganden canon und allenthalben, es last sich auch die nit off eincherlei meinung d' wörter laussen, dan dißer span ist allein in worten, du sagst fünig lügner had das zeret, so sag ich der erzlügner der luther lieg den frummen sursten an, des erdut ich mich wis seinen wort, und heist in von der lügin wegen wol ungeteusset gelassen. Darumd du hie zu dem anderen mal sügst, das er ein teussel sei, sunder ein mensch der da ist in der zeit der genaden, darin der teussel it.

Das aber die wörter Pauli ber ein hiftory fagt wie fie geschehen sei, besgleichen die ewangeliften eben grad die wörter drifti sepen, vad wed' minder oder mer geret hab, des muß ich doch dein lachen, nun sepn doch der ewange-listen vad die wörter pauli nit gleich, wan fie schon sagen da fagt christus, welchen sol ich dan glauben da seine wort driftus wörter sein, es ist ein dolle grobbeit an dir, zu sagen ein byftorpschreiber sag eben die wort die sich verlössen baben.

So aber ber frum funig fpricht, bei fant paulus ftonb andere wörter fagfin bes lieg er, bargu fag ich ba bu lugft und nit b' funig, bis fein bie worter, quotienfenne. hec feceritis: in met memoriam faciet, stond die in sant paulus briefen so lügt der tunig, stond sie nit darin so lügstu, nun seh ich es den gelerten heim zu suchen und zeig es inen darzu an. 1. Cor. XI. wa sie es suchen sollen.

1

İ

Es ift auch dir nit von noten gewesen zu sagen, da die wörter als fil gelten als die andren und weisest ver die grammatid dißer span ift ob d' funig da od' diß geret hab, und welche wort und nit wa die wörter od' der sinn gilt, also hastu den kunig zweimal heisen liegen und bistu ab depen lägin ersunden worden, da heißt gefutert und den affen mit purpur kleiden, mein luther wie gefelt dir nun dein murmaw bud kasenkovs.

Buletst treibflu fil vnüger hierischer wörter, von bem by die meß ein wort vnd werd gots sei, barinn vns got v'heißt vnd zeichnet seine gnad, dy weber ber kinig noch driftenmensch ie geleugnet hat, vnd sit in ben nieman wider bich, da nüfflu, bie ftand ich, hie truß ich, bie flossire ich, das nüßlin bepß mir vst Deinz von engeland, truß vnd aber truß, bein sluchen hilfft nit, bein schelten gilt nicht, bein lügin acht ich nit, bein tröuwen sörcht ich nit, vnd wie sie bich all flieben wie der teuffel das krüß, vnd wie sie bich all flieben wie der teuffel das krüß, vnd wie sie bich wellen mit nassennungen verlagen. Ich mag ir nit sprach der sieche fie sein schwerden anzeigen vnd keinen doctor, vnd wan du dergleichen wort mer treyben will, so kot dir ein lotherholk daß in den benden, dan ein seber.

# KVNIG.

Memilius Scaurus ein erwirdig man, ond zu Rom einer erfarender frumteit, als er von Bario sucronenkt verdlaget ward einen ondöglichen man vor dem römschen vold, ond sein anklager ein lange red gethon bet, hat er vß vertruwen seiner eignen ond des volds gewisne kurge antwurt geben, ond nit mit langen reden wellen mit im ganden, ond sprach. Ir römer varius sucronen. d' fpricht, amilius scaurus leugnet dz, darumb sollen ir erkennen, welchem am meisten fol geglaubt werden, mit welchen worten durch fronlockung des volds der wirdig man hat die

genichtig andlag verspottet, welches sein ebenbitd mich bagemal nit geschidter bedundt hat dan iet in disem handel, dan die wörter drifti von den schlüffeln spricht der luther, sie seven den leven gesagt, so verleugnet das Augustinus, erkennen welchem am allermeisten sol glaubt werden, der luther spricht, so verleudnet do Beda, erkennen wem an dem allermeisten sol glaubet werden. Der luther spricht so verleudnet do Ambrosius erkennet wem doch sol glaubt werden, der luther spricht overleudnet do die gant vnd gemein driftenbeit, erkeunent doch wem an dem allermeisten sol geglaubt werden.

#### LVTHER.

Das er aber etlicher veiter fprüch pufferet und fpottet meiner hoffart, bas ich allein wil ting fein, und fep der allergröft nar, ficht mich nichts an, mir ift genug bas tänig being tein geschrift pffbringen fan wider ben allergröften narren, der allerklugk und d' weiß man den narren bekennen muß bz der vetter sprüch ungewiß feint und offt geirret haben, darumb uff sei en schrifft nit zu bur wen ist.

### MVRNER.

Der veiter halb so bu ben fung hie nit heift llegen, las ich es ston by sie etwan geirret haben, barumb wa sie die gemein driftenheit irrent erkant bet, bleib ich alle zeit bet dem spruch der gemeinen criftenheit, wa aber die criftenheit ire ler angenumen hat, da nim ich sie auch an, wad bleib also bei des kunigs worten, das er es iederman zu erkennen gibt und dy eins ieden gewissen heim sie hen die heim seine seinen seinem oden man, oder den heiligen gelerten verdern und der gemeinen driftenheit mit Aemilio scauro, einem erwürdigen verdlenten man, ich wil dir aber mein gewissen nit verhalten, thu alles of beinen bidern das du zu offrur und den lepen wider die gestilichen zu bezen erdichtet has, unnd lug darnach wer beiner teusselischen leren solgen werd, meinstu das wir also kindisch seine,

1

ı

ı

bnb nit feben bas bu ber bunbticouber großmuter bift, barumb auch die frummen weifen ratt in ben fletten by erfennen und barfor feint ba bein wietenbe ler nit fur fic gang. 3ch muß boch erempeleweiß anzogen ben gemeinen driften, fo ich boch mein bert alfo weit eroffnet bab von beiner leren mabin fie bienet, bnub nom fur mich bie mes Die bu fur ein testament vergleicheft, Erftlich bas niemans fol bezwungen werben in bem iar einmal zu bem beiligen facrament ju gon, ban Chriftus laß bas ju vnferem freien willen, barumb fet ber babft ein enbifdrifft folag in tobt, er awingt bus wider bie wort drifti. Bu bem anbern fo bat bus criftus by teftament geben in beiben geftalten ond bie pfaffen geben vne nur ein geftalt, bub bie andern enguden fie bus barumb ichlag fie tob, ichlag tob, ichlag tod, ju bem briten machen bie pfaffen ein opffer baruf, barumb fie one bereten iartag ju ftifften folag tob, folag tob, fo nemen wir wider all gine ond gulten ond ftifftungen, ju bem fierben machen fie ein gut wert baruß, bamit fie bus verwenen fie biegen gut fur bus, by wir fie mieffen gieben, folga bot folga bot, ju bem funfften bat one got in bem teftament verbeiffen ablaffung onferer funden man wir ju bem facrament gon, fo wellen bie pfaffen ba wir beichten follen , bafelbft merben uns unfer fund verzigen, ichlag bot ichlag bot fo borffen wir nit mer beichten. D bu wietenber und rafenber blutbund und feint b' gangen natur, follen wir bes teftamens drifti . nach beiner villegung beilhafftig werben, bu beteft nit bein bend als bu begerft langeft in priefterlichem blut gemefden, funder wir beten langeft big vber bie fnum im blut gematten, burft bich ban fo pbel nach menfchlichen blut, ep fo laß bir es got an eignem blut wiberfaren. bu verfierer b' einfeltigen , welcher teufel bat bich gelert, bie aller holbseligfte, fruntliche, und menschliche leren drifti, off fold morb ond blutvergieffen rindlen, ond in ben vngefalbten buntidud ichmieren, Barumb lerneft nit ben friben Chrifti ben er one auch in bem teftament aules verlaffen bat, marumb lerneftu nit bie liebe bie er one mit worten und anzeigung ber fießweschung quies aab pnb verließ in bifer welt. Des fribens vab ber liebin

in bem testameni verlaffen, geschweigftu listiger vontat vnb todin, barumb bas fie bir nit bienen zu beiner leren ben geistlichen ftand abzuthun vnb in ben puntschuch zu erfteten, vo bifen worten meyn ich luther bu habest mein gemiet zu beiner ler wol verstanden wz ich baruff halt, boch wil ich meins fürnemens fürtfaren, mein frumen kinig

ber angezognen lugin ju verantwurten.

Stem da bu von dem brinnenden opffer antwurteft, acht ich nienen für, dan obschon in denselbigen, der da opffert wur nan, sein danocht andre opffer darin man gab ond nam, ond bleibt als noch des fünigs meinung in trafft, da es wol mög bey einander auch in d' meß sein, da d' priester da sacrament opffer ond selber nem, da du in abert darumb ein vnsinigen narren heist, ein freidigen heins gesellen, las ich bleiben, wie fan ein loterbud vnd riffian anders reden den sein art ist, wie du dist also redstuch, ich glaub nit da d' fünig vnsinig sei, ader da wees ich wol da dich sein buch schellig vnd vnsinig gemacht bat.

Rachgons sprichftu, wiewol bis nitt mein flerdefter grund ift, wie being lugner leugt, ba ber kunig bein one beweglichs sundament beiner achtung bag beiß, bas bie mes kein opffer sei, barzu sag ich ba bu ben frumen man am lügk, sunder ba ba bu bie mes für ein teflament achtek, bezeug ich mich viff sein buch (be sacramento altaris in

verbo boc beties repetit.)

Die vrsach die du so hoch vsimugest, wer do opsteret d' gibt, so wir nun in d' meß entpfahen und nemen die verheisfung gottes, so kunnent wir nit opstern oder geben, den wie du sagest es kan niemans zugleich geben dan nemen, diser vrsachen thund. ix. ein taubentred, frag welchen narren du wilt, so würt er dir sagen do opstere heisstern, und dare geben, du beissest ben kung in die gramatik gon ginftu in die schul und lertest mit den knaben dieit mibi opstere, dieit mibi darre vie supdare, so würden sie dir dagen do opsteren nit geben bieß, aber dare heißt geben. Darumb ston die vrsachen vsf diser kang gin, wer da opssert oder erbütet do er geb, wir kinen got wol erdieten, aber wir kinnen im nit geben, wohdleibt als war wo d' kunig sagt, wo wir got pe erbotten

oder gopffert haben, bg ift bep vns bliben ob es icon auch ein brinnend opffer wa, barumb fpricht man enfer opffer ift got angenem, warumb fo erbieten wir im bg,

wen wir es im aber geben fo nem er bas.

Das bu aber ben frumen funia verspoteft wie in feiner bibel ber roten buren, beren er ein fousber ift, opfer feien ac. ond meinft ie bet bein beint bein bibel gefeben, ond zu bem wenigsten ben pfalmen miferere glefen ben bie find' lefen ac, mp iche nur mit bir anfach fo bleibftu ein onflat mit beinen vnzuchtigen und bieriden worten, wok bin fo fuch in beiner bibel bie ich wol gebend bu habeft fle burch ein neperloch gelefen, und zeig mir an under allen erenbietung bie b' menich ie got gethon hat ober au thun bon got ift gebeiffen worben ma bu finbeft, bas batto berfelbigen eins fep, in vnfer bibel vnb bem miferere ba bu uns bin weißeft finden mir, oblatio, facrifitium, primitie, bolocaufta zc. vnd bergleichen, ich fan aber datio das ift geben nit tarin finden, ond bleibt als noch bey bem wie obftot bas es erlogen fep, wer ta opffer tas er got gebe, und flot alfo bein pffgemuste prfach pff einem lugenbafftigen fundament.

Beiters sprichftu das heins von engeland lugt, wan er schreibt das die opffer zugleich geben vud genummen werben, darzu sag ich du liegeft, der frum kunig hat es doch nit geschriben des bezüg ich mich off sein buch. Du gibft aller welt luter und klar zu verfton wan bu dem frumen bochgelerten fürsten dein erdichte lügin nit zumeffest, moch

teftu mit feiner warheit in nymer beiffen liegen.

Bermeinest wie du die meß errettet haft da fie nit vnfer opffer noch gut werd sei, sunder ein gnedigs wort und zeichen gots zc. Ich woll doch gern wissen wer dir das verleugne, wir wissen wol da die meß in unserem werd und verdienst nit stot, desgleichen de es auch nit unser opffer ist sunder opisit Jesu des gebenebetten, so sein wir ob got wil noch nit also unsynnig das wir nit wisten, das der mensch kein opffer zu erklissten bat.

Bud barumb weren bir bein biebiden wörter wol vberbliben, bg ber teuffel in beingen von engeland zu eim wundernarren worden ift, und hoffest er fol ve nerrischer werben, bu ellende heingentirch, wie voel schütt bich bein schüther, mit solchen groben, nerrischen, lugenhafftigem geifer zc. vnd bergleichen fil beine bubentante, damit du ben frumen fünig verdleinest beiner achtung, vnd aber vor angesicht aller gelerten erst erhöhest, dan ich acht es aleich vmb bosbeit ober von ben bosen gelobt zu werden.

Das aber sacramentum ober misterium beiß eigentlich in ber geschrifft, ein geheimnis ober verborgen bing, ba ift nit war, erbut ich mich veff bie gelerten ber latinischen zungen (guae misteria sunt non solum archana, feb r

facra feclufa funt.)

7

Auch bas wir es vmbferen ond fagen es beiß da eußerlich zeichen, bas ift aber nit war es bat nie feiner off erben sacramentum ober mifterium ein benferlich zeichen allein genant, sunder ein zeichen eins beiligen dings, wan du onst nut falfches zulegft so füntstu ons doch nit amliegen.

Das bu von ber ee fcmețeft, wil ich beine wort feten vnb fich ben funig felber lagen verantwurten.

#### LVTHER.

Also da paulus Ephe. 5. spricht. Es werden zwei in einem fleisch sein, das ift ein groß sacrament, ich sag aber in drifto und in der kirchen. Da dutet Paulus das sacrament oder geseimnis off Epriftum und die kirch, das dieselben, das sacrament und verborgen ding sein. Dar mit ist erwert das die ee nit ein sacrament heist in der geschrifft, dan man und weib ist hufferlich ding, und beduiten dis geheimnis oder sacrament, das in Christo und der kirchen ist.

#### KVNIG.

Bund bas einsig ort pauli Ephe. v. welche ber Luther mit geschwet verspotten wil , zogt offenlichen an, bas bie ee nit iet allein , sunder auch vor zeiten in bem anfangmenschlichs geschlecht erstifftet ift für ein sacrament. Das niemans, als ich mein , zweifelhafftig bleiben wurt, ber basselbig ort in sant Paulo lift, vnb fleistig betrachten

1

ı

wart ond ift mir gefallen basselbig gant ort hieber zu melben barumb bas funft burch niemans vsiegung ter handel baß mag erlucht werben, ban vs fant Paulus eignen worten, ber also offenlich seine meinung mit worten hat zu verfton geben, also bas er ber ongeschickten straff-worten bes Luthers kein flat verlaffen hat, ban er spricht.

Die weiber follen iren mannern geborfam fein, wie ren berren, ban b' man ift bas baubt ber framen, wie Chris ftus ift bas baupt ber firchen, vnb er ein behalter feins leibe. Aber wie bie firch ift Chrifto vnbermurflich, alfo auch by weiber iren mannen in allem. Ir man lieben euwere framen, ale Chriftus fein tirch bat geliebt, ond bat fich felber für fie geben, bas er fie beiligt, und bat fie gereinigt mit ber weibung bes maffere, in bem wort bes lebens, by er im felber ergeb ein lob und ermurbige firden, bie ba fein fleden bat ober ringel, ober eimas bergleichen, funter bas fie beilig fei vnd unbefledt. follen auch bie man ire weiber lieb haben, ale iren eige nen leib, ber feine fram liebt, b' bat fich felber lieb. Dan es bat niemans ve fein eigen fleifch gebast, funder er ernert bnb erquidt es, als Chriffus by firch, ban wir fein gliber feine leibe, bnb bon feinem fleifc bnb bon feinen beinen. Darumb fol ber menich verlaffen fein vatter und muter, bnb fol feiner framen anhangen, vnb werben zwei fein in einem fleifch, bas facrament ift groß, aber ich fag in Chrifto vnd ber tirchen.

Ir schen wie der heilig apostel die ee des mans ond der frawen allenthalben lernt ein sacvament zu sein, da da anzogt und debut die vereinigung Ehristi mit der sirchen. Dan er lernt wie die ee von got gebeiligt ist, das sie wer ein sacrament des vereinigten Ebristi mit der strechen, darumd er auch den man vergleicht Ehristo, ond die fraw d' sirchen. Bud spricht das d' man sei ein haupt des leids, d' sich da eins macht mit d' frawen, und sagt da crisus sei ein haupt des leids, d' sich eins macht mit d' sirchen, von macht das für die fürtressich wrsach, dar und den die fraw lieden sol, und sein andre dan allein da kein ungleich zeichen sol, von sach den er ana zögt, und acht da für die fürtressich vrsach, me dan die

gemein natur bes mans mit b' framen, bie für fich felbs bet mogen anreiten bub verurfachen zu lieben. Bub lert auch reift an bie fram mit gleichem ebenbild ba fp ben man forcht und in eren balt, barumb be fie bebut bub angogt bie geborfam firden drifte, welches fo er ba an bem merrern mal gefagt bat mit fil worten, by niemans bie vergleichung bes mans mit drifto, bnb ber frauwen mit ber firden folt allein vermeinen ein gleichnis an fein, allein gefagt ju ermanen, zeigt er an by es ein warbafftigs bing fei bnb ein warhafftige facrament, von ben erften propheten under allen und burch fein weiffagung als erft bie welt nuwlich beschaffen mas verfundet, an als er gefprochen bat, b' fein fraum liebet, ber liebet fich felbs, ban es bat niemans fein engen fleifch gehaßt, funder er ernert es und erquidt es, als driftus bie firchen , ban (er fpricht) wir fein bie gliber feines leibs, und von fetnem fleisch und von feinen beinen, welche worter bat ber apostel geret, ba er bus furte in bie betrachtung ber morter, berengleichen Abam geret bat, als erftlich ena für fein angeficht gefiert was, bas ift nun ein bein von meis nem bein vnd fleifc von meinem fleifc, ond vff bas ber apoftel bas noch ericeinlicher anzeiget, by bas facrament ber vereinigung Abe ond eue geborig wer ju drifto und ber firchen, bat er abams worter felber bargethon, barumb fol ber man verlaffen vatter ond muter ond fol anbangen feiner framen, ond fpricht ber apostel, by facrament if groß in drifto und ber firden, wie funt ber apostel ben luther widerfochten baben, ban mit bifen felbe worten, bie ber luther ungeschickt unberftat ju verfpoten, ber barus bas ber apofiel gefagt bat, by facrament ift groß in drifte ond ber firchen, wil haben ba ber apoftel hingenumen bab bas facrament von ber ee bes mans und bes weibs. als ob pemans also ret, bas facrament des tauffe ift aros in b' abwefdung ber felen, vnb wolt bamit verlodnen ben tauff bes leibs. Dber fo vemans fprech, bas by facrament bes altare groß wer in bem leib Chrifti. bub berlodnet die geftalt bes brot bnb meine ein facrament ju fein. Der fprech aber, by basfelbig facrament groß wer in bem geiftlichen leib Cbrifti, onb bas facrament ben

leib abgug, ben er bon ber fundframen genumen bat. Ber bat be pemane gefeben einer lugenbafftigen alofen fo bod beriemen, ban man b' apoftel bas alfo moli perftanben baben , bas bis facrament groß wer allein in Chrifto und b' firchen, und wurd gang nicht bienen ju ber ee bes mans ond weibs, wurd er gemindert haben bie frafft ond achtung aller feiner worter, bamit er bie bereinigung mans bnd weibe bor vergleicht bet. Bnb bet auch funft fein fürnemen und bie brfach gefchebigt, bie er fürwent fo er bie worter Abe, bie allein gnugfam erfeben werben bie eelut fich ju lieben bezwingen, bermaffen folt gezogen haben off Chriftum ond die tird, ba erlernt fie gar nichs geborig weren ju bem man und ber framen. Der apoftel lert ba bie worter Abe feven ein weiffagung gemefen von Chrifto und b' firden, und ba beftetigen alle beiligen lerer, und gogt es auch bie fach felber an. Dan fobalb er Eua anfichtig warb, fprach er bife worter, in benen er bie fram vatter und muter fürsest, fo er boch felber meber vatter noch muter gehabt bat, vnb auch noch tein gebot bat finder ju machen, ba er boch in vergleichung b' elter bnb b' find erfant, ma boch ein vatter ober ein muster wer. Sein nun die worter Abe ein weiffagung gemefen von Chrifto und ber firchen, fo mufen fie antwebers nicht erfeben werben zu ber ee geborig bas ba gebandlet ward, bnb baruon geret erfeben marben, ober aber biefelbig ee, als ein geschicht zeichen berfelbigen vereinigung, bon got bem berren ber bem geift bes rebenben munbs Abe formiert ift ein facrament erftifft worben, off bas biefelbigen worter auch babin bienten ba gebandlet marb, und auch babin by geweiffagt ward, bas ift in bie eeliche vereinigung b' menfchen, vnb auch in bie vereinigung Chrifti mit b' firchen geborig, vnb ale ein facrament, ve einem beiligen bing, bnb and besfelbigen beiligen bings boaliden zeiden begreiffen.

## MVRNER.

Also ligt an bem tag bas b' Luther nach seiner gewonheit bie worter Pauli geweltigt, allein geborig an fein au b' vereinigung Chrifti mit b' kirchen, so fie boch offensich geret werden von sant Paulo nit allein gehörig vif Chriftum vnd die kirch, sunder auch viff die eeliche vereinigung des mans und der frawen in dem heiligen sacrament der ee, und von wegen des falschen geweltigen, ia auch und driftlichen zuge d' göttlichen geschrift, wil d' Luther vereneinen die ee ein facrament zu sein, dan wan er die geschriften nit fälscht, so wurden die heiligen sacrament ver im wol in iren wurden und heiligkeiten bleiben, der wollen wir daruon in einem eignen duch weiters mit im reden.

# LVTHER.

Ich wil nur iet furflich ansteden und gogen was von ber gangen beingen schrifft, in den andern sacramenten ju halten sei. Da ich geschriben hab, wie mechtig ber glaub sei, da er allein on alle werd sund vertilgt, vond kein sund verdampt, dan nur der unglauben, die anderm alle wa nur d' glaub bestot, oder wider sumpt, werdem verschlungen im augenblid. Da schreit heinst und wieder, spricht ich ler nit allein gute werd nachlassen, sunder auch kunbeit zu sunden. Ep wie gewiß ligt da der Luther darniber, er gebendt nit das ein mensch sei von guten werden ler, sunder nimpt im macht zu liegen und lestern, wie er nur wil.

### MVRNER.

Bir haben im anfang biffes buchs ein wenig gefagt von bem glauben und guten werden, weiters baruon zu sagen in einem eignen buch für uns genumen. Darumb wir iet best fürger fürfaren wölen, und boch ein wenig mit beiner warheit schimpffen. Erstlich wz du von bem glauben sagst, da er von brechtfertig allein und nit die guten werd x. vil allegierst von unöten, meinstu dz wir nit gelesn haben (Ron ex operibus iustite que secim nos x.) Rit vs ben werden d' gerechtseit die wir gethon haben, sunder vs seiner barmherbigkeit hat uns got heil gemacht, barumb retestu von dem glauben, wie er an im selb wer,

y fie hod i gebory if reliche vers u facturat en , u est l b' kufe man en =

1 SATURE

Make.

reited #

ien mi

(act all

nt#

TIME .

MA

r. R.

w pr

11年

**5 5** 

ď

#. :1 was macht und frafft er bet. Was darffftu boch bes, flot es boch flarlich geschriben, alle bing sein ben globigen muglich, und ift nicht pfgenumen, wir sein boch bes glaubens halb und feiner natürlichen eigentschafft eins mit bir.

Aber gebend beiner worter bie bu geret baft in bem 19 capitel bon ber freibeit eine Chriftenmenichen, bas ein folden glauben nieman bat, ban ein innerlich menfc bnb gant geiftlich, welche nit geschicht bie an iungften tag. Darumb bu vil anbers von bem glauben rebft ban ber funig, ban er ret von bem glauben, wie er iet in bem menichen muglich ift au erfinden, fo rebeftu von bem glauben, wie er an im felbe wer, ma er gant mocht erfunben werben, bas boch nit geschicht, wie bu fagft, bis an ben füngften tag, barumb folteftu bie ler besfelbigen glaubene fparen, bnb bon bem innerlichen menichen au reben, bis nach bem jungften tag, aleban folteftu mit ben fomenden berfür tumen, und folteft iet bie offerlichen menfchen leren, bas ir iesiger glaub, b' nit voltumen ift, fol gegiert fein mit guten werden. Dan wie fant Jacob fpricht, ber glaub ift bot on bie werd.

Dor boch nur zu wie bich bie einfaltigen verfton. Es fragt einer ein Lutherischen, was ift ein innerlich mensch gab er im ein antwurt, es wer der der inwendig in b' babfluben fest, vnd der vherlich mensch wer der, der sich vor der babfluben fult, wa kumeftu mit den dundken vnd ben armen lepen vnuerstendigen reden per. Sag vnß von dem menschen der blut vnd fleisch hat, der iet ift, nit d' da erft wurt nach dem tungsten tag, von dem ret sant Ja-

cob also.

# Jacob der apoftel.

Bas ift es von nut myn brieber, so pemans sprech, ich hab ben glauben, vnb bet bie werd nit, mag in sein glauben behalten. Sein nun bein brüber vnb schwester, vnb notturstig ber vöglichen speiß, vnd sprech einer vnber euch zu inen, wermen euch vnb ersettigen euch, vnd geben inen nit wz noturstig ift irem leib, wz wurt das nut sein. Also ift auch d'glauben, so er die werd nit

62

bat, bot in im felber. Ba aber vemans fagen murt, bu baft ben glauben, fo bab ich bie werd, jog mir beis nen glauben on bie werd, fo wil ich bir vi meinen werden jogen meinen glauben. Du glaubft bas ein got ift, und thuft wol, ban bie tuffel bas auch glauben, und eridreden barab. Biltu aber miffen o bu ober menich. bas ber glaub on bie werd mieffig ift. Abrabam unfer vatter, ift er nit vi ben werden gerechtfertigt worben, opffern feinen fun Ifaac bff bem altar. Da fichftu wie fein glaub mitwurdt mit feinen werden, bnb bg ben werden ift b' glaub voltumen worben, ond ift bie gefdrifft erfült worden fprechend, Abraham bat got glaubet, ond ift im au ber gerechtiteit ermeffen worben, bnb ift gos frunt genant worben. Seben ir nun by be ben werden ber gerechtifeit ber menich gerechtfertigt murt, vnb nit als lein ber glaub ic.

## MVRNER.

Mit kurten worten was du dem glauben zugibft, d mit den werden der liebe würdt, das wil ich alles zulassen, da ist aber nit allein d' glauben, ich ermiß alle zeit das wort allein. Ind wan du dein lebtag allegierst, und vil geschrift von dem glauben pnsiertest, so musen sie dannocht alle verstanden werden von dem glauben, der durch die liebe würdet. Dan Paulus spricht Gala 5. in Ehristo ihesu ist weder die beschneidung noch die vodeschneidung döglich, sunder der glaud der durch die liebe würdt.

Run fpricht ber Luther, ber glaub verbild allein bie fund, fo fagt fant Jacob. Seben ir nun bas vi ben werden ber gerechtifeit ber menfch gerechtfertigt wurt, ont nit allein ber glaub rechtfertigt, welchem ir nun glauben

wöllen , gib ich euch ju ermeffen.

Darumb lieber Luther haftu ben glauben, so haben wir die werd, jog voß beinen glauben on die werd, bas tanftu aber nit thun, wir wollen dir aber wol vi ben werden viller glauben anzögen. Du glaubft on alle werd, ban du fpricht ber glaub allein, ber tuffel glaubt auch von erschrift barab. Run bleibt es boch zuletft vff fant

Jacobs fpruch, ber ba fagt, o bu ober menfc, wiß bas ber glaub on bie werd nit allein mufig, funber auch bot ift, fein menfc bff erben mocht bir bag antwurten, ban fant Jacob. Go nun die geschrifft, es fei boch Betri, Pauli ober Jacobi nit wiber einander ift, Go lugftu auch ben frumen funig an, ba bu fprichft, funig Being mit feinem gifftigen lugenmul leftert vnb verbampt, namlich onfer hauptfpruch von dem glauben. Du liebes lugenmaul, ich wolt fichier gern fagen, bu lieber vnflat biftu ber Ecclefiaftes von Bittemberg, und beiffeft ein frumen funig fo fvotlich liegen, fo bu boch felber lügft, erbut ich mich off bes funige buch, ond alle gelerten, bas er fein fpruch b' beiligen ie verdampt ober geleftert bat. Ban bie von Bittemberg ire felen beiner leren beuelben wollen, mocht ich wol leiben bas bie erber lut vff ba minft in b' wochen einmal bargu lugten, vorab in b' geit fo bu mit ber luten au icaffen ober barpn au fingen baff.

Meinftu nit wir verfton bich, man bu bon bem glauben allein fagft, wie er ftard allein fol fein ober ift ac. ift er boch noch nit ale flard ale onfer Roraff, b' nar ober fetterlin von Ginfen, die ftoffen boch bide muren bmb. 3a ba ligt bir bas bert und beinen mitprebigern, bie vff iren tantlen fion vnb fdreien. Es ift gnug mit bem glauben, my borfen wir b' guten werd, barumb thun alle fiofter ab bie vff aute werd geftifft fein, ale ob wir nit auch criftgleubig weren, allein bie werd on allen glauben boten, und ir lutherischen allein ben glauben betten , b' murdt alle bing. 3ch weiß nit ma euwer glauben wurdt, by weiß ich aber wol, bas etlich fein die ben glauben auch faft Ir:fftig prebigen bnb perieffen, er ift aber noch in inen nit alfo frefftig gewesen, bas man fie beft beffer ober crifilicher erfcben bet, und fein alle ire predigen off flechen, ichelten, ichenben, leftern ond vebipen geruft, by man wol ein babermagt fund, bie bermafen baß predigen funt ban fie. Bnd ichaffen auch nicht mit irem predigen, ban by fie ben weisen fürfichtigen raten in ben fletten ju verfton geben, wie ir grofer flarder glaub fogar pf feiner liebin murdt, funber pf neib ond baß, und ben buntidub ju fcmieren und rindlen.

## LVTHER.

Ban ich nun beinten fragt vertilgt nit allein ber glaub by fund, wer thut es ban. Burb er villeicht fagen, Die ablagbrieff in ber heingen firchen.

# MVRNER.

Das du fragest ob der glaub allein die sund vertilch, gib ich dir ein antwurt nein, du sindest auch kein geschrifft off erden darzu. Fragst aber weiter, wer thut es dan, sag ich d' glaub mit der liebe informiert. 1. Petri iiii, dan die liebe bedeckt die vile der sünden. Pau. 1. Corin. riii. het ich ein solchen grosen glauben, die in frasst meins glaubens die berg vertrieg, vond hab kein liebe, so din ich nicht, die liebe teit alle ding, glaubt, bosst, dulbt alle ding, vond bleibt d' glaub die hossung vond die liebe. Aber dz größt vonder den dreien ist die liebe, vond bleibt als dabei, wie sant Jacob sagt, dz der glaub on die liebe dot sei, vond niendert zu nüt.

Das bu aber fprichft, funig being wurd villeicht antwurten, by die ablagbrieff in b' heingen kirchen die fund abthuen. Da lugftu ben frumen man an, er wurd es villeicht nit sagen, also ftot die lugin dir als wol vff

einem villeicht, als mir.

Du blemperft vil von dem glauben, wie er nit mög mit sunden sein, vnd wer den glauben hat, d' mög nit sunden, es ift alles war, den glauben mit d' lieben insformiert. So aber alle menschen vff erden nit on sund sein, auch dz find dz eins tags alt vff erden ift, on Chrisfius der gebenedeyet, vnd Maria sein werde muter, so ift auch ein solcher glaub nit vff erden, noch keinem menschen vff erden müglich zu haben, darumb soltestu zu guten werden vff warer liebe geihon raten, dieselben zögten alsdan den glauben d' cristen an minder oder me, nach d' gnaden gottes, vnd wiewol du dz etlich mal ihuft, geschicht doch dz verdundel, vnd alwegen mit dem bosen anhang vnd buntschup alle geistlicheit abzuthun, dan wie du sagh, ir sach stand gant vff guten werden.

Das bu aber fagft, bes babfte becretal fet ein eman-

gelium, barin lügftu ben babft vnb bz recht an, es ift für fein ewangelium nie vßgeben worden, bezüg ich mich vff alle bucher.

Beiters fagftu summa summarum bas gant buch funig beingen ftot off menschensprüchen und brauch. Da lügftu bas criftlich und toftlich buch an, darin vil bewiffen wurt ug ben götlichen geschrifften bezug ich mich uff bz buch.

Tröwest nachgonds vil zu thun Luther da blat hat sich vmblert, die gelerten wöllen nit me schweigen, es ift gnug vo vrsach deinem freuelen mutwil zugesehen worden, du würdst frembde bend in dem har finden, glaud mir darumb, ba du die Bibel zu vertütschen habst, wiltu sie dalmetschen wie du die heilig geschrifft vplegft, so verlaß sich der tüfel vff bein dalmetschen.

Bnd lugft ben frumen kunig an, wie er dich mit keiner gefchrifft angreiff, lis boch ben ranfft in seinem buch, wiltu die bletter nit lefen, so greiffestu boch beine lugin.

Deiffestu in ein morder, b' mit bosem gewissen das künigreich ynhalt, da laß ich den künig verantwurten, auch das du sagst da er so offenlich lieg und vnuerschampt als die buben. Ich acht dich für ein lügner in dien worten, dan die duch docht dich für ein lügner in dien worten, dan die die siegen! ich an, wa du den frumen künig ie hast heissen, ist er warhastig ersunden worden, und du wie nit allein ein lügner, sunder als einer der zu dem fünssten mal zu einem erzlügner dewert ist, dan ist d'ein erzbischoss der z. distum und sussen duch das in diem duch gesthon, so distu auch zu dem fünsten mal ein erzlügner erssunden worden, doch wil ich das in deinem lügenduch zu latin (Liber mendatiorum Lutheri genant) das beweren, das ich dir dalb wil zu den henden stellen, in den du me dan an sier bundert lügin erarissen bist.



į.

1, 3

z

15

: 1

C

ı

Ł

ŧ

36 hab auch bmb mich gehauwen, aber es tan mich pe noch teiner lugen ftraffen.

Dife letfte und funtigfte lugin hab ich billich gefront und mit grofen buchftaben gefchriben zu emiger vermerdung,